

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





Presented by

KNOX AND STEPHEN FARRAN
in memory of their father
GEORGE E. FARRAND

nach Benedig zurück. Durch 1264
nachsten Jahren ber Krieg fort=
the Flotte, unter Jacopo Dan=
af zwischen Mazara und Tra=
auf eine genuesische unter Lan=
an entspann sich eine ber hart=
auten. Die Genueser erlitten

mischen Wassen begleitete, ließ Rückkehr freundlicher Verhälts er entließ einen der gefanges mit dem Auftrage, eine Aussbernach schlossen die venetias mit dem griechischen Reiche Manern ward die schon früher Jahre verlängert 1); so waren webeutendere Unternehmungen die venetianischen Handelsstots wehrten, anzugreisen oder die

Kaiser Michael enthalt westellung aller Feindseligkeiten; irenden Theile, sich nicht mit bluden; 3) die Freilassung mer erhalten keine bestimms nariechischen Gebiete, könsten gefällt und ihre eignen Masse und Gewichte haben; wanstantinopel, in dem Massen Meere der zugeststammen ungeschmalert; bandelsfreiheit und

## Geschichte

ber

# uropäischen Staaten.

Herausgegeben

von

A. H. L. Heeren und F. A. Ukert.

Geschichte von Italien,

. . .

Heinrich Leo.

Dritter Banb.

Hamburg, 1829. Bei Friedrich Perthes.



# Geschichte

ber.

# italienischen Staaten

von

Dr. Heinrich Leo, Professor ber Geschichte an ber Universität zu Halle.



Dritter Theil. Vom Jahre 1268 bis 1492.

Hamburg, 1829. Bei Friedrich Perthes.

515

DG-467 65 4.3

"Wo ift bas Bolt von Königen geblieben, Daß biefe Marmorhäuser burfte bauen, Die nun verfallen und gemach zerstieben?"

2. Gr. v. platen.

Aus der Bibliothek Paul Schneider

## Inhalt der dritten Abtheilung.

## Fünftes Buch.

| Geschi | chte Venedigs und der nachbarlich seiner Po-                                                  |            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | verbundenen Landschaften bis 1492.  S Capitel. Geschichte Benedigs von 1192 bis zu            | Seite      |
| •      | iessung des großen Rathes.                                                                    |            |
| 1.     | Venedigs Charakter und bessen Verfassung am Ende bes 12ten Jahrhunderts                       | 1          |
| 2.     | Henrico Danbolos Ducat bis auf den Zug nach Constantis                                        | 4          |
| 3.     | Ausbreitung ber Herrschaft Benedigs über griechische Land= schaften                           | 9          |
| 4.     |                                                                                               | 13         |
| 5.     | Der Ducat des Pietro Ziani                                                                    | 17         |
| 6.     | Der Ducat des Jacopo Tiepolo                                                                  | 23         |
| 7.     | übersicht ber Hauptrichtungen bes venetianischen Handels<br>zu Anfange bes 13ten Jahrhunderts | <b>2</b> 6 |
| 8.     | Der Ducat des Marin Morosini und ber des Raynerio<br>Zeno                                     | 30         |
| 9.     | Der Ducat bes Lorenzo Tiepolo                                                                 | 36         |
| 10.    | Der Ducat des Jacopo Contarini                                                                | 41         |
| 11.    | Der Ducat des Giovanni Danbolo                                                                | 44         |
| 12.    | Der Ducat des Pietro Gradenigo bis zur Schliessung des großen Rathes                          | 47         |

|                                                                                                          | eau       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Iweites Capitel. Geschichte Venedigs von der Schliess sung des großen Rathes dis zu Vernichtung der car= |           |
| raresischen Herrschaft in Padua.                                                                         |           |
| 1. Die Schliesfung bes großen Rathes                                                                     | <b>53</b> |
| 2. Der Ducat des Pietro Gradenigo bis zu deffen Toke 1311                                                | 60        |
| 3. Ducat bes Marin Giorgio und Siovanni Soranzo. — 1928                                                  | 70        |
| 4. Der Ducat des Francesco Dandolo. — 1339                                                               | 71        |
| 5. Ducat des Bartolommeo Gradenigo und des Andrea Dandolo                                                | 76        |
| 6. Der Ducat des Marin Falier                                                                            | 82        |
| 7. Ducat bes Giovanni Gradenige, des Giovanni Delfino,                                                   | 0.4       |
| bes Lorenzo Celsi und bes Marco Cornaro. — 1867 .                                                        | . 84      |
| 8. Ducat bes Andrea Contarini                                                                            | 87        |
| 9. Ducat des Michele Morosini und des Antonio Benier. —                                                  | 98        |
|                                                                                                          | 30        |
| Drittes Capitel. Geschichte Benedigs von der Ver-                                                        |           |
| nichtung der carraresischen Herrschaft bis auf den Zug                                                   |           |
| Karls VIII. nach Neapel.                                                                                 |           |
| 1. Die letten Jahre von Antonio Beniers Ducate bis 1408                                                  | 105       |
| 2. Der Ducat des Michele Steno bis 1413                                                                  | 110       |
| 3. Der Ducat bes Tommaso Wocenigo bis 1423 ,                                                             | 119       |
| 4. Der Ducat des Francesco Foscari dis 1457                                                              | 124       |
| 5. Der Ducat des Pasquale Malipiero und der des Christos<br>foro Moro dis 1471                           | 165       |
| 6. Der Ducat bes Niccold Arono, bes Niccold Marcello unb                                                 |           |
| bes Pietro Mocenigo bis 1476                                                                             | 174       |
| 7. Der Ducat des Andrea Benbramini und des Giovanni                                                      |           |
| Mocenigo bis 1485. (Das Khnigreich Spern.)                                                               | 175       |
| 8. Der Ducat des Marco Barbarigo und des Agostino Bar-                                                   | 405       |
| barigo bis zum Schluß des bestimmten Zeitraumes, 1492                                                    | 191       |
| 9. Rücklick auf die Entwickelung Benedigs von 1192 bis 1492                                              | 193       |
| Sechstes Buch.                                                                                           |           |
| Geschichte Mailands und der nachbarlich dessen Po-                                                       |           |
|                                                                                                          |           |
| litik verbundenen Städte und Herren, von 1250 — 1492.                                                    |           |
| Erstes Capitel. Geschichte Mailands bis zum Sturz                                                        |           |
| des Hauses della Torre durch die Visconti.                                                               |           |
| 1, Bis zu Martino bella Torres Anfthrung bes Bolkes ge-                                                  |           |
| gen ben Abel, 1257                                                                                       | 200       |

| •         |                                                                                                      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |                                                                                                      |             |
| . •       | Inhalts . übersicht.                                                                                 | ,.VII       |
| •         |                                                                                                      | Seite       |
| 2.        | Bis zum Frieden von St. Ambrogio, 1258                                                               | 203         |
| 3.        | Bis zu Obertos von Pelavicini Signoria in Mailand, 1259                                              | 206         |
| 4.        | Bis zum Tobe Martinos bella Torre, 1263                                                              | 210         |
| <b>5.</b> | Bis zum Tobe Filippos bella Aorre, 1265                                                              | 212         |
| 6.        | Bis zur Ernennung Napoleons bella Torre zum königlischen Vicar in Mailand, 1274.                     | 214         |
| 7.        | Bis zur übertragung ber Signorie an ben Erzbischof Otstone, 1277                                     | <b>22</b> 1 |
| 8.        | Bis zur Berständigung König Rubolphs und bes Erzbi- schofs Ottone, 1284                              | 225         |
| 9.        |                                                                                                      | <b>2</b> 29 |
| 10.       | Bis zur Ernennung Matteos begli Visconti zum königlischen Vicar in Mailand, 1294                     | 232         |
| 11.       | Bis zur Verbannung der Bisconti aus Mailand i. I. 1802                                               | 236         |
|           | Bis zur Erwählung Guidos della Aorre zum Capitan des<br>Bolkes von Mailand, 1307                     | 241         |
| 18.       | Bis zum Sturz des Hauses della Aorre, 1311                                                           | 245         |
| 3weit     | es Capitel. Die Herrschaft des Hauses degli                                                          |             |
| _         | onti in Mailand.                                                                                     |             |
| 1.        | Bis auf Matteos Tob, 1822                                                                            | 254         |
| 2.        | Bis auf Galeazzos Tob, 1328                                                                          | <b>2</b> 69 |
| 3.        | Bis auf Azzones Lob, 1389                                                                            | 276         |
| 4.        | Wis auf Euchinos Tod, 1349                                                                           | <b>290</b>  |
| 5.        | Bis auf des Erzbischofs Giovannis Tod, 1854                                                          | 295         |
| 6.        | Bis auf den Tod des Galeazzo II. degli Visconti i. I. 1378                                           | <b>300</b>  |
| 7.        | Bis auf den Tob des Bernadd begli Visconti, 1885.                                                    | 324         |
| 8.        | Bis auf ben Tob Giovan Galeazzos, 1402                                                               | <b>330</b>  |
| 9.        | Bis auf die Ermordung des Herzogs Gian Maria, 1412                                                   | <b>845</b>  |
| 10.       | Bis auf den Tod des Herzogs Filippo Maria, 1447 .                                                    | <b>85</b> 8 |
| 11.       | Der innere Zustand der lombardischen Städte am Ende des 14ten und zu Anfange des 15ten Jahrhunderts  | <b>37</b> 8 |
| D'ritt    | es Capitel. Geschichte von Mailand unter ber                                                         |             |
|           | schaft des Hauses Sforza dis zum Jahre 1492.                                                         |             |
| _         | Geschichte ber Begebenheiten in ber Lombarbei vom Tobe                                               |             |
|           | bes Herzogs Filippo Maria bis zur Erlangung fürstli:<br>her Gewalt in Mailand durch Francesco Sforza | <b>5</b> 87 |

|                                                                                            | Beite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Bis auf den Tob des Francesco Sforza, 1466                                              | 399          |
| 3. Bis auf die Ermordung des Herzogs Galeazzo Maria, 1476                                  | 400          |
| 4. Geschichte von Mailand bis zum Jahre 1492                                               | 409          |
| in Solution of Built Super 1232                                                            | 410          |
| Viertes Capitel. Geschichte von Genua vom Jahre 1250 bis zum Jahre 1458.                   |              |
| 1. Bis auf ben Waffenstillstand mit Venedig im Jahre 1271                                  | 437          |
| 2. Die Geschichte Genuas bis zum Jahre 1292                                                | 451          |
| 3. Bis zur Einführung ber Dogenwürde in Genua, 1339 .                                      | 465          |
|                                                                                            | 484          |
| 5. Geschichte von Genua bis zum Jahre 1372                                                 | 486          |
| 6. Geschichte von Genua bis zum Jahre 1396                                                 | 494          |
| 7. Das franzbsische Regiment in Genua, bis 1409                                            |              |
| 8. Geschichte von Genua bis zum Jahre 1458                                                 |              |
|                                                                                            | 5 <b>3</b> 9 |
|                                                                                            |              |
| Fünftes Capitel. Geschichte der Grafen von Mon=                                            |              |
| ferrat und der ihnen benachbarten Onnasten des nord=<br>westlichen Italiens.               |              |
| westingen Statiens.                                                                        |              |
| 1. Geschichte ber Markgrafen von Monferrat von Abgang ber                                  |              |
| hohenstausischen Kaiser bis zum Aussterben des alerami=<br>schen Hauses im Monferrat, 1805 | <b>541</b>   |
| 2. Geschichte von Monferrat bis zu der Erwerbung von Ivrea                                 | JII          |
|                                                                                            | <b>5</b> 55  |
| 3. Bis zur Theilung Ivreas zwischen Monferrat und Sa-                                      |              |
|                                                                                            | <b>564</b>   |
| 4. Bis zum Tobe bes Markgrafen Giovanni, 1372                                              | 56 <b>6</b>  |
|                                                                                            | 569          |
|                                                                                            | <b>572</b>   |
|                                                                                            | 581          |

## Fünftes Buch.

Geschichte Venedigs und der nachbarlich seiner Politik verbundenen Landschaften bis 1492.

## Erstes Capitel.

Geschichte Venedigs von 1192 bis zu Schlies=
sung des großen Rathes.

1. Venedigs Charakter und dessen Verfassung am Ende des 12ten Jahrhunderts.

Es ist in den vorhergehenden Buchern gezeigt worden, wie sich aus der militärischen Landschaftsversassung, die in Itazlien unter oströmischer Herrschaft eingerichtet worden war, allz mälig die Republik Benedig bildete. In der That können die Ansänge eines Staates wie Benedig gleichgültig genannt werzden; wenn durch den Strich des Geigenbogens an der Glaszscheibe die auf derselben besindlichen Sandkörner in eine regelzmäßige Figur geschichtet worden sind, weiß Jedermann, daß dieselbe Figur erfolgt sein würde, die Sandkörner mochten vorzher eine zusällige Stellung und Lage zu einander einnehmen welche sie wollten. Ein Staat, dessen Charakter durch Weltzverhältnisse gebildet wird, erhebt sich immer diesen consorm, mag das Fundament seines Gebäudes sein welches es will.

Leo Geschichte Italiens III.

So steht nun Venedig am Ende des 12ten Jahrhunderts schon da als ein Gemeinwesen, das nicht durch die zufällige Mischung seiner, ich möchte sagen, physischen Elemente, sons dern durch Beziehung zu Mächten, die sich nur durch ausdausernden Verstand und Muth bezwingen lassen, seinen Zuschnitt erhält; und dem Ton zu lauschen, dessen Ruf sich in der nächstsfolgenden Zeit die Massen ordnend sügen, ist die Aufgabe diesses Buches.

Von einigen öffentlichen Instituten, die zu Ende des 12ten Jahrhunderts in Venedig wirksam waren, ist schon ges sprochen; von anderen lässt sich der Ursprung aus glaubhaften Seschichtsquellen durchaus nicht nachweisen; auf jeden Fall wird eine Übersicht!) der einflußreichsten Staatsbehörden und ihrer Geschäftskreise über das Folgende eine größere Klarheit verbreiten.

An der Spike der diffentlichen Geschäfte, obwohl vielsach beschränkt, stand der Doge. Ihm zur Seite standen sechs Rathe aus verschiedenen adeligen Familien als Vertreter der sechs Quartiere oder vielmehr Sestiere Venedigs?). Von diessen, im Verein mit dem Dogen, gingen alle Propositionen, die an den großen Rath gelangen sollten und welche die Staatse verwaltung betrafen, aus; in ihren Händen liesen alle öffentslichen Angelegenheiten in einer Spike zusammen. Man nannte sie, wo sie mit dem Dogen gemeinschaftlich handelten, vorzugsweise deshalb die Signorie.

Ein mehr richterliches Collegium bildeten die Vierziger, deren Körperschaft, der Zahl der Mitglieder wegen, die Qua=rantie genannt ward 3). Es war ursprünglich ein Crimi=

<sup>1)</sup> Nach Marin vol. III. p. 175 sq.

<sup>2)</sup> Andr. Dandol. lib. X. cap. 2. pars 1.

<sup>3)</sup> über den Ursprung dieses Gerichts der Vierziger habe ich auch nicht einmal eine Vermuthung, die unterstüßt genannt werden könnte. Daru, der sonst überall leicht Hülfe weiß, nennt die Quarantie "un tribunal, dont l'origine se perd dans la nuit des temps." Hist. de Venise vol. I. p. 68. Am wahrscheinlichsten ist mir immer noch, daß die Entstehung der Quarantie gleichzeitig ist mit dem Aushören der Gerrichtsverwaltung der Aribunen. Die drei Häupter der Quarantie scheisnen anzudeuten, daß dieses höchste Justizcollegium durch die Vereinigung

nalgericht und behielt die alleinige Entscheidung über bedeus tende Berbrechen, sowie die in zweiter Instanz in den übris Auch in Civilsachen war es die höhere Instanz. sich aber früher, wie vielfach in bem Vorhergehenden gezeigt worden ist, gerichtliche und eigentliche politische Thatigkeit paarten, besonders wenn ein Gericht auch über Staatsverbre= chen zu richten hatte, wurde die Quarantie zugleich eine politische Corporation, intermediar zwischen der Signorie und dem großen Rathe. Propositionen, welche die Signorie zum Vortrag in dem Letzteren bestimmt hatte, gingen zuvor durch die Hande der Bierziger und wurden hier berathschlagt.

Hielt es überdies der Doge für nothig noch mehrere von ben angesehnsten Burgern für eine Sache zu gewinnen; so berief er einen Rath ber Erbetenen, das consiglio dei pregadi, zu welchem er Alle einlub, deren Einfluß und Ans sehn für die Durchführung der fraglichen Sache im großen Rathe für wichtig gehalten werden musste. Besonders in sol= den Angelegenheiten, wo noch nie eine Regierung eigenwillig etwas Erspriessliches vollbracht hat, in benen bes Handels und offentlichen Credites namlich, musste es jeder Zeit wichtig sein, die bedeutenosten Manner gehört und nicht ohne ihren Rath gehandelt ober sie von der Zweckmäßigkeit einer Maß= regel überzeugt zu haben. Auch diese pregadi also bilbeten gleich der Quarantie ein intermediares Collegium.

Die Repräsentation der Staatsgewalt hatte vorzüglich burch den s. g. größeren Rath (consiglio maggiore) statt. Wie in jedem Handelsstaat, waren die Interessen ber Staatsmitglieder das Fundament der offentlichen Berhaltnisse; diese Interessen glaubte das Volk im größeren Rathe repra= sentirt zu haben, und nur da, wo wegen Aufopferungen, welche Alle zu bringen hatten, das Bolk leicht hatte zu wilder Em= porung gebracht werden konnen, wenn es nicht vorher um

mehrerer Justizcollegien, unter die vielleicht früher Benetien bem Local nach vertheilt war, entstanden sei. Im Ravennatischen war die richter= liche Thatigkeit eines Dativus fehr oft mit bem Tribunat verknupft (vgl. oben Buch IV. Cap. I. §. 2. Rote 15); nach Aufhoren ber pos litischen Bebeutung ber Tribunen tonnten also recht gut ihre Gerichtscollegien in ber Quarantie vereinigt worden sein.

seine Einwilligung ersucht worden ware, oder um Grundgesetzen eine höhere Sanction zu verschaffen, — nur da ließ man es zusammenkommen und sich durch Acclamation erklaren. Mir ist kein Beispiel einer gesetzlich berusenen Volksvers sammlung (arrengo) in Venedig bekannt, die dem, was ihr vorgetragen ward, widersprochen hätte; ein Zeichen, daß man sie nicht eher berief, als dis man sich der öffentlichen Meinung versichert halten konnte.

War auf eine Proposition des Dogen ein Beschluß im größeren Rathe gefasst worden, so übertrug derselbe die Ausssührung entweder dem Dogen allein, oder dessen sein Rathen allein, oder der Signorie, oder der Quarantie, oder den drei Männern, die an der Spiße der Quarantie standen und deren capi genannt wurden. Die Letteren wurden noch im Lause des 13ten Jahrhunderts beständige Mitglieder der Sizgnorie<sup>1</sup>).

Wie in jedem Handelsstaate, so war auch in Venedig für den Schutz des Eigenthumes und der Verträge vortrefflich gesorgt. Es würde zu weit führen, die Zusammensetzung und Wirksamkeit der einzelnen bürgerlichen Gerichte in Venedig, und die Anstalten zu Sicherstellung venetianischen Gutes und venetianischer Kaufleute in Städten fremder Länder hier durchzugehen; Einzelnes anzusühren wird sich später Gelegenheit sinden; Ausschrliches darüber sindet man in Marins vortresselichem Werke zu der Geschichte jedes Jahrhunderts der Rezpublik.

2. Henrico Dandolos Ducat bis auf den Zug nach Constantinopel.

Nach Malipieros Zurücktreten aus öffentlichen Geschäften (ganz kurz vor seinem Tode) war in der früher (oben Buch IV. Cap. 7. §. 2.) beschriebenen Weise<sup>2</sup>) Henrico Dandolo zum

<sup>1)</sup> Bei Andrea Dandolo wird die Signorie in dieser umfassender ren Zusammensegung zuerst erwähnt im J. 1268. Cf. lib. X. c. 8. pars 1.

<sup>2)</sup> Die Ramen ber 40 Wähler sinden sich bei Andr. Dand. lib. X. cap. 3. pars 47.

Dogen erwählt worden; ein Greis, der (obgleich in der Zeit der Zwistigkeiten mit Kaiser Emmanuel von diesem fast gezblendet) noch alle Krast und allen Muth eines jungen Manzes bewahrt hatte<sup>1</sup>), dabei aber in seiner Politik durchaus verständiger, hartherziger Kausmann war, der das sormelle Kecht in jeder Weise zu benutzen verstand und von diesem Verständniß Gebrauch zu machen keine Scheu trug.

Der Doge hatte bamals eine höchst eigenthümliche Stellung, Nicht nur war er burch die Rechte und das Ansehn des Patriarchen und der Geistlichkeit, deren vornehmste Glieber aus den ersten Familien Benedigs waren, immer noch einigermaßen beschränkt, wenn auch der Klerus von Benedig sich bei weitem enger an die Interessen des Staates selbst ansschloß als anderwärts und die eigne Stellung als durch das Wohl des Letztern garantirt ansehen musste; nicht nur hatten die nächst dem Hause des Dogen mächtigsten Geschlechter des Adels sich in den sechs beigeordneten Räthen eine einflußreiche Theilnahme an der Ausübung der höchsten Gewalt reservirt; nicht nur war diese Letztere vom ursprünglichen Besitzer, dem Volke, vielsach an Collegien committirt; sondern sie war auch noch durch die Privilegien und Verfassungen des unterthänisgen Landes gebrochen.

In allen Theilen des damaligen Venetiens war zwar auf gleiche Weise die romische Militärverwaltung Fundament späzerer Verhältnisse geworden; allein gerade diese Verwaltung enthielt die Wurzel zu mannichfaltigen Corporationen und Trennungen. Unter ihren Tribunen waren die Einwohner der venetianischen Inseln, noch ehe sie sich unter einem eignen Dur einigten und vom Erarchat koörissen, in Scholen nach ihren Gewerken<sup>2</sup>) getheilt gewesen.

<sup>1)</sup> Cf. Ville - Hardouin de la conqueste de Constantinople (edit. Venit. 1729) p. 60. "le Duc de Venise, qui viels hom ère, et gote ne veoit, mais mult ère sages et preuz et vigueros" —

<sup>2)</sup> Die Zünfte wurden noch tief ins Mittelalter herein in Benedig scholas genannt. Cf. Andr. Dandol. lib. IX. cap. 13. pars 10. Ferner scholas artificum ausbrücklich genannt, ibid. lib. X. cap. 8. pars 1. über die Gewerbe Benedigs in der damaligen Zeit hat Marin

Jebes Tribunat, gewöhnlich eine der größeren Inseln umsfassend, hatte (ohne politische Communication mit den andern Tribunaten) unter den höheren Behörden von Ravenna gesstanden, seine Angelegenheiten und Interessen abgesondert wahrgenommen, und da Ort und Gelegenheit auf jeder Insel andere Nahrungszweige besonders gehoben hatten, waren auch die Beziehungen der Einwohner unter sich auf jeder derselben anders. Weder jene Absonderung politischer Gemeinden unter verschiedenen Vorstehern, noch die Mannichfaltigkeit der Gewerkes oder Scholens Versassung war durch die Einsührung der Dogenwürde ausgehoben worden. Er sollte nur die allgemeisnen Verhältnisse ordnen und schützen; die Ordnung der besonderen Kreise blied gegen ihn selbst geschützt und von Localsbehörden verwaltet.

Bei den späteren Kriegen und Handelsbeziehungen hatte dann auch wieder jede Insel auf ihre Weise Theil genommen 1); als die Namen der Tribunen verschwanden, erhielten die Beamteten, welche den Rest der Gewalt jener übten, weil sie an der Spitze kleinerer bürgerlichen Gemeinwesen standen, den Namen Gastalden 2).

So hatte Chioggia in der Zeit, wo Dandolo Doge ward, seinen Gastalden, sein eignes statutarisches Recht; weil die

sehr interessante Notizen zusammengestellt vol. III. p. 213 ss. Ausser ber bürgerlichen Baukunft und den ihr helfenden Handwerken blühte bessonders die Schiffsbaukunst, indem die Venctianer nicht nur mit, wie es scheint, großer Leichtigkeit, Hunderte von Galeeren und Lastschiffen bei ausserordentlichen Veranlassungen ausstellten, sondern auch Thurmschiffe und andere Kunstwerke zu Belagerungen erfanden. Glassabriken, Seisdenwebereien, Goldstoffwebereien und Tuchsabriken schenfalls gestlüht zu haben.

- 1) Besonders wichtig waren in dieser Beziehung die Markt = und Meß-Gerechtigkeiten der einzelnen Inseln. Cf. Marin vol. III. p. 246. Der bedeutenoste wöchentliche Markt war in dieser Zeit der von Nialto. Seit 1177 kam die Himmelfahrtsmesse von S. Marco so empor, daß sie zu den ersten von Europa gehörte.
- 2) Der Name scheint von den longobardisch gewordenen Städten des Festlandes übertragen, weil hier die von Romern abstammenden bürsgerlichen Corporationen Sastalden zugetheilt erhielten. Bgl. oben Buch IV. Cap. 8. §. 3. Note.

Insel besonders Salzhandel betrieb, seinen Saliniero und im Castell einen eignen Castellan; daneben mannichsache andere Municipalbehörden ').

Vorcello, nebst einigen bazu gehörenben kleineren Inseln und Uferlandschaften, bilbete eine andere politische Gemeinde, aber auch diese wieder, wie die Einwohner von Chioggia, mar in mannichfaltige kleinere Corporationen getrennt; und in ahn= licher Weise war ganz Venetien in gesellschaftlicher Hinsicht In diesen althergebrachten, durch die Zeit nur construirt. mannichfach modificirten und in verschiedenartige Verhältnisse zu einander gestellten Genossenschaften hatte ber alte venetia= nische Abel die Wurzel seines Einflusses, seines Ansehns und . seiner Macht. Er bestand aus den Familien, an deren Schicksale die Schicksale dieser Genossenschaften selbst geknüpft gewesen waren, und wie bas Ansehn ber attischen Aristokratie im Alterthum nur dadurch untergraben werben konnte, daß Kleisthe= nes jene kleineren burgerlichen Genossenschaften theils anderte, mischte und mit Neuburgern versetzte, theils aller politischen Bedeutung beraubte, so hatte der, welcher die Aristokratie Be= nedigs in dieser Zeit untergraben wollte, nur auf ähnlichem Wege zu seinem Ziele gelangen konnen. Die in Benedig viel= fach neu ansässigen Bürger wurden in diese Corporationen sel= ten aufgenommen, und beshalb wurden die alten Bürger (antiqui populares), die allein mit dem Abel Antheil an der Dogenwahl und an ber Regierung hatten, von den neuen un= terschieden. Eigentliche Vollbürger waren nur die nobiles et antiqui populares 2).

Noch zwar war der Abel nicht in der späteren Weise Venedigs Herrscher, aber eine gewisse Aristokratie war so mit den Verhältnissen aller Einwohner verwachsen, daß sie um Nichts weniger fest stand und der Handlungsweise des Dogen auf allen Seiten Fesseln anlegte.

<sup>1)</sup> Wgl. Lebret Staatsgeschichte von Benedig Ihl. I. S. 393.

<sup>2)</sup> Wie richtig im Ganzen Machiavelli die alte Verfassung von Vernedig beurtheilt hat, und wie schief das ist, was Daru gegen Machiavelli sagt (hist. de Venise vol. VII. p. 15 ss.), seuchtet aus Obigem von selbst ein.

Dandolos Thätigkeit richtete sich besonders nach aussen. Im Inneren waren alle Verhältnisse zu sehr historisch entstanzben und begründet, als daß sie leicht einem baumeisterlichen Verstande nachgegeben und ein glänzendes Feld der Thätigzkeit geboten hätten; auch war jeder Venetianer und der Doge selbst zu sehr mit ihnen verwachsen, als daß er zu einer revozlutionären Gestaltung eine Aussoderung hätte sühlen können; diese konnte erst dann eintreten, als in Folge der Richtung, die Dandolo seinen Mitbürgern nach aussen gegeben hatte, in Venedig selbst Alles aus dem Gleichgewicht geworfen war.

Durch Dandolos Bemühung ward ein Freundschaftsbund= niß mit Verona geschlossen 1); zu Ungarn wurden gute Ver= hältnisse befestigt; mit Pisa glücklich die alte Rivalität fortge= sett; Jara, Pola und die benachbarten Landschaften wurden von neuem zur Unterwürfigkeit gebeugt; doch auch die Sta= tuten wurden revidirt und das Criminalgesetzbuch der Repu= blik ward verbessert.

Imstånde besonders mussten Dandolos Streben eine bestimmte Richtung geben: die Ausbreitung namlich, welche der Handel der Pisaner von Jahr zu Jahre mehr in der Lesvante gewann, und die längere Verweigerung vollständiger Genugthuung für früher geübte Unbill, sowie die Verzögerung der neu zu bestätigenden, althergebrachten Privilegien durch den griechischen Kaiser. Damals schon als Dandolo durch Reinerio Zeno und Marin Malipietro mit Alexius Angelus (der durch seines Bruders Isaac Sturz und seines Nessen Flucht zum Kaiserthrone gelangt war) unterhandelte 2), mochte in ihm der Gedanke entstehen, in der Erwerbung griechischer Landschaften sichere Stationen für den Levantehandel Venedigs und ein Gegengewicht gegen Pisas wichtige Besitzungen im Orient zu gewinnen. Als nun vollends alle gethane Ver-

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. X. cap. 3. pars 1. Die Beroneser waren über die Schiffsahrt auf der Etsch mit den Benetianern in Streit gerathen, und Dandolo hatte als Repressalie den Handel nach Berona unterssagt. Cf. Marin vol. III. p. 275.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. X. cap. 3. pars 14. Man sindet das Spezielle dieser Unterhandlungen bei Marin vol. UI. p. 278.

### herricaft Benedige über griechische Landschaften. 9

sprechungen bes griechischen Kaisers die Venetianer im griechisschen Reiche nicht vor Bedrückungen schützten; als die Pisaner auch hier ansingen Benedig den Rang abzulausen.) und Alexius umbedeutende Entschädigungsgelder verweigerte, schloßsich Dandolo nicht nur offen an des Kaisers Feinde an, sons dern ward in der That Führer und Mittelpunct zwischen ihz nen allen.

# 3. Ausbreitung der Herrschaft Venedigs über griechische Landschaften.

Ausserst gunstig für Danbolos Plane war die Verlegenheit der französischen Ritter, welche in dieser Zeit den sogenannten vierten Kreuzzug unternahmen. Sie hatten sich in Benedig vereinigen und zu Schiffe nach Sprien gehen wollen; ihre Abgeordneten hatten in Benedig mit bem Dogen wegen bes Transportes unterhandelt, und die Tractaten barüber waren, nachdem sie den verschiedenen Collegien vorgelegt und von ihnen gebilligt worden waren, vom Volke durch Acclamation im Arrengo bestätigt worden 2). Allein als hernach bie Be= dingungen von Seiten ber franzosischen Kreuzsahrer erfüllt werben sollten, hatten biese sich nicht einigen konnen; Biele hatten einen anderen Weg eingeschlagen, Einige waren gestor= ben, Andere zurückgeblieben; der Rest, der in Benedig sich zusammenfand, sollte den Venetianern, welche Schiffe und Proviant für eine bei weitem größere Anzahl besorgt hatten, nicht bloß für den eignen Transport zahlen, sondern auch für ben Schaden haften, und dies ward ihnen trot aller Aufopferungen, die sie brachten, unmöglich. Es blieb ihnen zulett

<sup>1)</sup> Marin vol. IV. p. 7. nach Nicetas. Lebret l. c. p. 402. Die Pisaner hatten zuletzt sogar in Brindisi Station genommen und von hier aus die venetianische Schiffsahrt abzuschneiben gesucht. Die Volge war nur Brindisis Zerstdrung durch die Venetianer. Cf. Dand. l. c. pars 21.

<sup>2)</sup> Ville - Hardouin de la conqueste de Constantinople (ed. Ven. 1729) p. 5. Auf den folgenden Seiten werden als vorzüglichste Rathe des Dogen 46 genannt; dies war also wahrscheinlich die Signorie (6) mit der Quarantie (40) vereinigt.

Nichts übrig als die Schuld, in die sie gerathen waren, durch Kriegsdienste für die Republik zu tilgen. Die Einwohner von Triest brachten der reichen venetianischen Handlung durch Seeräubereien vielfachen Schaden; gegen sie führte Dandolo, der sich selbst an die Spitze der Flotte, die nahe an 300 Se=1202 gel zählte, gestellt hatte, zuerst im October 1202 einen Theil der dienstdaren Ritter; doch sügten sich die Triestiner ehe es zu Feindseligkeiten kam, versprachen Frieden zu halten und 50 Urnen Wein jährlich als Urkunde ihrer Verpslichtung zu entrichten.

Jara, das bei dem Könige von Ungarn Schutz gefunden und schon seit längerer Zeit sich emport hatte, ward hierauf eingenommen; doch hatten die angesehnsten Einwohner vorher alle die Stadt verlassen. Sie bemächtigten sich später, als die Flotte den Hafen verlassen, ihrer Stadt von neuem, glaubzten sich aber auch dann nicht halten zu können und traten vertragsmäßig unter venetianische Hoheit. Sie behielten ihre städtische Versassung, wählten aber zum jedesmaligen Grasen von Zara nicht einen Zaratiner, sondern einen Venetianer; entrichteten einen jährlichen Tribut von 3000 Kaninchensellen; versprachen den Zuzug bei den Kriegen der Venetianer und stellten ihre Kirche unter den Sprengel des Patriarchen von Venedig.

Noch in der Zeit als die venetianische Flotte in dem Hassen von Zara überwinterte, hatte sich ein heftiger Gegensatz zwischen Franzosen und Venetianern ergeben und blutige Kämpse erzeugt; schwerer aber noch war ein anderer Zwiespalt zu beseitigen, der sich ergab, als ein Theil der Kreuzsahrer, in Folge papstlicher Gebote, auf die unmittelbare Fahrt nach Syrien drang. Dandolo wusste die Schuld der Ritter sast ueiner ewigen zu machen; auch die Eroberung von Zara hatte nicht bezahlt, und die Kreuzsahrer waren zum großen Theil froh, als in einer Gesandtschaft Philipps von Hohenstausen ein neues Mittel zu Kriegsdiensten sur Venedig und zur Beute sich darbot.

Tener aus Constantinopel entslohene Sohn des Isaac Angelus, der wie sein ihm feindlicher Oheim Uterius hieß und ein Schwager Philipps von Hohenstaufen war, nahm für sich und seinen geblendeten Vater das griechische Reich und zu dessen Eroberung die Hülfe der Venetianer und Kreuzsahrer in Ansprud.

Dandolo, der durch längeren Aufenthalt daselbst die Vershältnisse des griechischen Reiches sehr genau kennen muste, konnte übersehen, daß des Alerius Versprechungen für die zu leistende Hülfe unerfülldar sein würden, und leistete darum diese Hülfe um so lieber; dem hartherzigen Kausmann waren undezahlbare Schulden die liebsten, weil sie den Schuldner ganz in seine Gewalt brachten. Die Venetianer sollten hinsichtlich ihrer alten Ansoderungen befriedigt; die Flotte und Mannschaft sollte während des Juges durch Alerius versorgt, oder die durch sie veranlassten Ausgaben rückerstattet werden; die Kreuzsahrer sollten das Geld zu Tilgung ihrer Schuld an die Vernetianer erhalten, und um den Papst, der über das Misrathen des Kreuzzuges höchst ausgebracht war, zu beschwichtigen, ward auch das ganz unerfülldare Versprechen der Unterordnung der griechischen Kirche unter den römischen Primat hinzugesügt.

Die einzelnen Begebenheiten des Zuges, wie Alexius selbst auf die Flotte gekommen, wie diese glücklich vor Constantinopel angelegt, wie Alexius und sein Vater wieder zum Besitz des Thrones gelangt, wie er dann nicht im Stande gezwesen die früheren Versprechungen zu erfüllen und die Kreuzsfahrer bis ins Jahr 1204 hingehalten, wie diese endlich ihm 1204 selbst den Krieg angekündigt und nun während der Feindseligskeiten, dis zur Eroberung der Stadt Constantinopel, in dieser eine Revolution auf die andere gefolgt, alles dieses gehört mehr in die Geschichte der Kreuzzüge und des oströmischen Reiches, als in eine besondere Geschichte des Staates von Venedig.

Noch vor der Einnahme von Constantinopel hatten die Venetianer und die übrigen Kreuzsahrer durch ihre Fürsten einen Vertrag geschlossen, über die Theilung der zu machens den Eroberungen. Die Beute aus der Plünderung von Constantinopel sollte zuerst die Schuld der Kreuzsahrer an die Venetianer tilgen; was davon nach Abzug der letzteren übrig

<sup>1)</sup> Andr. Dand, lib. X. cap. 3, pars 33,

bliebe, sollte unter die Venetianer und unter die anderen Kreuz= fahrer zu gleichen Theilen gehen; die Benetianer sollten in alle Ehren=, Besitz und Handels=Rechte restituirt werten, die sie früher einmal im griechischen Reiche besessen hatten, sollten durch das ganze Reich frei handeln und nur nach ihren eignen Gesetzen gerichtet werden durfen. Sechs Venetianer und sechs von den anderen Fürsten des Kreuzzuges sollten, sobald die Hauptstadt erobert sein wurde, durch absolute Stimmenmehr= heit einen Kaiser erwählen, und dieser sollte in Constantinopel den blachernischen und boccaleonischen Palast, überhaupt aber den vierten Theil des Reiches als Reichsgut erhalten. anderen drei Viertheile sollten wieder zu gleichen Theilen un= ter die Venetianer und die anderen Fürsten des Kreuzzuges vertheilt werden, und die respectiven Besitzer sollten das Recht haben, ihre Erwerbungen nach Gefallen Anderen zu Lehen zu geben.

Der Vertrag ward nachher buchstäblich erfüllt. Graf Balduin von Flandern ward von den Wahlfürsten zum Kaiser erwählt, und Dandolo, der sur seine Vaterstadt ein und ein halbes Viertheil des Reiches in Anspruch nahm, erhielt selbst den griechischen Hoftitel eines Despoten und fügte sur die Zustunst dem Dogentitel den Beisat dei: "Quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae dominator."

Die Vertragsurkunde hatte noch den Zusatz enthalten 1), daß die Geistlichen der Partei (Venetianer und Kreuzritter standen als Parteien im Heere) von welcher der Kaiser nicht genommen würde, einen Patriarchen sür die im griechischen Reiche neu zu constituirende lateinische Kirchenversassung erzwählen sollten. Da Balduin zu den französischen Rittern gezhörte, ward ein Venetianer Thomas Morosini Patriarch. Es gelang den Papst, der über die letzte Wendung des Kreuzzuzges sehr ausgebracht gewesen war, zu besänstigen, und wenn der Patriarch von dem Eide, der alle Kirchen seines Sprengels nur zu Pfründen sür den venetianischen Udel zu machen drohte, auch durch den Papst freigesprochen wurde, hatten die Veneztianer doch von dieser gewissermaßen kirchlichen Eroberung

<sup>1)</sup> Muratori scrr. vol. XII. p. 327.

unendliche Vortheile. Zunächst den, daß Morosini auf seiner Reise nach Constantinopel Durazzo eroberte und besetze.

### 4. Die griechischen Landschaften ber Benetianer.

Trot dem daß wir in dem Vertrage, der vor der Erwählung des neuen Kaisers schon geschlossen war, die Landschafz ten, welche nach bessen Erwählung den Venetianern zusallen sollten, genau aufgezählt sinden, hält es doch schwer, sie auch nur einigermaßen anzugeden. Größtentheils sind es Besitzunz gen vornehmer griechischer Familien, deren Name oft entstellt und deren Lage sonst wenig bekannt ist. Es bleibt hier Nichts übrig als den Theil der Urkunde, welcher die Eroberungen der Benetianer namhaft macht 1), so genau als möglich übersetzt selbst reden zu lassen.

"Der erste Theil (bas Viertheil nämlich), welcher vom griechischen Reiche den Benetianern zufällt, ist folgender: "die Stadt Archadiopolis; Missini (Messene, nach Lebret2): Mosinopolis) und Bulgarifigo (nach Lebret: Bergola), welche zu Archadiopolis gehören; die Besitzungen der Picti und des Micodemos; die Stadt Heraclea; die Besitzun= gen bes Calubros, mit ben Städten Rodosto und Pa= nedo (Banados) und Allem was dazu gehört; die Stadt Abrianopolis mit allem Bubehör; Die Ritterhofe Corichi ober Coltrichi, eine Besitzung der Brachialen; die Ritter= hofe Sageebei ober Saguelai, eine Besitzung der Mun= timanen; die von Sigopotamo mit Allem was bazu gehört, eine Besitzung bes Ganos; Cirtasca, Miriofis tum, Ritterhofe ber Raulaten; und Eramilli, im Territorium von Gallipolis; die Ritterhofe Cortocopi, eine Besitzung bes Peristatos; Emborium ober Estborium, Lazua und Lactu."

"Der zweite Theil (das halbe Viertheil) enthält in der Landschaft Lacedamon die kleine und große Spiskepsis d. h. kleine und große Besitzung der Calobrier oder Calobriten;

<sup>1)</sup> Cf. Muratori scrr. XII. p. 828.

<sup>2)</sup> Lebret Staatsgeschichte von Benedig Bd. I. S. 446.

Oftrones ober Oftrobos, die Landschaft Colonis, so= dann Dreos, Karistos, Antros, Concilani ober Conchi Latica, Cavisia ober Nisia, Egina und Caliros ober Culuris (nach Lebret: Calauria; es ist Salamis), Besitzun= gen des Lapados; Zacynthos, Oprion ober Drili, Ce= phalonia, Patras, Modon nebst Allem was dazu ge= hort; dies sind namlich Besitzungen des Hauses Brana; die Besitzungen der Cantacuzenen mit den Ortschaften Chira= Hermis (der Kaiserstochter) oder Chir = Alexii; mit den Gutern von Molineton und von anderen Klöstern, die un= ter kaiserlichen Gütern gelegen sind 1), wie in dem kleinen und bem großen District von Ricopalla ober Nicopalla, die Zubehörungen von Artha, Bohello, Anatolico, Lescone und anderer Klöster mit ben Curzolaren. Landschaft von Durazzo und Albanien, eingeschlossen Clominissa ober Clavinissa von Vagnetia; bie Landschaft von Jannina; die Landschaft von Drinopolis; die von Acris; Leucas und Corfu."

Schon aus der abweichenden und schwankenden Schreib= art obiger Namen, die ofters in zwei sehr verschiedenen For= men vom Tert selbst gegeben werden, lasst sich ermessen, daß es kaum mehr möglich ist, baraus ein Bild ber venetianischen Besitzungen ihrem localen Umfange nach zu entwerfen. kömmt nun aber dazu, daß die Benetianer zum Theil spat, zum Theil nie in den eigentlichen Besitz dieser ihnen auf dem Pergament zuerkannten Landschaften kamen; benn theils wur= den diese noch von freien Griechen vertheidigt, theils wurden sie zwar von Benetianern, aber von Privatleuten unter Auto= risation des Staates in Besitz genommen und als fast unab= hangige Fürstenthumer und Lehen besessen. Endlich aber kömmt hinzu, daß auch viele in obiger Urkunde nicht benannte Landschaften von venetianischen Abenteurern in Besitz genom= men, andere vom Staate den französischen Rittern, welche größtentheils baares Geld nothig hatten, um nur einen Theil ihrer Eroberungen behaupten zu konnen, abgekauft wurden.

<sup>1) &</sup>quot;monasteriorum sub quibusdam villis quae sunt imperatoris" — ich verstehe den Sas nicht und habe deshalb wörtlich übersest.

Wir werben uns also barauf beschränken mussen, die Haupt= erwerbungen im Verlauf der Begebenheiten namhaft zu mas chen und hier nur noch von der Erwerbung von Candia und von der Form der Verwaltung, welche in den zuerst wirklich occupirten Landschaften bes griechischen Reiches von den Benetianern eingeführt ward, Einiges hinzuzusügen. Im Allge= meinen kann noch bas bemerkt werben, daß die Erwerbungen ber Venetianer kein geschlossenes Territorium bilbeten, sonbern fast sämmtlich Kustenlandschaften und Inseln rings um den griechischen Ufersaum vom schwarzen Meere bis an die Kusten von Epirus waren 1).

Der erste von den Rittern des französischen Heeres, wel= cher an Benedig seine Anspruche auf ein bedeutendes Land abtrat, war der Markgraf Bonifacius von Monferrat. stantinopel war im April genommen worden, und schon im folgenden Augustmonat verkaufte Bonisacius die Insel Can= dia, welche er noch vor der Eroberung des Reiches durch die Lateiner von seinem Verwandten Alexius, nach dessen Wieder= einsetzung, zum Geschenk bekommen hatte. Mit der Insel über= ließ er bem Dogen auch noch Gelbfoberungen an Alexius, auf beren Eintreibung er nicht rechnen konnte; bagegen erhielt er baar tausend Mark Silber und von den Besitzungen der Be= netianer im westlichen Macedonien soviel, daß er jahrlich 10,000 Goldgulden Einkunfte davon haben konnte. cupation von Candia blieb natürlich den Venetianern selbst überlassen; nachher ward es nachst Constantinopel, von wel= cher Stadt ein ganzes Quartier den Venetianern zugetheilt ward, Hauptpunct für die Erwerbungen der Republik im griechischen Reiche, allein seine eigenthumliche Lage und Beschaf= fenheit machte eine Besetzung und Bewirthschaftung der Insel nothwendig, welche am besten im Laufe ber weiteren Begeben= heiten bargestellt wird; benn biese selbst erzeugten den Gedanken der neuen Verfassung. Die übrigen venetianischen Niederlassun= gen waren ihrer politischen Einrichtung nach kleinere Abbilder bes

<sup>1)</sup> Lebret a. a. D. Bb. I. S. 448. Daru l. c. vol. I. p. 807. Marin l. c. vol. IV. p. 64. 65.

Mutter = und Haupt=Staates Venedig; denn die republicanischen Einrichtungen hatten hier, wie sie vom Leben selbst geboren worden waren, auch wieder alle Lebensverhältnisse durchdrunz gen, und gleich den Engländern, die die Grundlagen ihres pozlitischen Lebens und ihrer Rechtsversassung auch überallhin verpslanzt haben, wo sie politische Kreise bildeten, begleitete die Venetianer ihre Versassung auf das Meer und über das Meer. Auf den Flotten der Venetianer sehen wir nicht selten sich die ganze Mannschaft plöslich in politischen Formen bewezgen; den Admiral sehen wir mit Rathen umgeben; Ausschüsse treten thätig, die Masse Schissvolkes als Arrengo acclasmirend auf.

Anfangs hatte Danbolo in Constantinopel noch Alles selbst geleitet, während sein Sohn als Stellvertreter im Dozgenamte daheim geblieben war; er starb aber schon im Junius 1205 1205 und bei dieser Gelegenheit ist es, daß wir eine nähere Einsicht in die locale Verfassung der venetianischen Gemeinde in Constantinopel erhalten. Es versammelten sich nämlich sofort nach Dandolos Tode alle Venetianer, welche in der Stadt anwesend waren 1), und bestimmten, daß man zwar von Veznedig einen Podestà annehmen und erwarten, aber interimissisch, da ein politischer Mittelpunct vorhanden sein musste, selbst einen solchen wählen wollte.

Ein Podestà stand also an der Spike der Niederlassung in Constantinopel, zwar vom Dogen und von dem großen Rathe in Venedig abhängig, aber doch ohngesähr in einer analogen Stellung sür die Niederlassung, wie der Doge sür den ganzen venetianischen Staat. Ein kleinerer und ein grösserer Rath standen ihm, wie dem Dogen in Venedig, zur Seite?). Ausserdem waren sechs Richter sür dürgerliche und peinliche Rechtssachen; zwei Cammerlenghi sür die Verwaltung der Gemeindegelder; Avogadoren sür die Fiscalstreitigkeiten; ein Capitan sür die Flotte in Constantinopel thätig?). Die

<sup>1) &</sup>quot;Populus Venetiae", wie es in ber Urkunde bes Codex Trevisanus heist.

<sup>2)</sup> Cf. Marin vol. IV. p. 73.

<sup>8)</sup> Lebret a. a. D. Band I. S. 454. und Marin vol. IV. p. 75.

letztern Beiden wurden vom großen Rathe in Venedig ernannt und nach Constantinopel geschickt.

Eine Niederlassung mit ganz ahnlichen Verfassungsformen sinden wir etwas später auch in Trapezunt 1), nur hieß in dieser Stadt der erste Beamtete nicht Podesta, sondern Bailo (bajulus), und man kann annehmen, daß derselbe Zuschnitt des Gemeindelebens sich in allen venetianischen Besitzungen wiederfand; selbst in Candia und Corfu, obgleich hier durch das militärische Coloniewesen nwoissiert.

### 5. Der Ducat des Pietro Ziani.

Dandolo genoß, wie schon erwähnt, nicht lange die Freude seiner Siege; er starb schon am 1sten Zuni 1205 zu Constan= 1205 tinopel. Um 5ten August desselben Jahres ward Pietro Ziani, der Sohn jenes Sebastian Ziani, der früher die Würde eines Dogen bekleidet hatte, zu seinem Nachfolger erwählt. Er war einer von Dandolos Staatsräthen gewesen 2).

Die durch Dandolo gemachten Eroberungen hatten auf die heimische Stellung des Dogen einen wesentlichen Einsluß und veränderten sie ganz. Die eroberten Landschaften waren unterthänig und der Regierung der höchsten venetianischen Staatsbehörden unmittelbar unterworfen 3), wenn auch

- 1) Cf. Marin vol. III. p. 210. vol. IV. p. 92.
- 2) Andr. Dandol. l. X. cap. 4. pars 1.
- 5) Wefentlich verschieben von ber Abhangigkeit biefer neuen Erwerbungen war bie ber alten aufferitalienischen Besitzungen Benebigs z. B. ber Stäbte und Infeln an ber balmatischen Ruste. Mit diesen sowie spater mit ben an griechische Berren gegebenen Lehen fand eigentlich nur ein ausgebehntes Schutbunbniß ftatt, so baß sie zwar Benedigs Hoheit anerkannten, an Benedig einen gewissen Tribut zahlten, den Benetianern vollkommen freien Panbel gewährten, einen höchsten Beamteten, gleich= sam einen Intendanten, gewöhnlich unter bem Grafentitel, von bem großen Rathe erhielten und ber Republik in ihren Kriegen ben Zuzug Leifteten, aber übrigens in ihren heimischen Berhaltnissen und hergebrache ten Ginrichtungen unangetaftet und geschügt blieben. Gine Folge biefer Art Perrschaft war, daß eine venetianische Flotte lange eine ähnliche Composition hatte wie ein Deer von Lehenleuten; so mufften Capo b' Istria, Parenzo, Città nova, Bara, Umago u. s. w., Galeeren stellen, Leo Geschichte Italiens III.

die darin ansässigen Benetianer eine republicanisch berechtigte Gemeinde bildeten. Daburch ward ber Doge, der vorher sich bei allen Unternehmungen durch die kleinen Corporationen der Heimath gehemmt sah, weil von deren gutem Willen sein Thun zum Theil abhing, freier. Er mit seinen Rathen und dem größeren Rathe gebot nun, unabhängig von diesen kleis neren bürgerlichen Kreisen, über bedeutende Hulfsmittel. Die Verwaltung der unterthänigen Landschaften erfoderte eine Reihe bochst einträglicher Pobestaten = Stellen, um welche sich nun Glieber jener in den heimischen Kreisen hochangesehnen abelis gen Familien bewarben; also selbst auf biese gewann ber Doge, von welchem die Ertheilung dieser auswärtigen Stellen in letzter Instanz boch immer abhängig war, wenn auch ber größere Rath wählte, bedeutenderen Einfluß. Der Ehrgeiz und bas Streben Aller führte nun in die Weite; der heimische Boben ward auf einige Zeit vernachlässigt und badurch verändert.

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, wenn wir auch in den Behörden manche Veränderung vorgehen sehen; so ward z. B. an die Stelle des Gastalden von Chioggia vom großen Rath ein Podestà ernannt.).

Eine andere Folge der gemachten Eroberungen, durch welche das Haus Dandolo und einige andere besonders an Unsehn und Reichthum gewonnen hatten (denn sehr Vieles der im Vertrag zugestandenen Landschaften ging gleich von

sobald Venedig eine Kriegsslotte rustete. Anderen stellte Benedig, wie einst Athen seinen Trierarchen, den Rumpf des Schiffes, und sie hatten dasselbe auszurüsten und zu bemannen. Cf. Marin vol. III. p. 209 sq.

1) Andr. Dandol. l. X. cap. 4. pars 1. "qui ut antea sancitum erat pollicetur, quod electio potestatis Clugiae (gastaldionis existentis finito tempore) ripatica, bona accisionis et percussionis et alia quae per Duces agebantur inibi in Comune Venetiarum debeant removeri, reservatis sibi regaliis gallinarum, vini, gondolae, foeni et receptionis suae et nuntiorum ejus, excepto etiam eo, quod ei fieri debet, quando voluerit ire vel mittere venatum vel appellationibus et interdictis." Die Rauchhühner wurden später erlassen, als sich bie Chioggianer tapser bei der turris Badiae gewehrt cf. l. c. pars 25: Clugienses — quia in consequenda victoria viriliter se habuerant, a tributo trium gallinarum, quas in tribus terminis quaelidet familia ammuatim Duci exhibere tenebatur, liberati sunt."

Anfang in Privatbesitz einzelner Abeliger über) war diese, daß auch die übrigen früher diesen Familien gleichen, nun überslüsgelten Nobili Venedigs ähnliche Besitzungen zu erwerben suchten und so in Folge von Privatunternehmungen den Grieschen einen Punct (und selbst in nicht namentlich zugestandennen Landschaften) nach dem anderen entrissen, und nachdem sie ihn in Besitz genommen, unter den Schutz des heiligen Marcus stellten ').

So eroberten Marco Danbolo und Jacopo Viaro Gallispoli; Marco Sanuto Nixia, Paros, Milo, Santorin; Marin Danbolo Andros; Rabano de' Carceri aus Verona (er war Henrico Danbolo nahe befreundet gewesen) Negropont; Andrea und Ieremia Ghisi eroberten Tine, Schiro, Schiato und Scopilo; Filocalo Navagioso bekam Stalimene; die Gozzadini erhielten Sisano; die Pisani Nio. Wo man ja nicht glaubte eine Landschaft den Griechen abzwingen zu können, erkannte man die in ihr mächtigste Familie als venetianische Lehenträsger. Die Branas wurden so Herren von Adrianopel; die Komnenen wurden als Herren im ganzen westlichen Griechensland von Durazzo die Lepanto anerkannt.

Es war unmöglich, daß die übrigen italienischen Seesstädte bei dieser Vergrößerung der venetianischen Macht ruhig bleiben konnten. Senua und Pisa<sup>2</sup>) waren plotzlich dadurch unendlich überslügelt, und Genua namentlich, das bisher im griechischen Reiche bedeutende Vorrechte genossen hatte, war in seinen wichtigsten Interessen hart bedroht. Wie in Venedig das glückliche Streben Dandolos einen kriegerischen Geist versbreitet hatte, so verbreitete ihn Venedig auch wieder über die Staaten, die unter ähnlichen Verhältnissen eristirten. Die Ses

<sup>1) &</sup>quot;Latinorum igitur ex gestis mirificis superaucta potentia et Graecorum exinanita plerique nobiles caeteris Graecis (? ist wohl eine corrupte Lesart) sibi colligatis Graeciae oppida audacter invadere statuunt." Dand. l. c. pars 5.

<sup>2)</sup> Der Kampf, der kurz vor der Unternehmung gegen das griechissche Reich zwischen Benedig und Pisa geführt ward, scheint gewissermas sen eingeschlafen zu sein, weil Pisa zu sehr durch die Feindschaft mit Genua, Benedig mit der Richtung gegen das griechische Reich beschäftigt war.

nueser nahmen sich eines Seeraubers, der aus Genua gebüretig war und Corfu gegen die Venetianer zu behaupten suchte, des Leo Veterano an, und die Folge davon war ein länger sortgesetzter Seekrieg der beiden Republiken, in welchem bes sonders ein Versuch des Grafen Heinrich (Enrico Pescatore) von Malta'), mit Hülfe der Genueser den Venetianern Canz dia wieder zu entreissen, Erwähnung verdient.

Corfu siel den Venetianern in die Hände, und der Doge setzte 10 Männer zu Leitung der Verwaltung und Vertheidisgung der Insel ein 2). Dann wurden auch Mothon und Cosron erobert. Weiteren Besitzergreifungen im Peloponnes trat Otho de la Roche, einer von des Markgrafen von Montserrat Rittern, entgegen.

Auf Candia musste der Krieg mehrere Jahre fortgesetzt werden. In den Gebirgen der Insel hielten sich noch viele freie Griechen, und Raynerio Dandolo, der diese Expedition übernommen, siel im Kampse durch einen Pseilschuß. Mothon und Coron, die disher in seinem Namen in Besitz genommen und auf seine Kosten von Pietro Polano und Lello Beglo des hauptet worden waren, erhielten von nun an venetianische Beamtete vom Dogen, welche den Titel sührten, Conservatoren. Die Administration von Candia ward zunächst Jacopo Tiepolo übertragen, und er wie die späteren Oberbeamteten der Insel sührten den Titel Duca.

Nun nahm auch der jüngere Gottfried von Villehardouin Achaja, ausser Mothon und Coron, als venetianisches Herzogzthum zu Lehen; er hatte es fast ganz mit Wilhelm von Champlite erobert 3). Ein anderer französischer Ritter erhielt Cesphalonia.

Überhaupt wurde Griechenland von Venedig damals in ähnlicher Weise behandelt und angesehen, wie später Nordasmerika von England. Man suchte es zu colonisiren und theilte zu diesem Zwecke bedeutende Lehen aus, um ausser

<sup>1)</sup> Dandolo nennt ihn comes Maultae, woraus &ebret ganz sons berbar einen Grafen von Malea macht. 1. c. p. 465.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. X. cap. 4. pars 7.

<sup>3)</sup> Cf. Ville-Hardouin l. c. p. 55.

der handelnden Bevölkerung, die ihrer Geschäfte wegen sich in die Städte zog, auch Venetianer zur Ansiedlung in den neuserwordenen Ländern selbst zu bewegen. Sobald Graf Heinstich von Malta sich gegen Zahlung einer bedeutenden Summe von Candia zurückgezogen hatte, dachte man darauf diese Inssel zu colonisiren, und im Jahre 1212 wurde wirklich eine bedeutende Anzahl Venetianer mit candiotischen Reiterlehen (cavallerie) und Kußdienstlehen (serventarie) ausgestattet 1).

Wenn man von der Einrichtung dieser venetianischen Co= lonien in Candia liest 2), kann man sich nicht erwehren einige Parallelen mit den alten dorischen auf Kreta zu ziehen. Das neuerworbene Gebiet ward in drei Theile gesondert, und der eine von diesen ward sofort zur Dotation ber Kirchen und Klöster bestimmt, um ber lateinischen Kirche ein festes Fundament zu verschaffen. Ein zweiter Theil ward Staatsgut, und die Einkunfte, die aus seiner Verwaltung flossen, wurden von der venetianischen Regierung der Insel verwendet; dazu kamen die Regalien, die theils in Bergwerksertrag, namentlich in Silber, in Benutung der Flusse zur Goldwascherei und in städtischen Einkunften bestanden. Der dritte Theil ward zu 132 Cavallerien und zu 408 Serventarien benutt; die Lette= ren waren fünfmal kleiner als die Ersteren, welche nicht un= bedeutend gewesen sein können, da jeder Cavalier die Verpflichtung hatte, der Republik selbst zu Pferde mit der Lanze zu dienen, eine rittermäßige Rustung und zwei Schildknap= pen mit zwei Beipferden bei sich zu führen. Die ersten vier Sahre waren diese Lehen ganz abgabenfrei, spåter wurden die Lehensurkunden, welche entrichtet werden mussten, eine bedeutende Einnahme für den Staat. Alle Colonisten schwuren der Republik den Eid der Treue, und die Lehen gingen auf die mannliche Nachkommenschaft über. Jedes Reiterlehen ward mit 24 saracenischen Leibeignen, jedes Lehen eines Fußknechtes mit vier bergleichen ausgestattet. Sie waren noch aus frühe= rer Zeit auf der Insel und bildeten nun eine wahrhaft helo-

<sup>1)</sup> Andr. Dand. I. c. pars 18.

<sup>2)</sup> Bgl. Lebret I. G. 469. Marin vol. IV. p. 81.

tische Classe von Einwohnern 1). Die Ländereien, welche der Kirche und dem Staat anheimsielen, waren fast durchgängig von Griechen gebaut, die sich in einem abhängigen Besitzstand als Hintersassen verhielten.

An der Spike der ganzen Insel stand, eine auf ähnliche Beise wie in den anderen auswärtigen Besitzungen Benedigs eingerichtete Regierung. Sämmtliche venetianische Nobili und ihre Nachkommen bildeten den s. g. größeren Rath der Insel; an dessen Spike stand der Duca, mit zwei beigeordneten Rathen. Der Duca ward Ansangs auf längere Zeit, später immer nur auf zwei Jahre eingesetzt. Zwei Avogadoren, zwei Camerlenghi und ein Massaro, welcher Letzte ein venetianischer Colonist sein musste und zur Controle der Camerlenghi desssimmt war, bildeten die Verwaltungsbehörden. Dann gab es eine Reihe richterlicher Behörden, die sämmtlich ebenfalls Colonisten sein mussten. An der Spike der Lehenscavalerie stand ein Proveditore, an der Spike der Kriegsmacht überzhaupt ein Generalcapitan.

Der griechische Abel auf Candia, an seiner Spike Hagiostesphaniti<sup>2</sup>), widersetzte sich dem neuen Colonisationssystem. Gegen das Versprechen von 30 Ritterlehen erhielt der Duca Tiepolo von Marco Sanuto, der wegen seiner vielen Besitzungen im Archipel den Titel eines Duca des Archipels führte, Hülse und unterdrückte den Ausstand. Dann hielt er nicht Wort und ward von Sanuto aus der Stadt Candia vertrieden. Sanuto von der Stadt Candia, Tiepolo von Temene aus bekriegten sich und Seder suchte die Insel sich ganz zu unterwersen. Tiepolo ward endlich von Benedig aus unterstützt, und Sanuto erhielt durch einen Bertrag zuletzt freien Abzug. Nach Tiepolo ward Paolo Quirini Duca, und unter ihm empörten sich die Griechen nochmals, so daß neue Militarcolonieen auf der Insel gegründet werden mussten.

Der Krieg mit Genua ward fortgesetzt, doch von beiden Seiten auf eine so unbedeutende, seerauberische Weise geführt, daß seine einzelnen Begebenheiten nicht der Erwähnung werth

<sup>1)</sup> Marin vol. IV. p. 82.

<sup>2)</sup> Dandolo L. c. pars 18.

sind. Die Begebenheiten in der veronesischen Mark, welche bald mehr und mehr Venedigs Ausmerksamkeit und Theilnahme erheischten, sind schon im vorigen Buche dargestellt worden. Noch that der Doge Einiges für die bürgerliche Gesetzebung. Dann legte er die Regierung nieder. Bald darauf starb er; im März 1229.

## 6. Der Ducat des Jacopo Tiepolo.

Der Nachfolger Zianis ward auf eine unregelmäßige Weise erwählt: benn da die Stimmen fortwährend zwischen Zweien gleich getheilt blieben, entschied endlich das Loos für Jacopo Tiepolo.

Sofort der Anfang seiner Regierung machte eine ungewöhnliche Entwickelung von Kraft in Candia nothig.

Giovanni Storlato war 1230 Duca der Insel; gegen 1230 ihn erhoben sich die Griechen. Zwar kam Marco Sanuto mit Heeresmacht 1), den Ausstand zu unterdrücken; doch bestach ihn bald des Johannes Vatages (der damals als Kaiser an der Spike des größten Theiles der freigebliebenen Griechen stand) Flottensührer, so daß er die eignen Landsleute verließ. Da übergaben Marco Quirini Retimo, Malguarito Foscarini Milipotamo, Konrad von Millena Castronovo. Bald darauf brach sich wohl die Macht der Griechen vor S. Boznisazio, und ein Sturm vernichtete ihre Flotte bei Cythere; doch vermochten erst die vier folgenden Duca von Candia alle verlorenen Puncte wieder zu gewinnen, und bis in das Jahr 1238 zog sich der Krieg im Inneren der Insel hin.

Der Kampf auf Candia war am Ende Schul's, daß die Benetianer sich auch des lateinischen Kaisers in Constantinospel, damals Iohannes von Brienne, lebhafter wieder ans nahmen. Leonardo Quirini und Marco Gussoni führten 1236 1236 als Capitane eine Flotte von 25 Galeeren gegen den Admistal des Vatazes, den Leo Gavala, welcher Constantinopel beslagerte. Die Griechen wurden geschlagen, verloren 24 Gasleeren, und das lateinische Kaiserthum war noch einmal gerets

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. cap. 5. pars 1.

tet '). Les Gavala erkannte später sogar als Besitzer von Rhodus die Hoheit Venedigs an, schwur der Republik Treue und zahlte Tribut.

In der Zwischenzeit hatte sich auch Ragusa, welches seine Freiheit gegen Venedig zu erlangen gesucht hatte, wieder ge= 1232 fügt. 1232.

In Venedig selbst war die Gerichtsbarkeit der Republik über die Geiftlichen auf diejenigen Streitsachen beschränkt wor= ben, welche sich über unbeweglichen Besitz erhoben. Die Ent= scheidung reinpersonlicher und peinlicher Angelegenheiten wur= ben als zur Immunitat des heiligen Marcus gehörig betrach= tet 2). Die für das innere Staatsleben Benedigs wichtigste Beränderung hatte hinsichtlich der Ergänzung des großen Ra= thes statt, welche nicht mehr durch zwölf Wahlherren, sondern theils durch vier, theils durch drei bewirkt ward. Jene wähl= ten jedesmal zu Michaelis hundert neue Beisitzer, wofür wahrscheinlich ebensoviele austraten; die anderen 380 behielten ihre Stellung bei, bis auch sie die Reihe des Austretens traf. Die drei Wahlherren hatten die Lucken, welche der Tod oder an= dere Zufälle das Jahr über in den Reihen des großen Rathes riff, zu erganzen. Es leuchtet von selbst ein, daß die Stätigkeit dieses Staatskorpers dadurch ausserordentlich vergrößert ward, wenn man biese Beranderung auch noch nicht, wie Einige 3), als ben Anfang der späteren Aristokratie bezeichs nen will.

Wie unter Zianis Ducat, so auch unter dem des Tiespolo griff Venedig mannichfach in die Angelegenheiten des übrigen Italiens ein. Alles indeß was in dieser Beziehung zu erwähnen wäre, die Theilnahme Venedigs an den Parteiunsgen der veronesischen Mark; die Gefangennehmung und graussame Behandlung des Sohnes des Dogen in der Schlacht von Cortenuova; wie sich hierauf Venedig an den Papst ansschloß und sogar mit dem feindlichen Genua eine Zeit lang ausschloß und sogar mit dem feindlichen Genua eine Zeit lang auss

<sup>1)</sup> Dandolo l. c. pars 15.

<sup>2)</sup> Dandolo l. c. pars 12.

<sup>3)</sup> Bgl. Lebret I. S. 514.

1242

gesöhnt 1), dieselbe Richtung gegen Kaiser Friedrich behaup= tete, — alles dies ist schon im ersten Bande dieses Werkes er= zählt worden.

Die Einwohner von Zara suchten sich Venedigs Verwickelung in die Angelegenheiten des italienischen Festlandes zu Nutze zu machen, empörten sich und schlossen sich an Bela, den König von Ungarn, der damals vor den Tartaren gewichen und in die dalmatischen Kustenlandschaften gekommen war, an; sie pflanzten seine Fahne auf und vertrieden Giovanni Michieli, den venetianischen Grafen. 1242.

Tiepolo-sandte 26 Galeeren und 24 andere Fahrzeuge mit allem Belagerungsapparat vor Jara. Die Kette, welche den Hasen schloß, ward gesprengt. Die Ungarn, welche die Vertheidigung der Stadt unterstützen sollten, waren für diese Art Krieg nicht geschickt und zogen sich bald aus dem Orte, die vornehmsten Einwohner solgten ihnen; die Venetianer setzten sich am 5ten Juni 1243 wieder mit stürmender Hand in 1243 Besitz. Tiepolo ernannte nun den Michele Morosini zum Grasen von Zara und colonisirte die unterworsene Landschaft auf ähnliche Weise wie Candia.

Baras Fall hielt ben Grasen Bartholomäus von Vegla nicht ab ben Lehensverband mit Venedig zu reissen und sich bem Ungarkönig zu ergeben; auch setzen die aus Zara gestozhenen Zaratiner den Kampf mit Venedig um ihre Vaterstadt sort dis zum Sahre 1248; die zu diesem Sahre hatten sich 1248 die Begebenheiten auf dem Festlande Italiens ganz zu Veznedigs Vortheil gewendet, wodurch die Zaratiner zur Unterzwerfung bewogen wurden; sie daten demüthig um Verzeihung und erhielten sie. Die Militärcolonieen wurden abgerusen, aber die Mauern am Hasen wurden niedergerissen und ein Castell ward errichtet, in welchem venetianische Besahung blied. Übrigens erhielten die Zaratiner ihr Land und ihre alte Verzsassung unter venetianischer Hoheit wieder 2); ein venetianischer Graf und zwei ihm beigegebene Räthe hatten das In-

<sup>1)</sup> Andr. Dandol. l. c. pars 20.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. c. pars 44.

teresse der Republik in diesem unterthänigen Staate wahrzunehmen.

- 1249 Bald nachher, zu Anfange des Jahres 1249, entsagte Tiepolo seiner Würde und starb noch im Julius desselben Jahres.
  - 7. Übersicht der Hauptrichtungen des venetianischen Handels zu Anfang des 13ten Jahrhunderts 1).

Die Eroberung von Constantinopel hatte den Venetianern, die schon früher die Küsten des schwarzen Meeres zu besuchen pflegten, ben Eingang zu biesem ganz in bie Sande gegeben, und von dieser Zeit waren sie viele Jahre hindurch fast aus= schliessend im Besitz bieser Handelsrichtung. Sie war doppelt wichtig: einmal weil über die Kustenlandschaften des schwar= zen Meeres viele aus bem inneren Asien und aus Rußland kommende Producte bezogen wurden, deren sich das Abend= land bebiente; sodann weil unter den Kustenstädten desselben Meeres, und besonders zwischen ihnen und Constantinopel, welches einen großen Theil seiner Bedürfnisse baber bezog, ein sehr lebhafter Handel, und nun fast allein auf venetiani= schen Fahrzeugen betrieben ward. Zuerst waren bie Benetia= ner dadurch in den Besitz dieses Handels gekommen, daß die Griechen mit den verschiedenen barbarischen Nationen, welche an die Kuste des schwarzen Meeres reichten, in Kriege ver= wickelt waren und also einer neutralen Macht zu Fortsetzung bes Handels bedurften; nachher waren diese Verhältnisse durch die Eroberung des griechischen Reiches befestigt worden.

Von den Kusten der Krimm her brachten die venetianisschen Kausleute Getraide, Salz und Pelzwaaren; die weite Ausbreitung der mogolischen Herrschaft im 13ten Jahrhundert erleichterte diesen östlichen Handel und machte ihn durch zu Markt gebrachte Sclaven und andere Beutestücke bei weitem mannichfaltiger. Auch grobe Wollen, selbst edle Metalle wurs den aus diesen Gegenden bezogen. Von den Küsten des azowschen Meeres wurden russische Producte und was über das caspische Meer herbeigebracht ward, ausgeführt: Caviar,

<sup>1)</sup> Rach Marin vol. IV. p. 114 — 188 unb 244 — 295.

Hauptrichtungen bes venetianischen Hanbels. 27

Edelsteine, Perlen, Gold, Silber, Goldstoffe, Häute, Hanf u. s. w.

Ganz andere Producte kamen von den südlichen Kusten des schwarzen Meeres, an welchen zu Trapezunt die Haupt= niederlassung der Benetianer war. hier hatte ber aus Con= stantinopel vertriebene Alexius III. nach Eroberung des griechi= schen Reiches ein eignes, unabhängiges Fürstenthum gegrün= det. Cilicien, ein Theil von Kappadocien und von den cauca= sischen Landschaften bildeten bies sogenannte Kaiserthum. Bald traten die Venetianer mit den Kaisern von Trapezunt in Verbindung und gründeten in deren Hauptstadt eine der wichtig= sten Niederlassungen. Die Venetianer erhielten für sich und ihre Güter Sicherheit, vollkommene Handelsfreiheit und Ga= rantie vor unmäßigen Abgaben; alle fremden Kaufleute, die auf venetianischen Schiffen kamen, sollten gleicher Rechte mit ben Benetianern geniessen; diese aber erhielten endlich auch ei= nen Bezirk, wo sie ihre eigne Kirche haben und zusammen wohnen konnten.

An der Spitze dieser Handelscolonie stand ein venetianisscher Bailo, ihm zur Seite ein Consiglio. Dem Gericht des Bailo waren die Venetianer bei Streitsachen, die sie unter sich hatten, allein unterworfen. Ausserdem führten sie auch ihr eignes venetianisches Maß und Gewicht.

Trapezunt war vorzüglich wichtig wegen bes Handels nach Armenien, Persien und Mesopotamien, über welchen ein Bertrag, welchen Henrico Dandolo im Jahre 1201 mit dem 1201 Könige Leo von Armenien schloß, hinreichendes Licht verbreiztet. Ein zweiter ähnlicher Vertrag ward 1245 mit König Pso 1245 geschlossen. Den Venetianern ward in Armenien Sicherheit der Personen und des Eigenthums zugesichert; dazu Handelszsreiheit in allen Theilen des Reiches; freies Transito nach allen Ländern, mit denen der König von Armenien im Friezden lebt; Streitigkeiten zwischen Venetianern in Armenien sollten von venetianischen Schiedsrichtern, oder in deren Erzmangelung vom Erzbischof geschlichtet werden.

Viele Venetianer scheinen sich in Armenien niedergelassen, und besonders den Weinhandel im Großen und Kleinen, das Wechster= und Münzer=Geschäft betrieben zu haben. Durch die vielen Verzweigungen, welche der Handel nach Trapezunt hatte, erhielten die Venetianer aus diesen Gegens den die mannichfaltigsten Gegenstände: Seidenstoffe aller Art, Tücher, Rhabarber, Moschus, Ultramarin, Perlen, Gewürze, Datteln u. s. w.

Von der andern Seite kamen die Venetianer in Constanstinopel und in den Donaugegenden mit bulgarischen, servischen, ungarischen und wallachischen Kausseuten in Verbindung, wosdurch der Handel auf dem schwarzen Meere einen in sich gesschlossenen Kreis bildete, in welchem die Producte fast aller Jonen zu Markte gebracht wurden, in welchem die Venetianer das Verbindungs und Verkehrs Mittel eine Zeit lang aussschliessend, hernach mit den Genuesern gemeinschaftlich bildeten, so daß sie, auch wenn sie ihre eignen Glaswaaren, ihre eigenen und anderen italienischen Tücher, Leder und Gold Arsbeiten nicht in den Kauf gebracht hätten, schon unendlichen und fast ganz reinen Gewinn davon hätten haben müssen.

Eine zweite Hauptrichtung des venetianischen Handels ging nach Sprien und nach den saracenischen Kusten von Ufrica. Über den sprischen Handel giebt ein Handelsvertrag, 1229 ben die Republik 1229 mit dem Sultan von Aleppo schloß, die beste Aufklärung; auch dieser Vertrag, gleich denen mit Trapezunt und Armenien, gewährte den Benetianern vollkom= mene Sicherheit ihrer Personen und Güter und Handelsfrei= . heit im ganzen Gebiete des Sultans. Die Abgaben bestan= den, mit einigen Ausnahmen, in sechs pro cent beim Verkauf wie beim Einkauf, und die hier von den Venetianern gesuch= ten Waaren waren vorzüglich Baumwolle und Gewürze, be= sonders Pfeffer; doch auch Gewürznäglein, Muscatnusse und Rubeben wurden über Sprien bezogen. In den hauptsächlich= sten Handelsstädten des Gebietes von Aleppo und in Aleppo selbst hatten die Venetianer ihre Kirche, ihr Waarenhaus, ih= ren eignen Backofen und für Streitigkeiten unter sich ihr eignes Gericht, an dessen Spike ein Bailo stand. Ein ahn= licher Handelsvertrag war schon 1219 mit dem türkischen Sultan von Iconium geschlossen worden; unter den Waaren, welche dieser Vertrag aufzählt, kommen auch Federn (wahr=

Hauptrichtungen bes venetianischen Sanbels. 29

scheinlich zum Schmuck, etwa Straußsedern) und Goldarbeiten vor.

In den christlichen Städten Spriens hatten die Venetiasner, wie schon früher an einer anderen Stelle bemerkt worden ist, ganze Reviere inne, die sie unter eignen Behörden und ganz als ihnen zuständig bewohnten.

Nach Agypten dauerte mit kurzen Unterbrechungen, trop vielfach wiederholter Verbote, der alte Handel mit Sclaven (besonders vom schwarzen Meere her), mit Waffen und Bauholz, erlaubter Weise der mit Pelzwerk, Dl, Nuffen, Man= deln, Metallen u. s. w. fort. Dafür wurden Pfeffer, Ing= wer, Weihrauch, Zimmt, Balsam und Elfenbein eingetauscht; ferner Seidenzeuge und Baumwollenfabricate. Ägypten selbst lieferte Getraide, Datteln und Zucker. Über diesen agyptischen Handel im 13ten Jahrhundert giebt uns besonders ein Acten= stuck vom Jahr 1262 erwünschten Aufschluß. Es bezieht sich, wie gewöhnlich Urkunden dieser Art, auf Sicherheit der Personen und des Eigenthumes; auf Schlichtung der Streitigkeis ten der Venetianer unter sich ober mit anderen Christen. Diese soll ein venetianischer Handelsconsul entscheiden; die mit Saracenen der Kadi. Über Abgaben, Prisen und Schiffbruch sind Bestimmungen zugefügt, die für die Absichten unserer Darstellung gleichgültig sind.

Hinsichtlich bes Handels mit den weiter westlich an der Küste von Nordafrica wohnenden Saracenen hatten die Venetianer eine weit stärkere Concurrenz mit den Pisanern und Genuesern zu bestehen; doch hatten sie allezeit dadurch ein Übergewicht, daß ihnen der Handel nach dem schwarzen Meere auch in diessen Zeiten noch Sclaven in Menge, der Handel nach Deutschsland Wassen und überhaupt Eisen= und Leder=Arbeiten, und der Besit der sclavonischen Küsten wenigstens ebensoviel Bausholz lieferte, als ihren Nebenbuhlern Sardinien und Corsica. Vom Jahre 1251 ist noch ein Handelsvertrag der Venetianer 1251 mit dem Sultan von Tunis vorhanden, wodurch Erstere bessondere Quartiere in den Städten, eigne Bäder und Bäckerreien, eigne Consuln und Sicherheit für sich und ihr Eigensthum erhielten. Der Handel mit Getraide, welches die Landsschusse im übersluß erzeugte, und mit Blei war besonder

sonders erleichtert. Wichtiger noch war der Handel nach Trispolis wegen des Salzes und der Wolle, an welchen Artikeln diese Gegenden Überfluß haben. Besonders im 14ten Jahrstundert scheint der Handel nach Tripolis sehr lebhaft gewesen zu sein.

Fügen wir zu diesen Handelkrichtungen noch die nach der Lombardei, Friaul (besonders Aquileja) und über die Alspen nach den Donaugegenden i), und von diesen auf anderen Straßen nach der Oder und den Küsten der Ostsee hinzu, so wird das Bild des höchst reichen und mannichsaltigen Kreissbogens, von dessen Mittelpunct aus Venedig nach allen Seisten hin den Verkehr erhielt, vollkommen, und wir erhalten dadurch zugleich eine würdige Vorstellung von Venedigs politischer Macht und Bedeutung. Denn wo eine Stadt, wohlsgeordnet im Inneren und nach aussen sest, wie Venedig, im Besitz eines so ausgebreiteten Handels ist, daß nie ohne Umswälzung von Weltverhaltnissen dessen ganze Sphäre zugleich bedroht werden kann, da werden sich Arme für seine Arbeit und für seine Vertheidigung jeder Zeit in ebenso hinreichender Anzahl sinden, als in Reichen vom größten Territorialumsang.

# 8. Der Ducat des Marin Morosini und der des Raynerio Zeno.

Es konnten die obigen Bemerkungen über den Handel Venesdigs im 13ten Jahrhundert um so eher hier einen Platz erhalzten, als die Begebenheiten der nächsten Jahre nach Tiepolos Tode, wenn man die Verwirrungen in der veronesischen Mark und Friaul abrechnet, höchst unbedeutend waren. Von Tiepozlos Nachfolger, Marin Morosini, ist fast bloß zu erwähnen, daß seine Wahl nicht wie die seiner Vorgänger durch 40 Wäh=

<sup>1)</sup> Marin IV. p. 202. "Il commercio con la Germania in quei tempi altamente fioriva. Così grande era il concorso de' mercadanti Tedeschi a Venezia e tante erano le merci che di Germania seco traevano, che e per loro commodo e per pubblico decoro venne assegnato ad essi un alloggio, che fu detto come ora "fondaco dei Tedeschi."

ler, sondern durch 41 statthatte, welche Einrichtung man traf, um in Zukunft eine ahnliche Nothwendigkeit bes Loosens, wie sie bei Tiepolos Wahl eingetreten war, unmöglich zu machen. Aufferdem musste ber neue Doge, ber guelfischen Haktung der Republik gemäß, schworen Ketzergerichte anzuords nen, und um für die Zukunft unmöglich zu machen, daß der Staat wieder, wie durch des jungen Tiepolo Gefangennehmung bei Cortenuova, in Kriege und Verhaltnisse durch Privatin= teressen weiter herein gerissen würde, als es der Vortheil des Staates verlangte, musste Morofini auch diesen Eid able= gen, daß seine Sohne nirgends mehr die Regierung von ei= nem Orte übernehmen sollten, ausser von einem solchen ber unter venetianischer Hoheit stehe.

Kaum ist es in einer allgemeinen Geschichte ber Mühe werth zu erwähnen, daß unter Morosinis Ducat die Ragufiner unzufrieben wurden, aber nach kurzer Widersetlichkeit ohne Schwerdtstreich wieder in die alten Berhaltnisse zurückkehrten; daß die Herrschaft der Benetianer auf Candia durch Absen= dung einer neuen Colonie befestigt ward. Rach einer kurzen, aber friedlichen Regierung starb Morosini im Jahr 12521). 1252

Im folgte Raynerio Zeno. Nach Schlichtung mehrerer unbedeutender Territorialangelegenheiten, war das erste wichtige Berk bieses Dogen eine neue Seegesetzgebung für Benedig. Krüber hatten die Benetianer wohl auch eigene Gesetze für Schifffahrt und Seehandel, boch galt im Ganzen dasselbe Ge= set, das auf dem westlichen Theile des Mittelmeeres von den chriftlichen Staaten allgemein angenommen war und bann be= sonders in der Redaction von Barcellona auf uns gekommen Nun ließ der Doge ein eignes venetianisches Seegesetzbuch durch Niccolo Quirini, Pietro Badoer und Marin Dandolo ausarbeiten, und es vom kleinen und großen Rath und von der Wolksversammlung (publica concio) annehmen 2).

Unbebeutend und schnell vorübergehend war ein Krieg, der zur Vertheidigung Negroponts gegen Gillaume de Ville = Har= bouin, ben Fürsten von Achaja und Bruber des jüngeren Gott-

<sup>1)</sup> Andr. Dandol. l. c. cap. 6. pars 6.

<sup>2)</sup> Andr. Dandol. l. c. cap. 7. pars 2.

frieds geführt werden musste. Wichtiger waren die Begebensteiten in der Mark, an denen Venedig lebhaften Antheil nahm und welche allmälig Ezelins Untergang herbeiführten; wichtisger auch ein Krieg, der sich in dieser Zeit über sprische Angelegenheiten zwischen Venetianern und Genuesern entspann.

In Ptolemais behaupteten die Genueser ein ausschliessens des Recht auf die Kirche von S. Sabba zu haben, und als die Venetianer, mit Empsehlungsschreiben des Papstes an den Patriarchen ausgerüstet, Theil daran zu haben verlangten, verweigerten es die Genueser mit Hülfe der Johanniter. Der Streit ward heftig und führte zu Thätlichkeiten. Mit den Genuesern vereinigten sich die Pisaner, plünderten die Häuser der Venetianer und setzen es dei Philipp von Montsort, der Ptolemais gouvernirte, durch, daß den Venetianern der dritte Theil der Stadt, den sie besessen, genommen ward.

Genuesische Gesandte wollten hierauf wohl in Venedig

vermitteln; allein da sich Genua nicht zu Schabenersatz versstand, begann der Krieg offen. Plotslich verbanden sich mit den Benetianern, in Folge einer zu Modena gepflogenen Unterhandlung, die Pisaner 1), und auch Manfred, damals Regent des sicilischen Reiches, trat der Verbindung gegen Genua bei. Die Genueser eröffneten den Kampf mit Wegnahme einiger pisanischer Burgen; dann drang Lorenzo Tiepolo mit einer venetianischen Flotte, nach Sprengung der Kette, in den Hasen von Ptolemais und verbrannte die genuesischen Schisse in demselben. Ein Schanzwerk, das die Kirche von S. Sabba 1256 den Genuesern erhalten sollte, siel noch in demselben 1256sten Jahre in die Hände der Venetianer, und im folgenden wurde das ganze genuesische Quartier in Ptolemais besetz, und Se

Von Tyrus segelte hierauf, unter Pasquetto Malone, eine genuesische Flotte von 22 Galeeren gegen Ptolemais; es kam zu einem Seegefecht, und Pasquetto Malone selbst nebst seinem Abmiralschiff und zwei anderen Galeeren siel in die Gewalt der Venetianer.

nua zum Waffenstillstand genothigt 2).

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. pars 8.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. L. c. pars 11.

Inzwischen ging in Genua eine Revolution vor, in Folge deren der alte Zwiespalt edler Geschlechter unter sich und mit dem Volke durch die mehr monarchische Gewalt des Generals capitans Gulielmo Boccanera gezügelt und eine energischere Regierung auf einige Zeit gegründet ward. Gulielmo ließ 40 Galeeren und 4 andere Fahrzeuge ausrüsten und sandte sie, unter Robertos de' Turchi Ansührung, nach den sprischen Küsten.

Sosort sandte auch der Doge den Andrea Zeno mit 15 Galeeren, und hernach Paolo Falier mit 10 Fahrzeugen den Benetianern in Sprien zu Hülfe, und Lorenz Tiepolo war bald im Stande dem genuesischen Admiral 39 Galeeren und 14 andere Fahrzeuge entgegenzusühren. Die Genueser wurden geschlegen und retteten sich, nach dem Verlust von 15 1) Gasleeren, mit Mühe nach Tyrus.

Noch hatten die Genueser in Ptolemais ein festes Haus, Muzoja genannt, inne gehabt; dieses und Alles was noch dazu gehörte, ward nun ebenfalls zerstört, und endlich als sie Wassenstülktand suchten, erhielten sie ihn nur unter beschimpfenden Bedingungen. Kein genuesisches Schiff, das von Tyrus kam, durste mit aufgezogener Flagge in den Hafen von Ptolemais, und das Gerichtshaus der Genueser zu Ptozlemais ward aufgegeben. Dem Papst gelang es durch seine Unterhandlungen einen Friedenszustand für die Dauer von 5 Jahren herbeizusühren.

Unterbessen wurde die Eristenz des lateinischen Kaisersthums und dadurch zugleich die Sicherheit der venetianischsgriechischen Besitzungen täglich mehr bedroht, und Venedigs Thätigkeit nach dieser Seite hin in Anspruch genommen. Die Genueser, welche ihre Ohnmacht, sobald sie gegen Venedig allein standen, hinlanglich erprobt hatten, schlossen sich den freien Griechen gegen das lateinische Kaiserthum und die Venetianer an. Bald half es Nichts mehr, daß Jacopo Quiz rini mit einer venetianischen Flotte Constantinopel schützte. Der Bormund der Sohne des Theodor Lascaris, Michael Paläoztogus, der die Griechen sührte, ward von einem großen Theile

<sup>1)</sup> Der Codex Ambros. des Andr. Dand. hat 25. Leo Geschichte Italiens III.

ber Einwohner von Constantinopel ersehnt. Kaiser Bakbuin, ber venetianische Podestà Marco Gradenigo und der Patriarch Pantaleo Giustiniani sahen sich in kurzem Nichts übrig gelasssen als die Flucht; sie kamen auf der venetianischen Flotte in Negropont an. Alexius Strategopulus, der Feldherr des Mischael, hatte sich der Stadt durch List und Gewalt demächtigt. Funszehn seiner Soldaten hatten sich in die Stadt geschlichen, hatten die Thorwachen massacrirt, und noch in derselden Nachtzog das griechische Heer in die wiedereroberte Hauptstadt des Reichs ein, während deren Vertheidiger in eiliger Flucht den

1261 Pafen suchten; am 7ten Julius 1261.

Die Eroberung von Constantinopel brachte den Genue= sern ebenso große Vortheile, als sie den Venetianern nach= theilig war. Die Genueser erhielten von dem Palastogen, ber nach der gewaltsamen Wegräumung seiner Mündel die kai= serliche Wurde im Drient ungetheilt besaß, die Vorstadt Pera eingeräumt; durch diesen Besitz und durch den Schutz, ben fie überall in bem Gebiet bes griechischen Raisers genoffen, überflügelten sie bald auch auf dem schwarzen Meere die Be= netianer in jeder Hinsicht. Dreissig Galeeren hatten sie so= fort Michael gegen die Venetianer zu Hulfe gesandt. Dagegen rusteten die Letteren 37 Galeeren unter Jacopo Delfino, und führten den Seekrieg mit der Zahl der Schiffe nach überlege= nen Flotten ihrer vereinigten Feinde mit leidlichem Glück. Bei Settepozzi (ben sieben Brunnen) kam es, unter dem Befehl Gilbert Dandolos, zu einer Schlacht, in welcher der genuesi= sche Admiral Pietro de' Grimaldi blieb, vier genuesische Ga= leeren genommen wurden, und die übrigen sich nach Malvasia 1263 flüchteten 1). Im Frühjahr 1263 ging von neuem eine vene= tianische Flotte von 55 Galeeren unter Anführung des An= brea Barozzi in See; in der Nähe von Sicilien erhielt dieser die falsche Nachricht, die genuesische Flotte sei nach Syrien. Im Hafen von Aprus, wohin Barozzi segelte, nahm er ein reich beladenes genuesisches Handelsschiff; dann griff er, von Ptolemais her unterstützt, die Stadt selbst an; jedoch ohne Erfolg. Der genuesische Admiral Simeon Grillo trieb unter=

<sup>1)</sup> Marin vol. IV. p. 317.

delkslotte kam 1264 glücklich nach Venedig zurück. Durch 1264 Seerauberei ward auch in den nachsten Jahren der Krieg fortz gesetzt. Eine größere venetianische Flotte, unter Jacopo Danzdolo und Marco Gradenigo, traf zwischen Mazara und Trazpani an der sicilianischen Küste auf eine genuesische unter Lanzfranco Barbarino, zwischen beiden entspann sich eine der hartznäckigsten und blutigsten Seeschlachten. Die Genueser erlitten eine gänzliche Niederlage.

Das Glück, das die venetianischen Wassen begleitete, ließ endlich Michael Palaologus die Rückkehr freundlicher Verhältznisse zu der Republik wünschen, er entließ einen der gefangeznen Venetianer Henrico Trevisani mit dem Auftrage, eine Auszgleichung zu vermitteln, und bald hernach schlossen die venetiazischen Gesandten einen Frieden mit dem griechischen Reiche in Constantinopel. Mit den Pisanern ward die schon früher geschlossene Einigung auf fünf Jahre verlängert 1); so waren die Genueser isolirt und auf unbedeutendere Unternehmungen beschränkt; höchstens suchten sie venetianischen Handelsstotzten, wenn sie von Sprien zurückkehrten, anzugreisen oder die Küssen von Candia zu plündern.

Der Vertrag Venedigs mit Kaiser Michael enthält wessentsich Folgendes?): 1) die Einstellung aller Feindseligkeiten; 2) das Versprechen beider contrahirenden Theile, sich nicht mit den gegenseitigen Feinden zu verbinden; 3) die Freilassung aller Gefangenen; 4) die Venetianer erhalten keine bestimmsten Ortschaften oder Stadttheile im griechischen Gebiete, konsnen aber überall wohnen wo es ihnen gefällt und ihre eignen Backereien und Vaher miethen und Maße und Gewichte haben; 5) auch Kirchen mit eignen Geistlichen dürsen sie haben; 6) den Genuesern bleiben dabei in Constantinopel, in dem griechischen Reiche und auf dem schwarzen Meere der zugesischerte Schutz und ihre Rechte und Besitzungen ungeschmalert; 7) die Venetianer geniessen einer völligen Handelsfreiheit und

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. pars 34.

<sup>2)</sup> Marin vol. IV. p. 326.

behalten 8) ihre eignen Gerichte, beren Verhaltnisse, sowie die der kaiserlichen Gerichtshofe zu den Venetianern, genau

bestimmt werben.

frengungen des Papstes, des Königes von Frankreich und des Königes von Sicilien, die Venetianer zu bewegen Gesandte an den papstlichen Hof nach Viterbo zu schicken, wo sie mit den Genuesern über den Frieden unterhandelten. Inzwisschen jedoch starb der Doge am 17ten Julius 1); und bald darauf kehrten die Friedensunterhandler ohne Etwas erreicht zu haben nach Venedig zurück.

## 9. Der Ducat des Lorenzo Tiepolo.

Immer noch war man fast nach dem Tode jedes Dogen das mit beschäftigt, neue Verbesserungen und Abanderungen dem Wahlgeset hinzuzusügen; so ward jest noch vor des neuen Dogen Erwählung von der Signorie dem großen Rathe vorgelegt, und nach bessen Genehmigung vom Bolke als Gesetz angenommen, daß hinfuro Keiner an der Wahl als eigentli= cher Wähler theilnehmen sollte, der nicht wenigstens 30 Jahre alt sei. Die Glieder des großen Rathes sollten ferner Bachs= kugeln loosen, und in 30 berselben sollten Zettel eingeschlossen sein mit dem Worte: Lector. Aus diesen 30 follten bann 9 herausgelooft werben. Sieben von benen, die diese neun Loose gezogen, sollten 40 erwählen; zwei sollten von der Theilnahme an der Wahl ausgeschlossen sein. Acht von diesen 40 sollten 25 erwählen; biese wieder bis auf neun weggeloost werben. Sieben von diesen sollten 45 erwählen; diese sollten wieder bis auf 11 weggeloost werden, und 9 von diesen 11 sollten die 41 eigentlichen Wähler ernennen, aber aus 41 verschiede= nen Familien. Von biesen 41 sollten 25 einmuthige Stimmen zur Erwählung des Dogen nothwendig sein 2).

Die ganze Zeit des Ducates von Lorenzo Tiepolo, wel= cher zuerst auf die beschriebene Weise gewählt ward, war durch

<sup>1)</sup> Lebret 286. I. S. 581.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. c. cap. 8. pars 1.

Theurung der Lebensmittel (besonders des Getraides), die Anfangs fogar zur Hungersnoth auszuarten brohte, merkwürdig. Man sieht daraus, wie die Rusten bes schwarzen Meeres eine Beit lang Benedig so reichlich mit Getraide versehen hatten, daß sich nicht bloß die Venetianer in dem ganzen Zuschnitt ihrer Bebürfnisse (da das unerlässlichste so wohlfeil war) anders ein= gerichtet, sondern auch daß die Bewohner des italienischen Festlandes wahrscheinlich längere Zeit sich weniger auf die Production des Getraides gelegt hatten, und durch die plotz= lich vervielfältigte Nachfrage bewogen wurden mit den Preisen sehr in die Höhe zu gehen. Aus der übermäßigen Zufuhr des Getraides vom schwarzen Meere her erklart es sich auch allein, wie in der ganzen Beit, wo die Benetianer in diesem Handelszweige völlig ungehindert und ohne Nebenbuhler waren, die ganze veronesische Mark ein steter Schauplat verwüstender Fehden sein konnte, ohne daß eine völlige Hungersnoth und Berodung erfolgte.

Dieser Handel war durch die Wiedereroberung von Con= stantknopel zuerst gehemmt, dann durch den Krieg und die Rivalität der Genueser fortwährend sehr beeinträchtigt worden. Während nun aber die Natur der Sache die Theurung herbeigeführt hatte, glaubten die Venetianer von den Bewohnern des benachbarten Italiens niedrige Kornpreise auf gewaltsamem Bege erzwingen zu können, und bedrückten den Handel der Paduaner, anderer Nachbarstädte und besonders die Schiff= fahrt auf dem Po mit ungewöhnlichen Abgaben. Es kam endlich zu einem Kriege beswegen zwischen Benedig und Bo= logna, der aber langere Zeit eine für die erstere Stadt sehr nachtheilige Wendung nahm 1), bis Marco Gradenigo und Jacopo Dandolo durch Muth und Einsicht das Glück auf Benedigs Seite wandten. Die Bologneser suchten endlich Fries ben und mussten den Benetianern wieder die von diesen ans gesprochenen Rechte, hinsichtlich des Alleinbesitzes von Festungs= werken an den Mündungen des Po, einräumen, wogegen sie das Recht erhielten, eine gewisse Partie Getraides und Salz jährlich den Po hinaufführen zu dürfen. Mit Ancona und

<sup>1)</sup> Man sieht bas Einzelne bei Marin vol. V. p. 16 sq.

Triest wurden in derselben Zeit mit gleichem Sthat wie gegen Bologna kleinere Kampse bestanden. Der Krieg Benedigs mit Genua war in demselben Jahre, wo der Krieg mit Bologna 1271 begonnen hatte, 1271, durch einen zu Eremona durch Unterhandler von beiden Seiten abgeschlossenen Wassenstillstand beendigt worden.

Da die Interessen des Getraide = und Salz = Handels den Krieg mit Bologna allein entzindet, die ersteren den mit Genua besonders wichtig gemacht hatten, ist es wohl der Mühe werth, hier diese Zweige des venetianischen Handels noch etwas näher zu betrachten, als früher geschehen ist 1).

Als die Lander, welche dem venetianischen Sandel das meiste Getraide lieferten, mussen durchaus die Kustenlander des schwarzen Meeres bezeichnet werden. Die zweite Setrai= bequelle war das nordliche Africa; doch war hier der Handel einigermaßen beschränkter, indem die mahomedanischen Fürsten den Benetianern nur in Zeiten einer Theurung in Benedig und nur solange die Ausfuhr zugestanden, als nicht das Ge= traide bei ihnen selbst einen gewissen Preis erlangt hatte. Un= bedeutender war die Kornzusuhr aus Candia, Morea und überhaupt aus Griechenland, theils weil der Besitsstand hier unsicherer, theils weil ber Anbau wegen des so vielfach durch= schnittenen Terrains mannichfaltiger war. Aus dem sicilischen Reiche bezogen die Venetianer ebenfalls Getraide, boch unter größeren Beschränkungen, z. B. nur aus gewissen Safen und nur zu gewissen Zeiten (wenigstens war der Ankauf nur pe= riodisch frei, wenn auch der Transport stets freigegeben war). Gegen Salz und 3wiebeln burfte auch in den Territorien des Patriarchen von Aquileja Getraide geholt werden. Festlande Italiens holte man natürlich trot der Nähe nur so= lange Lebensmittel, als biese aus entfernteren, gelbarmeren Ländern nicht wohlfeiler herbeigeschafft werden konnten, und die Thatigkeit der Einwohner Italiens in der Nahe der See= städte wandte sich auf andere Zweige des Anbaus oder der Gewerke, sobald es sich nach italienischen Verhältnissen nicht mehr lohnte Arbeit auf Kornbau zu wenben. Damals im

<sup>1)</sup> Das Folgende ist nach Marin vol. V. p. 24 — 59.

13ten Jahrhundert sanken die Producte des Ackerdanes und die Landgüter ausserordentlich am Werth, und der Landmann sowie der selbstwirthschaftende Sedelmann trat gegen die Stådzter ganz zurück, wenn er sich diesen nicht anschloß. In Zeiten, wo das Getraide in Menge vorhanden war, wie um das Jahr 1230, mussten die Nachbarstädte Venedigs den Venetianern 1230 ungeheure Vorrechte beim Einkauf bewilligen, um nur ihr Product los zu werden. So sinden sich aus dieser Zeit Verträge mit Ferrara, Padua, Treviso u. s. w. Als dann die zu große Werthlosigkeit des Getraides der Speculation und Arbeit eine andere Richtung gegeben, und dennoch jenes auswärtige Geztraide nicht mehr so reichlich zusloß, trat die theure Zeit in Venedig ein, von welcher oben erwähnt ward, daß sie wähzrend der ganzen Regierungszeit des Dogen Lorenzo Tiepologedauert.

Von den Mahomedanern scheinen die Venetianer die Einzeichtung entlehnt zu haben, daß Getraide nur solange aus Venedig wieder in fremde Häsen verkauft werden durste, als es nicht einen gewissen Preis erreicht hatte. Da indeß während der ersten Hälfte des 13ten Jahrhunderts ungeheure Quantitäten Getraide nach Venedig gebracht wurden, bildete es fast immer einen Hauptgegenstand des weiter vermittelten Handelsverkehres. Die Aussicht über den Getraidehandel, d. h. über Aus und Einsuhr und über die Güte der Kornsorten, in Venedig sührten drei Beamtete, welche den Titel dominibladorum sührten.

Was den Salzhandel anbetrifft, so wurde dessen stand fast bloß aus venetianischen Landschaften gewonnen; doch ward auch aus fremden Gegenden einige Zusuhr gebracht. Aus dem südlichen Rußland, am meisten aber aus der Gegend von Tripolis in Nordafrica, wurden Salzladungen nach Venedig genommen; dann lieferten die Salinen von Cervia, lieferte Sizcilien einiges; doch stand das Herbeigeführte in keinem Vershältniß zu dem, was besonders auf Chioggia, was an den istrischen und dalmatischen Küsten gewonnen ward. Des Salzes von Chioggia war soviel, daß es unter dem Namen sal Clugiae dem übrigen übers Meer herbeigeführten und unter dem Namen sal maris bekannten entgegengesett ward. Chiz

oggia hatte seinen eignen Salineninspector ober Salinaro, und der Salzhandel in Venedig stand unter der Aufsicht einer poli= zeilichen Behörde, beren vier Glieder in früherer Zeit ebenfalls Salinari, später Proveditori del sale hiessen. ben Handel mit Salz ganz in ihren Handen, wie aus ein= zelnen auf uns gekommenen Verträgen sichtbar ist. nedig musste nämlich alles einheimische sowohl als eingeführte Salz in Magazinen aufbewahrt werden, aus welchen nur nach erlangter Erlaubniß von den Proveditoren an einzelne Kaufleute abgelassen ward. Die Proveditoren schloffen Vertrage mit venetianischen Handelshäusern, und überlieffen die= sen gegen accordirten Preis in einer festbestimmten Zeit eine bestimmte Masse Salz, welches von diesen Handelshäusern wieder nur in bestimmte Städte und Ortschaften verführt und verkauft werden durfte. Zuweilen war es auch der Pobesta einer Stadt selbst, wie 1268 der von Mailand, welcher im Namen der Commune einen Vertrag über die Lieferung einer gewissen Quantitat Salz mit den Salineninspectoren von Be= nedig abschloß, wo dann ber weitere Vertrieb wieder eine Sache dieses zweiten Staates wurde.

Besondere Einrichtungen und Vorkehrungen waren noch getroffen, um nicht bloß in Benedig, sondern auch auf dem Transport das Salz in jeder Sorte rein, unverfälscht und un= verdorben zu erhalten. Fahrzeuge, welche Salzladungen ent= hielten, wurden über der Ladung mit Schnüren bezogen und diese versiegelt. War das Siegel verletzt, oder das Salz der Masse nach sichtbar vermehrt und konnte der Betrug erwiesen werden, so hatte der Fuhr = oder Fähr = Mann Schadenersat für die ganze Ladung zu leisten. Auch in den auswärtigen Salinen, woher Venedig Salz bezog, fanden ähnliche Sicher= heitsmaßregeln statt. Überhaupt aber scheint Italien und die nach saracenischen Kusten am meisten Handel treibenden Be= netianer in diesen polizeilichen Einrichtungen des Verkehres und bürgerlichen Lebens den Mahomedanern viel zu danken zu haben, die vor den Kreuzzügen die Europäer an gesellschaftli= cher Bildung ebensosehr übertrafen, als diese jene an Tiese bes Gemuthes und wahrhaft sittlicher Begründung des socia= len Lebens.

Vom Friedensschluß mit Bologna an dis auf den Tod des Dogen Tiepolo, im August des Jahres 1275, siel nichts 1275 Merkwürdiges vor, als eine neue Empörung der candiotischen Griechen, welche der Feldhauptmann der Republik, Marin Morosini, mehre Jahre mit abwechselndem Glücke bekriegte 1), und eine Verlängerung des Wassenstillskandes mit Genua. Cervia begab sich noch kurz vor Tiepolos Tode unter die Ho= heit und den Schutz Venedigs.

## 10. Der Ducat des Jacopo Contarini.

Die neue Wahl gab wieder Veranlassung einige neue Gesetze durchzusühren. Die Wahl selbst blieb in der Weise, wie sie schon geordnet war, nur traten kupserne an die Stelle der Wachskugeln. Sodann ward für die Zukunst dem Dogen zur Pslicht gemacht, weder er selbst noch seine Nachkommen bei seinen Ledzeiten sollten sich mit Ausländerinnen verheirathen, noch ein fremdes Lehen behalten oder suchen, noch sollten die Letzteren irgend eine Gouverneurs – oder Podestaten = Stelle wes der im Venetianischen noch sonst annehmen.

Nachdem diese Bestimmungen getrossen waren, ward Jacopo Contarini, am 6ten September, mit der Dogenwürde beskleidet. Eine kurze Störung des Wassenstillstandes mit Genua hatte nur eine zweisährige Verlängerung desselben zur Folge?). Von neuem brach dann wegen der Kornzusuhr eine Fehde mit Padua und Treviso aus, die eine gänzliche Hanzdelssperre zwischen diesen Orten und Venedig erzeugte. Sie wollten die Getraidepreise in letzterer Stadt willkürlich in die Höhe treiben; als aber der venetianische Consul in Apulien aus den dortigen Häsen und mehre lombardische Städte und Edle von der Landseite her den Venetianern Getraide um bilzliges Geld zusühren liessen, sahen sich Padua und Treviso bald zum Nachgeben gezwungen.

Kaum war im Jahre 1276 der Waffenstillstand mit Pisa 1276 wieder auf fünf Jahre verlängert, als ein neuer Krieg wegen

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. cap. 8. pars 19.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. c. cap. 9. pars 1.

bes Setraibehandels und zwar mit Ancona ausbrach. Venebig nahm seit längerer Zeit das Recht in Anspruch, die Pomündungen beliedig sperren und die Schiffsahrt in denselben beaufsichtigen zu können. Seit es in Theurung gerathen, wollte es namentlich keine Lebensmittel nach dem inneren Lande bringen lassen, bevor sie nicht in Venedig ausgeladen worden seien. Schon unter dem vorigen Dogen hatten sich die Bologneser das Recht erkämpsen müssen, ihren Bedarf an Setraide und Salz den Po herauf einführen zu dürsen, und nun sah Ancona sich in seinem Handel und in seiner Schiffsahrt durch die Sperrung des Po sosehr beeinträchtigt, daß dessen Einwohner, nachdem auf dem Wege der Unterhandlung Alles umsonst versucht war, einen Krieg mit Venedig begannen 1).

Giovanni Tiepolo mit 13 Galeeren, bald nachher Marco 1277 Michieli mit eben so vielen, wurden im Jahre 1277 gegen Ancona ausgesandt, und die Leitung des Krieges ward ber Signorie und zwanzig Männern aus den ebelsten Geschlech= tern unbedingt anheimgestellt. Dieser Kriegsrath schickte sofort noch sechs Belagerungsschiffe mit Kriegsmaschinen aus, und Uncona ward von der vereinigten Flotte hart bedrängt, bis zu Ende Junius ein Sturm die Flotte theils zerstörte, theils zer= streute und durchaus zum Rückzuge zwang. Die beiben Flot= tenführer wurden von der Republik verurtheilt, ohne Ehren= zeichen (cum ignominia) heimzukehren, und jeder musste 100 Mark Silber Strafe zahlen. Eine neue Flotte führte bald Pancrazio Malipieri wieder gegen Ancona, und bedrängte lan= gere Zeit die Stadt auf das harteste 2). Benetianische Ge= sandte wurden unterdessen am papstlichen Hofe nicht ober doch sehr kalt aufgenommen, ohne daß sich die Republik da= durch in ihren Maßregeln hatte storen lassen. An Malipieris Stelle traten bald andere Abmirale, und alle setzten, wie er, den Krieg auf ruhmvolle Weise fort. Inzwischen wurden auch die Waffenstillstände mit Genua und Griechenland verlängert und den Benetianern, durch Johann von Montfort, wieder der dritte

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 60 sq.

<sup>2)</sup> Andr. Dand. l. c. cap. 9. pars 11.

Theil von Tyrus, den sie vor dem genuesischen Kriege inne gehabt, eingeräumt.

Daß der Kampf mit Ancona nicht bei Lebzeiten des Do= gen Contarini beendigt, ja sogar eine Zeit lang nur befensiv fortgesett werden konnte, veranlasste besonders ein Aufstand des bisher zinsbaren Capobistria. Montona und S. Lorenzo hatten sich freiwillig unter venetianische Hoheit begeben; sie erlitten nun einen harten Angriff von ben Einwohnern von Capodistria und beren Berbundeten, welche die vielfachen Kampfe, in welche sie die Republik verwickelt sahen, als den gunstigsten Zeitpunct betrachteten, ihre Herrschaft, wenn nicht zu zerstören, doch bedeutend zu schmälern 1). Der Ausgang war anders, als sie erwartet hatten; Capodistria musste nach nicht gar langer Zeit den venetianischen Proveditoren Tomaso Quirini, Ruggero Morosini und Pietro Gradenigo übergeben werben; diese liessen einen großen Theil der Mauern und die Häuser ber hartesten Widersacher ihrer Republik in der Stadt nieberreissen, und behandelten die Landschaften von Capodi= stria als unterthäniges Gebiet, welchem von Benedig aus ein Padestà, zuerst Ruggero Morosini, gesetzt ward.

Nachdem Capodistria unterlegen war, hatten alle anderen Ungelegenheiten der Republik den erwünschtesten Fortgang. Der Graf von Pisino, welcher sich mit jener Stadt verbundet hatte, schloß Frieden und gab S. Lorenzo wieder heraus, das er besetzt hatte. Georg und Theodor Cortazzi, die Anführer der auf Candia wieder emporten griechischen Unterthanen der Republik, wurden, als im Jahre 1279 Marin Gradenigo als 1279 Ducas nach Candia kam, geschlagen und von ber Insel vertrieben 2). Die Venetianer waren nun im Stande, alle ihre Kräfte gegen Ancona und gegen die mit den Anconitanern verbündeten Seerauber von Ulmissa zu wenden; doch fühlte sich Contarini, der schon achtzigjähriger Greis war, als er das Staatsruder ergriffen hatte, zu schwach, långer dasselbe zu führen, und resignirte kurz vor seinem Tode im Marz bes 1280 Jahres 1280.

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. pars 24.

<sup>2)</sup> Lebret Bb. I. S. 605.

#### 11. Der Ducat des Giovanni Dandolo.

Die obwohl kurze Regierung bieses Mannes ist boch burch eine Reihe für Benedig hochst vortheilhafter und ruhmwürdis ger Actionen ausgezeichnet. Gleich Anfangs nothigte er burch den Nachbruck, mit welchem er den Krieg weiter führte, Anconitaner, an deren Spiße damals der Podesta Furlato von Pietra Mala stand, zu einem Frieden, dessen wesentliche Be= dingungen 1) die Anerkennung der Rechtsfoderungen Benedigs, Schabenersatz aller Verluste, welche Venedig im Kampfe erlit= ten hatte, und gegenseitiges Vergessen aller vorhergegangenen Die Waffenstillstände mit Pisa und Genua Unbilden waren. konnten in dieser Zeit glücklicher Weise jedesmal von einigen Sahren zu einigen Jahren erneuert werden, und so war es möglich, daß die Republik auch einen sehr harten Kampf mit dem machtigen Patriarchen von Aquileja, Ramondo della Torre, und seinen Berbundeten ben Grafen von Gorz und Meran bestehen konnte.

Die neu unterthänigen Stäbte Istriens, namentlich Ca= pobistria, das seine Verfassung und den größten Theil seis ner Festungswerke verloren hatte, waren Schuld an diesem Kriege. Das Joch Benedigs wurde ihnen unerträglich; selbst zu schwach und der Unabhängigkeit beraubt, sahen sie kein an= beres Mittel, diese wieder zu erlangen, als indem sie der Republik in jenen genannten nachsten Nachbarn Feinde und zu= gleich Schützer für sich erwerben konnten. Sie konnten sogar gern den Gebanken fassen, sich ganz dem Patriarchen zu un= tergeben, der auf keinen Fall ein Interesse gehabt hatte, ihnen ihre alte Verfassung vorzuenthalten und ihr Handelsinteresse aufzuopfern, während Venedig schon ein sehr bestimmtes, alten Verfassungen feindliches System der Provincialverwaltung in bieser Zeit ausgebildet, und ein Staatsinteresse hatte, bas dem Handel der istrischen Städte nur einen secundaren und einen dem venetianischen Handelsinteresse untergeordneten Plat zu= gestehen konnte.

Zuerst verfuhren die Triestiner, beren Stadt unter ben

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 71.

mächtigeren istrischen Ortschäften noch am freiesten bastand, seindlich gegen die Republik, und zwangen durch ihre Seezräubereien zu Ausrüstung einer bedeutenden Kriegsmacht, an deren Spitze Marin Morosini gestellt ward. Morosini schloß die Stadt von allen Seiten ein. Der Patriarch mit seinen Bundesgenossen sührte ein Heer von 36,000 Mann zum Entssatz herbei; als aber Morosini sich nicht schrecken ließ und ein Verräther Shirardaccio di Lancialunga, durch welchen die Feinde das venetianische Lager einzunehmen gehofft hatten 1), entdeckt ward, zogen der Patriarch und der Graf von Görz unverrichteter Sache ab. Die Belagerung zog sich in die Länge; obgleich das venetianische Heer oft durch neue Trupzpen abgelöst ward, verlor es zulest doch den Muth und verzließ die Stadt auf die Nachricht einer neuen Annäherung des seindlichen Heeres.

Die Triestiner wurden nun über ihre Kräfte kühn: sie unternahmen eine Expedition gegen Caorle, das leicht in ihre Gewalt kam; nahmen den venetianischen Podestà gefangen und brannten das venetianische Regierungshaus nieder; sogar Malamocco ward hierauf von ihnen angegriffen und verwüstet.

In Benedig war das Volk in Unruhe und voll Unwillen gegen die Regierung, beren Nachlässigkeit es die erlittenen Bersluffe beimaß. Glücklicher Weise bemächtigten sich in dieser Zeit die Ungläubigen wieder der Häfen von Tripolis, Sidon und Beryt in Syrien, und setzen dadurch die ganze Christenheit in Furcht. Namentlich fürchteten die Venetianer für ihren syrischen Handel; sie boten dem Papst, auf seine Aufsoderung zum Kriege gegen die Saracenen, fünf Galeeren ganz gerüsstet und bemannt und zwanzig andere mit Brod und Wasser versehen zum Kriegsdienst, wenn sie Seine Heiligkeit übrigens ausrüsten und demannen wolle. Der Papst nahm das Anersbieten an, und die vereinigte Flotte ging, unter dem Besehl des Bischofs von Tripolis und eines venetianischen Admirals, Jacopo Tiepolo, in See.

Für die Venetianer sowohl, welche doch manchen uner=

<sup>1)</sup> Andr. Dand. ap. Muratori scrr. XII. p. 400. add. ex Ambr. ood. sub lit. c.

warteten Verlust erlitten hatten, als für den Patriarchen von Aquileja und die istrischen Städte, die sich in kurzem auf bas furchtbarste bebroht sahen, war biese Expedition nach dem heiligen Lande eine erwünschte und ehrenvolle Gelegenheit einen Krieg zu beendigen, bei dessen weiterer Führung beide Theile wenig zu gewinnen hofften. Der zwischen ihnen im 1289 Marz 1289 geschlossene Friedensvertrag 1) enthalt im Wefent= lichen folgende Bedingungen: 1) der Patriarch forgt für die Buruckgabe ober Ersetzung aller venetianischen Effecten, welche während des Krieges in seinem ober bes Grafen von Gorz Gebiet ober sonst irgendwo ben Benetianern genommen ober vorenthalten worden waren; 2) alle an die Republik ruckstanbigen Gelbleistungen werden bezahlt; 3) im Übrigen behält ein früher über die Verhaltnisse der Republik zum Patriarchat geschlossener Vertrag zwischen bem Dogen Raynerio Zeno und dem Patriarchen Gregorius, der später dem Dogen Lorenzo Tiepolo noch einmal bestätigt worden war, volle Kraft; mentlich soll ber Handel frei und auf allen Straßen im Ge= biete bes Patriarchen ungehindert und geschützt sein. Graf von Gorz ward in diesen Frieden mit eingeschlossen.

Mit Triest war ein Friedensvertrag schon einige Tage früher zu Stande gekommen, welcher 1) der Republik die Bahlung aller rückständigen Gelder und Abgaben zusicherte; 2) bestimmte, daß 12-24 Triestiner, welche der Doge auszulesen hätte, nach Benedig kommen und hier der Republik als Geiseln den Eid der Treue schwören, sowie deren weiterer Disposition überlassen sein sollten; 3) mussten die Triestiner alle seit Beginn des Krieges nach der Hasenseite zu angelegten Festungswerke schleisen; 4) alle Kriegsmaschinen ausliesern; 5) alle genommenen venetianischen Güter zurückgeben und die sehlenden ersetzen; 6) 4000 Lire für den im Kriege an Pserden erlittenen Verlust der Venetianer, und 7) Kostgeld für die nach Venedig gebrachten triestiner Gesangenen zahlen; endlich 8) der Republik von neuem den Eid der Treue schwören.

Der Friede war ganz zum Vortheil Benedigs. Gio=

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 81 sq.

vanni Dandolo überlebte ihn nicht lange; er starb schon im herbst besselben Jahres 1289. 1289

Als Curiosum ist von ihm zu erwähnen, daß er zuerst Ducaten ober Zechinen pragen ließ.

# 12. Der Ducat des Pietro Gradenigo bis zur Schliessung des großen Rathes.

Den Grundton gewissermaßen, in welchem alle aufferen Berhältniffe der Republik unter Gradenigo bis zum Jahr 1300 1300 gehalten wurden, gab der ganzliche Verlust Spriens gleich zu Anfange seiner Regierung. Auch Tyrus, enblich Ptolemais stelen bem Sultan al Naser in die Hände, und die Folge war, daß der sprische Handel nun wirklich auf längere Zeit fast gar nicht bedeutend und für immer von geringerer Bedeutung war als zuvor; benn obgleich soviel bavon als moglich durch einen Handelsvertrag mit dem Sultan bald hernach ges rettet ward, musste sich doch Alles erst mit den Saracenen einrichten, sielen jene selbständigen, republicanischen Etablisse ments weg, ward endlich der Gewinn durch den Transport der Pilger im Vergleich mit früheren Zeiten fast auf Nichts reducirt.

Die einfache Folge bes Verlustes von Syrien war, daß sowohl für Benedig als für Genua ber Handel nach Griechens land und nach bem schwarzen Meere eine bei weitem hohere Wichtigkeit erhielt als früher. In Griechenland, wo biese mächtigen und stolzen Republicaner, besonders die Venetianer sich auf bas anmaßenbste benahmen, geschah ohnedies von Seiten des Kaisers alles Mögliche, sie durch Uneinigkeit unter sich in Schranken zu halten. Vorzüglich war Anbronicus den Benetianern feind, und die Genueser, von ihm begünstigt, dachten endlich von neuem darauf, sie ganz von dem Handel nach dem schwarzen Meere auszuschliessen. Bis zum Jahre 1296 war fortwährend der früher zwischen beiden Republiken 1296 geschlossene Waffenstillstand erneuert worden; allein nachbem Pancrazio Malipieri schon im Jahr 1292 eine venetianische 1292 Flotte gegen die Kusten des griechischen Kaiserthumes geführt, hernach Jacopo Tiepolo die Kusten von Rumelien verwustet,

die Insel Lango genommen hatte, fand der griechische Kaiser, 1294 troß des Wassenstillstandes von 1294, Verbündete an den Genuesern. Fast in allen Hasen = und Handels = Städten wo Benetianer und Genueser einander degegneten, kam es zum Kampse zwischen ihnen. Bald waren soviele Feindseligkeiten von beiden Seiten verübt, die Leidenschaft und der Grimm so allgemein, daß es unmöglich war, sich noch über einzelnes Vorgefallene zu vergleichen, der Krieg begann also und dies mal mit entsetslicher Wuth von neuem 1).

Auf ber einen Seite standen Genueser; die Pisaner und Benetianer, die auf das engste verbundet waren, suchten ih= rerseits gerade den Theil des genuesischen Handels, der nur durch eine enge Verbindung mit dem griechischen Kaiser mog= lich und durch den Besitz von Pera und der kurzlich von Genua gegründeten Colonie von Caffa erleichtert und unterstützt ward, den namlich nach dem schwarzen Meere, zu vernichten-Das erste bedeutendere Seetreffen in diesem Kriege, über wel= ches übrigens ziemlich widersprechende Nachrichten vorhanden find 2), ward zwischen Marco Basegio venetianischer Seits 1294 und Niccolo Spinola genuesischer Seits im September 1294 geliefert, und die Venetianer erlitten, durch die unvorsichtige Wuth ihres Angriffes auf die burch Bruden verbundnen Ber= bede ber genuesischen Flotte, eine gangliche Nieberlage; Basegio selbst fiel in der Schlacht. Fast alle die besten venetianischen Seeleute geriethen in die feindliche Gefangenschaft 3). Hier= auf erst ward von beiden Seiten der Krieg formell erklart.

Die Venetianer sandten nun Niccolo Quirini mit 60 Gasleeren, die Genueser eine Flotte von 40 Galeeren aus. Als die letzteren an den sicilischen Kusten dem venetianischen Admiral entgangen, und dieser durch das Gerücht betrogen worden war, sie seien nach Genua zurückgekehrt, erschiesnen sie plötzlich auf der Höhe von Candia und nahmen und verwüsteten Canea. Dann siel eine Handelsslotte, die Andrea

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 97.

<sup>2)</sup> Marin vol. V. p. 98 sq.

<sup>5)</sup> Andr. Dand. ap. Muratori XII. p. 404. "flos hominum maritimorum detentus et captus erat."

Dandolo mit 10 venetianischen Galeeren schützen sollte, in die Hände der Genueser, und die Vortheile, welche die Venetianer unter Matteo Quirini bei Cypern ersochten, waren nur geringer Ersatz für all den erlittenen Schaden.

Die Genueser, durch die geringen Wunden die sie erhalten hatten ergrimmt und durch die erlangten Siege ermuthigt, machten nun eine unglaubliche Anstrengung zu Fortsetzung des Krieges. Uberto Doria sührte 165 vollkommen ausgerüstete Galeeren, auf ihnen die Blüthe des genuesischen Adels, den Kern der jungen Mannschaft von fast der ganzen ligurischen Küste in See. Gegen eine solche Küstung wagten die Venetianer nicht mehr offensiv zu Werke zu gehen, und gaben den Podestaten aller ihrer Seestädte die Weisung, sich auf einen schweren Angriff und auf hartnäckige Vertheidigung gefasst zu machen.

Durch die Ruhe, welche sie bewahrten, gewannen die Benetianer den Sieg. Für Genua war die Ausrüstung der großen Flotte, die keinen Feind antraf, den sie schlagen konnte, aber den Schatz erschöpfte und den Eifer erschlaffen ließ, ebenso verderblich, wie einst die Ausrüstung der siellanischen Flotte sür Athen.

In Constantinopel wohnten noch die Venetianer neben ben Genuesern und Griechen in einer gewissen Unabhängigkeit und, trot der engen Verbindung der Letteren mit den Griechen, als Kausseute geachtet unter ihrem eignen Bailo. Nun aber, im Jahr 1296, kam es auch hier zwischen ihnen zum Kampse, und 1296 Kaiser Andronicus, der nur auf eine solche Veranlassung ge= wartet hatte, ließ alle in Constantinopel anwesenden Venetia= ner nebst ihrem Bailo gefangen setzen und sie ihrer Habe be= rauben. Die Genueser, wahrscheinlich im Einverständniß mit den Griechen, übersielen dann die Gefangenen und ermordeten alle ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter.

Eine venetianische Flotte von 60 Galeeren unter Ruggero Morosini, zugenannt Malabranca, die der Doge ausgesandt hatte, um jene niederträchtige Grausamkeit der Genueser zu rächen, traf die 43 Galeeren, welche die Genueser gegen Mosdon gesandt hatten, nicht; Morosini verwüstete aber die Küssten von Rumelien und namentlich alle Niederlassungen der Leo Geschichte Italiens III.

(

Genueser von Largiro bis Pera, verbrannte die Schiffe der Griechen und Genueser, die er im Hafen von Constantinopel antraf, bemächtigte sich Peras und zerstörte diesen Theil der griechischen Hauptstadt; den blachernischen Palast, wo sich der Kaiser aushielt, griff er erfolglos an.

Kaum war Morosini nach Venedig zurückgekehrt, als Giovanni Soranzo von der Republik mit 25 Galeeren in das schwarze Meer zu Zerstörung der bedeutendsten genuesischen 1270 Handelscolonie, Cassa, die kurz nach 1270 in der Nähe des alten Theodosia angelegt worden war, ausgesendet ward. Ausser vielen Prisen, die ihm unterwegs in die Hände sielen, nahm er wirklich den Ort weg und verbrannte sechs seindliche Kahrzeuge im Hasen.

Luch im Jahre 1297 waren die Venetianer, unter Matteo Quirini di Cà maggiore 1) und unter Eurofio Morosini,
gegen die Genueser glücklich, und thaten ihnen in den sicilis
schen Gewässern, an den rumelischen Küsten, auf Cypern und
in Armenien vielfachen Schaden. Unterhandlungen, welche von
Rom aus zu Herstellung des Friedens eingeleitet wurden,
waren ganz vergebens.

Großartiger waren die Rüstungen des Jahres 1298. Uns drea Dandolo, der eine Flotte von 40 Galeeren sührte, zog noch die Geschwader des Matteo Quirini und Eurosio Morossini an sich, tried eine seindliche Flotte nach Tunis, machte reiche Prisen und nahm in Allem den Genuesern etliche zwanzig Fahrzeuge. Als hierauf die Genueser unter Lamba Doria 75 Galeeren aussandten, gaben die Venetianer ihrem Admiral 95 Galeeren, mit denen er in den Gewässern von Curzola in die Nähe der genuesischen Flotte kam.

Die Genueser waren so erfüllt von Furcht vor der feindslichen Übermacht, daß sie den Venetianern ihre Schiffe übersgeben wollten, wenn man der Mannschaft freien Abzug zusgestehe. Die Venetianer aber verlangten Ergebung auf Gnade und brachten durch diese Foderung die Genueser zu dem Ents

<sup>1)</sup> Zusammengezogen aus "di casa maggiore", wie es lateinisch heist, "de domo majori"; soll wohl heissen "von der älteren Linie". Andr. Dand. ap. Murat. scrr. XII. p. 407.

schluß verzweiselter Gegenwehr. Anfangs waren die Venetiasner im Vortheil und bemächtigten sich schnell zehn seindlicher Galeeren; die anscheinende Gewißheit des Sieges versührte sie aber zur Unordnung, und der Wind, der sich wandte und plöglich stärker sich erhob, verschaffte in kurzem den Genuessern so sehr das Übergewicht, daß die Venetianer gänzlich gesichlagen wurden und nur 30 Galeeren retteten. Andrea Dansdolo war unter den Gefangenen; Matteo Quirini unter den Gefallenen.

Andrea Dandolo hatte die ganze Schlacht gegen seinen Willen und auf den Beschluß der ihm beigegebenen Rathe beginnen mussen, denn, wie schon mehrsach erwähnt worden, überallhin und selbst in kriegerische Angelegenheiten waren die republicanischen Formen von den Venetianern verpflanzt worzden. Er starb noch ehe er nach Genua gelangte, indem er sich im Unmuth über den Schimps, der ihn getrossen, den Kopf an der Schisswand zerschmetterte. Zehn Galeeren von Chioggia und sünf von Zara hatten nächst dem Admiralschiss in der venetianischen Flotte die tapserste Gegenwehr geleistet und zählten die meisten Verwundeten und Todten. Die Geznueser sührten 5000 Gefangene nach Genua.

Wie Rom einst in Tagen des Unglücks, bewies Venedig gerade jetzt die größte Energie. Hundert neue Galeeren waren bald wieder segelsertig; aus Catalonien, wo damals die höhere Kriegskunst besonders blühte, verschaffte man sich Kriegszmaschinen und nahm acht catalonische Rüstmeister in Sold. Dann wollte das Glück, daß damals gerade die eine bürgerzliche Partei in Genua, die guelsische, aus der Stadt vertriezben war und bei den Venetianern Anhalt und Hülfe suchte, sodaß der Kamps in das genuesische Gebiet selbst hereingespielt werden konnte.

Der Anfang des Jahres 1299 ward besonders merkwür= 1299 dig durch die Thaten eines früher schon als kühner Caper ausgezeichneten Seemannes, Dominico Schiavo, der nicht von abeligem Geschlecht, aber seiner Unternehmungen wegen hoch= angesehn war. Früher hatte er die Küsten von Rumelien verwüstet; nun, nachdem zwei genuesische Galeeren den Be= netianern zum Hohn sogar Malamocco anzugreisen gewagt

hatten, war er das Schrecken des westlichen Mittelmeeres, wo er zwischen Sicilien und Majorca den Genuesern durch Wegsnahme von Schiffen unberechenbaren Schaden that und in seiner Kühnheit sogar soweit ging, an den Hafen von Genua heranzusegeln und auf dem Molo von Genua, den Genuesern zum Schimps, eine Denkmunze mit venetianischem Wappen zu prägen.

Beide Theile waren indessen des Krieges müde; Venedig war erschöpft, Genua durch das Gerücht von der Venetianer neuer Rüstung in Staunen gesetzt, durch inneren Krieg gelähmt. Mätteo Visconti, der Herr von Mailand und kaiserlicher Vicar in der Lombardei, bot seine Vermittelung an '); die Städte Asti und Tortona interessirten sich bei der Unterhandlung für Genua; Padua und Verona für Venedig; und 1299 endlich ward zu Mailand am 25sten Mai 1299 ein Friede zwischen beiden seindlichen Städten unterzeichnet, dessen wesentliche Bedingungen solgende waren:

- 1) Zwischen Genua und Venedig soll steter Friede sein; alle Feindseligkeiten sollen eingestellt werden und alle früheren Schadenzusügungen vergessen sein.
- 2) Wenn Venedig kaiserliche Besitzungen angreifen sollte, und die Genueser dem Kaiser Hülfe leisten, soll dies nicht für Friedensbruch zwischen Venedig und Genua gelten.
- 3) Wenn Pisa und Genua in Fehde begriffen sind, dürsfen die Venetianer nicht in Häsen schiffen, welche nordöstlich einer Linie, von Nizza nach Civitavecchia gezogen, liegen; nur nach Genua selbst dürsen sie kommen. Wenn aber auf dem adriatischen Meere Krieg sein sollte, dürsen die Genueser in keinen Hasen desselben als nach Venedig kommen.
- 4) Jeder Schiffsherr soll, wenn er Venetianer ist, in Benedig; wenn Genueser, in Genua vor seiner Abreise schwösen, dem Gegentheil den verabredeten Frieden zu halten.
- 5) Für die Beobachtung dieser Friedensartikel von Seiten Genuas verbürgen sich Asti und Tortona; von Seiten Vene=

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. c. p. 409.

digs Padua und Verona, und Matteo Visconti übernimmt die Sorge, daß diese Verhürgung wirklich statthabe.

# Zweites Capitel.

Geschichte Venedigs von der Schliessung des großen Rathes bis zu Vernichtung der car= raresischen Herrschaft in Padua.

## 1. Die Schliessung des großen Rathes.

Tur eine Republik sind auswärtige Besitzungen, die als unterthänige Landschaften durch dahin abgesendete Beamtete ver= waltet werden, allezeit ein Motiv aristokratischer Gestaltung. Um so mehr aber, wenn diese Besitzungen bei schon ausgebil= deter Verfassung durch Eroberungen erworben werden. Denn erstens wird baburch bas Augenmerk geringerer Bürger, bie durch Benutzung der Eroberungen sich bereichern ober placiren wollen, vielfach von inneren Angelegenheiten abgewendet, und diese erscheinen eine Zeit lang als minder wichtig; sodann wer= den diejenigen Magistrate, welche vorzüglich durch ihre Einsicht und ihre Tapferkeit dem Vaterlande diesen Zuwachs verschafft haben, dafür sorgen, durch diese Eroberung sich und ihre Familien zu heben, oder vielmehr, es wird dies naturlich von selbst baraus hervorgehen. Geld, Ruhm und, da sie die ero= berten Diftricte zunächst am besten auch kennen, Landpfleger= stellen muffen ihnen und ben Ihrigen zufallen; alle Ein= zelnen, die, selbst ohne Einfluß, die neue Richtung zu ihrem Vortheil benutzen wollen, werden jett die Gunst Jener, in de= nen sie bisher nur Stadtbeamtete sahen, suchen, und viele Familien bes niederen Bürgerstandes in eine freiwillige und zwanglose Clientel kommen.

Die durch die Umstände begünstigten Männer und ihre Familien werden bald die fürstlichen Manieren, die ihnen ihre Stellung in den Provinzen zur Pflicht macht, sich so zu eigen

machen, daß sie sie auch in der Vaterstadt nicht ablegen. Es ihnen barin gleich zu thun werden alle gleichbemittelte Sau= ser sich bestreben.

Dem Sichuntergeordnetfühlen ganzer Bürgerclassen geht so das Gefühl adeligen Vorzugs bei Anderen ganz gleichen Schritt, und factisch bildet sich die Aristokratie aus, während der Theorie nach noch langere Zeit die Verfassung des Staa= tes eine Demokratie zu sein scheint.

Um schwersten trifft diese Revolution im Geiste des Staates diejenigen Familien, welche durch historische Erinnerungen, durch althergebrachte burgerliche Stellung an den wesentlichen Rechten des vornehmen Standes noch Theil zu nehmen sich befugt halten, ohne das Gluck und Geschick gehabt zu haben, sich in eine gleich wohlhabige aussere Lage zu setzen. sie sucht sich die neue Aristokratie am ersten abzuschliessen, ge= gen bas arme Wolk ist bazu gar keine Nothwendigkeit vor= handen.

Die Eroberungen Venedigs waren vorzüglich durch das Haus Danvolo vollbracht worden; es reprasentirt also auch besonders die neue aristokratische Richtung, welcher sich sowohl Altabelige als alte Popolaren entgegengestellt hatten; diese tra= ten in die Reihe der oben bezeichneten mittleren Familien und harrten misvergnügt der Zeit, wo sich Glieder jener neuge= schaffenen, factischen Nobilitat von den Interessen dieses Stan= des ausschliessen und sie mit ihren Mitteln unterstützen würden.

Wunderbar genug war es gerade ein Haus von nicht altabeliger Herkunft, das der Tiepolos, das ehemals zu den Popolaren gehört hatte, welches zuerst und am entschieden= sten den Dandolos entgegentrat und sich der Faction jener durch den Übermuth der neuen Aristokratie gekrankten Abeli= gen 1) annahm.

Die erste Veranlassung bieses Familienzwistes scheint die 1229 lange zweifelhafte Wahl bes Dogen Jacopo Tiepolo i. J. 1229

<sup>1)</sup> Diese der neuen Aristokratie entgegentretenden Abeligen von altem Datum nennt Daru in seiner Darstellung fortwährend les aristocrats, und bie Partei der Tiepolos beshalb le parti de l'aristocratie. bemerke bies, um Missverstandnisse zu verhaten.

gegeben zu haben. Lange waren die Stimmen der 40'gleich getheilt zwischen Marin Dandolo und Jacopo Tiepolo, der Letztere siegte endlich durchs Loos. Weil er aber nur von alts bürgerlicher Herkunft und unregelmäßig erwählt war, nahm ihn der alte Doge Pietro Ziani, der als Rath des Henrico Dandolo dessen Hause ziemlich nahe verbunden gewesen zu sein scheint, als er ihn besuchte, mit Verachtung auf 1).

Von dieser Zeit an war zwischen dem Hause Tiepolo und zwischen der neuen, in Folge der Thaten des Henrico Dan= dolo gegründeten Aristokratie ein fortgehender Groll, und alle mit dieser Unzufriedenen, später namentlich die Quirinis, schlos= sen sich den Tiepolos an. Im Jahr 1266 kam es zwischen 1266 den beiden Parteien sogar zu einem offenen Kampfe. Aristokratie, welche im Besitz fast aller bedeutenden Umter war, wollte eine Abgabe, welche das Volk von Venedig zu tragen hatte, verdoppeln: dies führte das Volk zu wildem Aufstand; nach dem Dogen ward mit Steinen geworfen; die Häuser mehrerer Abeliger wurden zerstört, und wahrscheinlich war es damals, wo zuerst die Partei der Tiepolos eine größere Con= solidation erhielt, denn die Aristokratie suchte nicht nur die in Folge der Eroberungen hoch emporgestiegenen Popularenfami= lien der Ghisi, der Foscolo und der Viaro 2) zu gewinnen, sondern kurz nachher versuchten auch Leonardo und Giovanni Dandolo das Haupt des tiepoloschen Hauses, Lorenzo, zu er= morden, weshalb es von neuem zu einer offenen und kriegeri= schen Parteiung des ganzen Volkes kam. Der übermuth der Aristokratie muß für die mittlere ausserst zahlreiche Classe sehr empfindlich geworden sein: nach dem Tode des Dogen Zeno wurden über die Halfte Wähler aus Familien ernannt, beren Namen sonst nicht neben den Dandolos, Morosinis, Ghisis, Zianis, Zenos, Giustinianis, Michielis, Navagieros und Gradenigos zu finden sind, und die Folge war, daß der Feind der Aristokratie, Lorenzo Tiepolo, Doge ward.

<sup>1)</sup> Andr. Dand. l. X. cap. 5. procem. "Qui post tertium diem praedecessorem in lectulo jacentem visitans propter genus suum et insuetum ascensionis modum ab eo spernitur."

<sup>2)</sup> Ein Biaro eroberte mit einem Danbolo Gallipoli.

Staat zu üben, scheint bis dahin immer gewesen zu sein, daß sie zu Wählern, welche jedesmal zu Michaelis den großen Rath durch neu zu ernennende Mitglieder zu ergänzen hatten, in den einzelnen Vierteln der Stadt ihr günstige Männer zu bestimmen suchte. Diese mochten oft gezwungen sein, wenn sie die volle Zahl und doch nur der Aristokratie geneigte Mitzglieder ernennen wollten, Menschen mit zu erwählen, deren Geburt entweder einen Makel an sich trug oder die schon anz derweitig mit Staatsgeschäften beaustragt waren. Ein Gesetz 1271 vom Jahre 1271 schloß alle Bastarde von der Theilnahme am 1289 großen Rathe auß; ein zweites vom Jahre 1289 verbot, wenn man seinen wesentlichen Inhalt ins Auge fasst, die Vereinizgung zweier öffentlicher Ämter 1).

Alle solche einzelnen Gesetze beendigten indessen keineswe= ges die Spannung, in welcher sich der Staat im Ganzen be= fand; sie änderten das unglückliche Verhältniß nicht, daß eine Anzahl von Familien im Grunde alle politische Gewalt schon in Händen hatte, daß aber eine Anzahl weniger bemittelter und weniger angesehner Familien von zum Theil edlerer Her= kunft ihnen diesen Besit noch streitig machten und jede Unzufriedenheit des Volkes zu benußen suchten, um die übermach= tige Faction, die noch keinen geschlossenen Stand bildete, aus ihrer Stellung zu vertreiben. Mehrere Versuche, eine Art censorischer Behörde zu constituiren 2), scheiterten, weil natür= lich jene Partei fürchten musste ganz in ihrer Richtung ge= stort zu werden, wenn sich die Gegenpartei in Besitz der Ge= walt dieser Behörde zu setzen vermöge. Eine solche Behörde, welche den großen Rath zu controliren hatte, schien durchaus popolar, und der Vorschlag einer solchen mag auch von der popolaren Faction ausgegangen sein; benn Giovanni Dandolo, während bessen Ducat derselbe gemacht ward, setzte sich in Ver= ein mit ben meisten Gliebern bes großen Rathes aus allen Rraften dagegen.

Nach dem Tode Giovanni Dandolos erneute sich der

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 143.

<sup>2)</sup> Marin vol. V. p. 144 ss.

Factionskampf mit neuer Krast. Die aristokratische Partei war sür Pietro Gradenigo bei der neuen Dogenwahl; die popolare sür Jacopo Tiepolo. Obwohl beide Parteien früher ein Interesse gehabt hatten, die Dogenwahl dem Parteieinsluß durch vielsache Verslechtung des Looses in die Erwählung zu entziehen, entschied der Factionsgeist doch jedesmal; nur warzes zusällig und ließ sich nicht wohl im voraus berechnen, ob die Popolaren oder die Aristokraten unter den letzten Wählern die Mehrzahl bilden würden. Nach Dandolos Tode erhielten bei der Wahl die Aristokraten das Übergewicht, und Gradenigo ward Doge.

Das Ungluck, welches Venedig in den ersten Jahren des Ducates des Gradenigo in dem Kriege mit Genua zu beste= hen hatte, erleichterte das Streben der Aristokraten. Nur durch ausserordentliche Mittel und Aufopferungen konnte der Staat errettet werden, und die Aristokraten konnten es allen jenen mittleren Geschlechtern burch ihren Reichthum an glanzen= der Vaterlandsliebe zuborthun. Im Kriege selbst hatten sie fast alle Unführerstellen und erlangten den größten Ruhm; in der ersten unglücklichen Seeschlacht hatten theils die Anführer sich gerade am tapfersten gezeigt, theils hatte das gemeinere Schiffsvolk durch seine unvorsichtige Wuth die Niederlage her= beigeführt und verhaltnißmäßig am meisten gelitten; kurz es gelang der aristokratischen Partei in der Verlegenheit, in welcher der Staat war, sich fester zu setzen als früher, und im Februar 1296 sowohl in der Quarantie als beim großen Rathe 1296 folgendes Gesetz, das zuerst nur für eine temporare Maßregel ausgegeben ward, hernach aber zum Fundament der Aristo= fratie wurde, durchzusühren 1).

"Es ist der Beschluß gefasst worden, daß die Erwählung der Glieder des großen Rathes für die Zeit vom letzten Fesbruar 1296 bis zu Michaelis desselben Jahres und ein Jahr länger folgendermaßen statthaben solle:"

"Die Namen Aller, welche binnen vier Jahren, vom letzten Februar 1296 ruckwärts gerechnet, im großen Rathe gesessen haben, sollen einzeln der Quarantie vorgelegt werden;

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 149 sq.

wessen Name nun durch zwölf ober mehr Stimmen von den Gliedern der Quarantie bestätigt wird, der soll für die oben erwähnte Zeit Mitglied des großen Rathes sein."

"Sollte Jemand von denjenigen, deren Namen zur Absstimmung kommen sollen, abwesend und deshalb sein Name nicht zur Sprache gebracht sein, so kann er nach seiner Rückstehr die Abstimmung von den Häuptern der Quarantie sodern."

"Hernach sollen drei Wahlherren ernannt werden, welche aus denen, die in der bestimmten Zeit nicht im großen Rathe gesessen haben, so viele auswählen, als ihnen der Doge und dessen engerer Rath zu ernennen aufgiebt, und auch die Namen der so Erwählten sollen vor der Quarantie auf dieselbe Weise und zu gleichem Zwecke zur Abstimmung gebracht werden."

"Diese Wahlherren sollen Glieder des großen Rathes sein und zu Michaelis 1296 durch drei neue, die ebenfalls Glieder des großen Rathes sein mussen und die Michaelis 1297 Aufstrag haben, abgelöst werden."

"Dies Gesets soll nie aufgehoben werden können, ausser wenn fünf Glieder des engen Rathes, oder 25 Glieder der Quarantie, oder zwei Drittheile des großen Rathes dages gen sind."

"Jedoch soll dem Statutenbuche des großen Rathes das Gesetz zugefügt werden, daß jedesmal in den ersten vierzehn Tagen jedes neuen Jahres dem großen Rathe die Frage vorzgelegt werden muß, ob das neue Wahlgesetz auch in Zukunft Kraft haben solle oder nicht; und wenn der große Rath dies versäumt, soll er zehn Lire zahlen und die Avocatori del Comune sollen die Strafe eintreiben."

"Doch soll Niemand im großen Rathe sißen, der schon durch einen Rathsbeschluß davon ausgeschlossen ist, wenn er auch innerhalb der letzten vier Jahre darin gesessen hatte und sein Name von zwölf Stimmen der Quarantie approbirt wors den wäre."

"Die Häupter der Quarantie sollen jeden Namen, über welchen in Betreff der Mitgliedschaft des großen Rathes abzustimmen ist, der Quarantie drei Tage vorher anzeigen."

"Auch soll die Quarantie Niemanden approbiren können,

wenn nicht wenigstens 30 Glieber derselben versammelt sind, und es soll diese Bestimmung dem Statutenbuche derselben einverleibt werden; und sollte Etwas geschehen, gegenwärtigem Beschluß des großen Rathes oder dem Statutenbuche der Quarantie entgegen, so soll es ungültig sein."

Man sieht ohne weitere Hinzusügung ein, daß, wenn der Doge Gradenigo nur die Zeit, wo er dies Gesetz durchsührte, so gewählt hatte, daß die der Aristokratie seindliche Faction nicht mehr als eils Stellen in der Quarantie besetzt hatte, dies Gesetz nichts Anderes als eine völlige Abschliessung der Aristokratie als eines geschlossenen regierenden Standes war; denn ihr gehörten dann alle Stellen im großen Rathe, und durch diesen (welcher zeither, wo das Volk noch immer als letzter Inhaber der Staatsgewalt gegolten hatte, schon diese reprässentirte, zu allen Stellen ernannte oder doch darin bestätigte) ward dann die factisch bestehende Aristokratie, welche ihn bilbete, nothwendig bald der eigentliche Staat selbst, und alle übrigen Venetianer deren Unterthanen.

Dies war dann auch wirklich der Fall, und von dieser Zeit an beschränkt sich der Vorzug des Adels in Venedig auf die altadeligen und popolaren Familien, welche sich Stellen im großen Rathe bewahrten; während viele nach der früheren Vorstellung adelige Häuser, oft nur verschiedene Linien einer der regierenden Familien, in die Masse des unterthänigen Voltes herabsanken.

Die Beschlüsse der fortbauernden Gültigkeit des neuen Wahlgesets, wie sie in den folgenden Jahren gefasst wurden, sind noch auf uns gekommen '). Vom Jahre 1298 an wursden die ständischen Schranken noch enger gezogen: es war nun nicht mehr genug, zwölf Stimmen der Quarantie zu haben, man musste von wenigstens zwanzigen approbirt sein.

Wenn einmal der große Rath ganz aristokratisch besetzt worden war, war es leicht die beschränkenden Gesetze mehr und mehr zu vervielsältigen. Auf legitimem Wege konnte solschen Gesetzen Nichts mehr in den Weg gelegt werden, und nur die Verschwörungen der Häupter der popolaren Partei,

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 155.

ober im Fall durch Übermuth das gemeine Volk beleidigt wors ben wäre, ein Ausstand besselben war zu fürchten. Auch auf ben Rath der Pregadi ward die Prüfung durch die Quarans tie ausgebehnt, und dieses ursprüngliche Eriminalgerichten bes stimmte Collegium der Vierziger ward in Venedig zu einem wahren Areopag.

### 2. Der Ducat des Pietro Gradenigo dis zu dessen Tode 1311.

Die in dem vorhergehenden Paragraphen dargestellten Ver= haltnisse wurden zuerst, wie gesagt, nur durch anscheinend temporare Maßregeln eingeführt, und lettere burch unglückliche Zeitumstände, welche die durchaus wurdige und strenge Besetzung der öffentlichen Collegien zum Vorwand nehmen liessen, gerechtfertigt. Solange diese Rechtfertigung statthatte und man in ben erwähnten Beschlussen über die Besetzung der öffentli= chen Rathe nicht eine stete Feststellung des großen Rathes sah, d. h. solange der schwierige Krieg mit Genua, der diese Be= schlüsse scheinbar veranlasst hatte, fortbauerte, fanden bieselben teinen Widerspruch. Als aber nach Schliessung des Friedens dennoch von Jahr zu Jahr das' aristokratische Wahlgesetz be= ståtigt, und dadurch jedem Verständigen klar vor Augen gelegt ward, daß dasselbe auf eine Firirung der Staatsgewalt in den Handen einiger wenigen Familien abzwecke, begannen Ge= genwirkungen, und da diese gar kein im Staate gesetzlich an= erkanntes Organ zu ihrer Geltendmachung mehr fanden, Ver= schwörungen.

wissen wir nur, daß ein gewisser Marin Bocconio von popolarer Herkunft an der Spike stand, daß er und alle seine Mitverschwornen gefangen und gehängt wurden 1). Ob und inwiesern die Tiepolos an dieser Verschwörung Theil genommen, ist unbekannt; doch mochte sie ganz in dem Interesse ihrer Partei, nur von einigen unvorsichtigeren und kühneren Menschen unternommen worden sein.

<sup>1)</sup> Andr. Dand. ap. Muratori scrr. XII. p. 409.

Eine zweite, die im Frühling des Jahres 1310 zum 1310 Ausbruch kam, war von angesehneren Männern, die selbst noch zum Theil zum großen Rathe gehörten und nur ihren Einfluß in demselben ganzlich vernichtet sahen, mit größeren Mitteln und mit mehr Umsicht vorbereitet, und Bajamonte Tiepolo, wie es scheint damals das Haupt seines Hauses, mit noch zwei Tiepolos, allen Quirinis di Cà maggiore, einigen Quirinis di Sta. Giustina, zwei Barozis, zwei Badoer und einigen Anderen aus alten Geschlechtern standen an der Spige; von den Popolaren, die sich nicht zu den rathsfähigen Ge= schlechtern gezählt sahen, schlossen sich eine große Unzahl an. Bajamonte wird in den Schreiben, welche spater der Doge erließ 1), um die, welche dabei interessirt sein konnten, über den Vorgang zu unterrichten, als der eigentliche Mittelpunct der ganzen Rebellion bezeichnet. Er, nachdem er eine hinrei= chende Anzahl von Benedigs Einwohnern für sich zu haben glaubte, zog die aus Venedig Verbannten an sich; nahm Leute, die vom Straßenraub ober vom Kriegsdienst um Geld Ge= werbe machten, in seinen Sold und beschied sie in der Nacht vor St. Veitstag alle zu sich in seine Wohnung. Von da aus, war der Plan, mit gewaffneter Hand gegen den Dogen= palast vorzubringen und das bestehende Regiment mit Gewalt zu stürzen. Sofort aber erhielt der Doge Nachricht von der ungewöhnlichen Versammlung und beren Vorhaben, beschieb die Signorie zu sich, ließ die Ufficiali di Notte (ein Polizei= gericht für nächtliche Vergehen) und die Avocatori del Comune zu sich kommen, und viele andere Abelige und aus ehrbaren Geschlechtern, auf beren Gesinnung er rechnen konnte. Berufenen fanden sich ein bis auf Andrea Doro, ber zu den Verschworenen gehörte.

Kurz vor Tagesanbruch hatte der Doge hinreichende Mannschaft um sich, um den Marcusplatz besetzen zu können; es war die höchste Zeit; die Verschworenen, die unterdessen mehrere Archive und Cassen geplündert, zogen schon in Heersbaufen mit sliegenden Fahnen und wildem Lärmen heran.

<sup>1)</sup> Raphayni Caresini cont. Andr. Dand. ap. Mur. XII. p. 483 sq.

Auf dem Marcusplatze selbst kam es zu einem verzweiselten Kampse, in welchem nach harten Verlusten (besonders von den Quirinis waren mehrere erschlagen) die Verschworenen zum Weichen gezwungen wurden. Sie zogen sich durch die Rialtosstraße nach der Brücke und befestigten ein Haus unmittelbar diesseit derselben; die Brücke selbst brachen sie ab.

Der Doge und die Seinigen blieben auf dem Marcusplate, bis Ugolino Giustiniani, der Podestà von Chioggia, mit zahlreicher Verstärkung anlangte; dann zog dieser mit den Hauptleuten der übrigen Heeresmacht des Dogen, mit Andolin Dandolo und Balduin Delsino gegen die Brücke.

Badoerio Badoer, einer der verbannten Venetianer, die sich Tiepolo angeschlossen hatten, kam mit einem Hausen Kriegs-volk, den er aus Padua herbeisührte, zu spät und siel mit den Seinigen in die Gewalt der Leute des Dogen. Er selbst ward enthauptet; zwei seiner Begleiter, Edelleute aus Florenz, wurden ebenfalls enthauptet; fünf andere von den Rebellen, die mit ihm waren, wurden gehängt; vier davon aus Este, einer aus Conegliano gebürtig.

Die Anderen früher zum Kampfe gekommenen, als sie sich bei der Rialtobrücke bedrängt sahen, waren, nach einer Capitulation mit dem Dogen, aus der Stadt gewichen. Sie hatten erhalten, daß ihnen sämmtlich das Leben geschenkt wurde, und hatten zugegeben, daß die Adeligen unter ihnen in Versbannung und an den Orten leben wollten, welche ihnen von dem Dogen angewiesen würden; sür die Nichtadeligen ward volle Amnestie erlangt, wenn sie sich dem Dogen stellen und Inade suchen würden. Sobald indeß die Gesahr sur die Führere der Rebellion vorüber war und sie sich persönlich in Sichersheit sahen, ging sast jeder von ihnen, wohin es ihm beliebte.

Will man in die Ursachen eindringen, welche ausser der aristokratischen Abschliessung des großen Rathes (welche doch nur die mittleren und die wenigen deren Interessen repräsentirenden höheren Familien, nicht wohl aber eine große Unzahl des gemeinen Volkes aufbringen konnte) dahin wirkten, eine Rebellion von solchem Umfange möglich zu machen, so muß man vor allen Dingen einen Kampf Venedigs mit dem Papste ins Auge fassen. Die Regierung von Venedig hatte

bei allen Gelegenheiten zwar große Achtung vor den in ihren Staaten hergebrachten Rechten der katholischen Geistlichkeit, zugleich aber auch die größte Selbständigkeit und die gewissens hafteste Sorgfalt bewiesen, sobald diese Geistlichkeit die Rechte, die sie früher vor der entschiedenen Trennung von der griechischen Kirche und vor dem politischen Etablissement des Papismus erlangt hatte, weiter ausdehnen wollte. Einigemale hatte der Rath von Venedig den Drohungen des Papstes die Drohung entgegengesetzt, griechische Geistliche an die Stelle der römischen in Venedig zu setzen, und das nahe liegende Beisspiel des griechischen Reiches hatte dem venetianischen Abel eine Unbefangenheit in Beziehung auf die römischen Prätenssionen erhalten, welche im Occident damals ohne Beispiel war.

Nun 1) geschah es, als zu Anfange des 14ten Jahrhun= derts das Haus Este in drei Brudern bluhte, die sich in des= sen weit verbreitete Besitzungen, freilich auf nicht sehr freund= liche Weise<sup>2</sup>), getheilt hatten, daß derjenige welcher Ferrara und die besten Landschaften besaß, Azzo, nur einen natürlichen Sohn, Francesco (ober gewöhnlicher Fresco genannt), hinter= ließ und diesem seine Herrschaft übergab. Azzos Bruder, Franceschino, ber in Reggio seinen Sitz genommen hatte, wollte Ferrara dem Neffen nicht lassen und griff dessen Herr= schaft an, nahm Rovigo und andere Ortschaften und Burgen, die er an Padua abtrat und bafür von dieser Stadt bei ben Angriffen gegen Ferrara unterstützt ward. Francesco sah, daß es ihm unmöglich sein wurde solchen Feinden Widerstand zu leisten, und Venedig hatte damals burch die Besitznahme von Cervia, Montona und von anderen Orten gezeigt, wie sehr' es geneigt sei seine Herrschaft auf dem festen Lande auszu= breiten. Francesco trat also im Sahr 1308, trop des Wider-1308 willens der Ferrareser gegen die Republik, seine Stadt der Letteren gegen ein sehr bebeutendes Jahrgehalt ab, und diese besetzte dieselbe und wusste sich ohngeachtet des Hasses und mehrfachen Widerstrebens der Einwohner im Besitz derselben Ferrara erhielt von Benedig einen Podestà zu behaupten.

<sup>1)</sup> Das Folgende zunächst nach Lebret Bb. I. S. 673 ff.

<sup>2)</sup> Cf. historia Cartusiorum lib. I. cap. 9.

und ward gleich anderen unterthänigen Landschaften abmisnistrirt.

Franceschino aber hatte nicht Lust, so schnell auf die Rechte, die er zu haben glaubte, zu verzichten, und erneuerte das Andenken an die alten Beziehungen Ferraras zu dem papstlichen Stuhle. Er suchte Ferrara als papstliches Lehen und erhielt von Clemens die nachdrücklichste Unterstützung.

Die regierenden Collegien in Benedig, also die den Tiespolos und Quirinis seindliche Partei, sprachen sich mit gewohnter Selbständigkeit gegen die Anmuthungen des Papstes, daß sie auf Ferrara verzichten sollten, aus, während sie zusgleich die hergebrachten Nechte der ferraresischen Geistlichkeit zu schügen versprachen. Damit war Clemens nicht gedient, er verlangte die Oberhoheit über Ferrara für sich, dessen Besitzsur seinen Vasallen Franceschino, und als die Signorie und der große Rath nicht nachgaben, und die Venetianer den Bischof von Cervia, der die Ansprüche des Papstes mit den Wassen unterstüßen wollte, schlugen, erließ er eine Bannbulle, welche von der leidenschaftlichsten Wuth gegen Venedig erfüllt war 1).

Die Venetianer verlangten Gerechtigkeit gegen diesen über= eilten Bannfluch; man solle auf gerichtlichem Wege ihre Un= sprüche auf Ferrara untersuchen; sie wollten sich sügen, wenn dieselben ungegründet befunden würden. Der Papst aber, der den Stand der Dinge und die unzufriedene Partei unter dem venetianischen Abel genau kennen mochte, gab nicht nach und

<sup>1)</sup> Die Bannbulle ist wirklich merkwürbig genug, um eine der härtessten Stellen als Eurissum daraus mitthellen zu können: — "Item quia nobis et E. R. sidelidus alimenta quantum in eis est subtraherent, et mercimonia impediant et perturbent, ut in his, in quidus nos afsigunt, puniantur, monemus omnes et singulos, cujuscumque dignitatis et conditionis existant, universitates, collegia et communia terrarum et rectores eorum pro primo, secundo et tertio et peremtorie — nullas merces vel victualia Venetias, Clugiam vel ad Terras eorum subjectas dominio et ad eorum utilitatem per se vel per alium deserant, vel deserri saciant, nec cum Duce vel singularibus personis Venetis contrahant vel mercentur, emant vel vendant vel permittant ut aliquem contractum cum eis vel eorum altero ineant" — alle früheren Contracte und Schulden an Benetianer sollen erloschen und die Benetianer insam sein.

entließ die Gesandten der Republik mit empörender Verachstung. Die unzufriedene Partei des Abels erhielt nun unter dem Volke einen mächtigen Anhang; denn sie stellte die papsteliche Bulle bloß als die Folge der Herrschsucht der regierenden Aristokratie dar, für deren Regierungssehler und Troß das Volk büßen müsse; denn fast von allen Seiten wurde die Bannbulle des Papstes benußt, die für rechtlos erklärten und ihrer Reichthümer wegen beneideten Venetianer zu plündern. Capereien sanden auf allen Meeren statt, und in den englisschen sowie in vielen französischen und italienischen Handelssschen wurden die Waarenlager der Venetianer in Beschlag genommen oder geplündert.

Trot der Widersprüche der quirinischen, freilich sehr untergeordneten Partei ward im großen Rathe der Beschluß ge= fasst, sich den Unmaßungen des Papstes nicht zu fügen und den Besitz Ferraras mit den Waffen zu behaupten. Clemens ließ nun das Kreuz gegen die Republik predigen; ein papst= licher Legat sammelte in Bologna ein zahlreiches Heer, rückte vor Ferrara und brachte die Stadt durch Einverständniß mit den Einwohnern in seine Gewalt. Es kam bald barauf zu einem Treffen zwischen den feindlichen Heeren am Po, und die Venetianer erlitten eine ganzliche Niederlage; vielen Gefange= nen wurden die Augen ausgestochen. Padua glaubte das Un= gluck, das die Republik traf, benutzen zu muffen, die machtige, beneidete Nachbarin zu bemuthigen, und unterstützte die Ge= waltthätigkeiten und Beeinträchtigungen gegen Venedig, sodaß das Wolf der letzteren Stadt nur Gelbverluste, Ungluck und Trauer als Folge der von Gradenigo angegebenen Handlungs= weise sah und sich gern und in größerer Masse ben Tie= polos und Quirinis zu einem Kampfe gegen das bestehende Regiment selbst anschloß. Da dieser Kampf zum Theil im Interesse des Papstes erschien, ward die Partei, welche ihn erhob, die Kirchenpartei (pars ecclesiae) oder die guelfische genannt; die Aristokraten von Benedig erhielten also den Na= men der ghibellinischen Partei, ohngeachtet kaiserliche Rechte mit papstlichen in Benedig nie in Conflict gekommen waren.

Die inneren Kämpfe Venedigs hinderten dann, solange Grabenigo lebte, die Fortsetzung des Krieges gegen den Papst, Leo Geschichte Italiens III. dessen Leuten man die ferraresische Landschaft einstweilen preis-

geben musste.

Für die Gestaltung der politischen Versassung Venedigs hatte der Aufstand des Tiepolo noch eine wesentliche Folge durch die Einrichtung einer neuen Behörde, der Staatsinquissitoren.

Die Verschwörung des Bajamonte Tiepolo hatte hinlanglich gezeigt, welche mächtigen Interessen gegen den bestehenden Zustand seien. Viele der hauptsächlichsten Theilnehmer lebten noch, obwohl in Verbannung, und konnten leicht neue Verz bindungen anknüpfen. Die ganze Opposition war mehr durch einen Sewaltstreich unterdrückt, als durch Achtung ihrer Foz derungen versöhnt, und je gewaltsamer die Regierung ausgez treten war, jemehr waren versteckte Naßregeln von Seiten der Untergebenen zu fürchten.

Um nun zu erforschen, wer alles und inwieweit sich Jeder in die unterdrückte Verschwörung eingelassen habe, und um die schuldig Befundenen, deren man habhaft wurde, zu bestrasen, ward eine ausserordentliche Commission von 10 Månznern, ein Polizeigericht, eingesett, und ihr zu ihrem Geschäft die ausgedehnteste Vollmacht ertheilt. Da sich nicht bloß Pozpolaren, sondern auch Adelige, nicht bloß Altadelige und von der neuen Aristokratie ganz Verdrängte, sondern auch solche der Verschwörung angeschlossen hatten, denen der Jutritt zu den Staatscollegien noch nicht verschlossen worden war, erhielt das neue richterliche Collegium volle Freiheit, Jeden ohne Ansehn des Standes und der Person vor sein Tribunal zu ziehen, sich aller Mittel zu bedienen seiner habhaft zu werden und Strazsen zu verhängen, wie es ihm gut scheine.

Diese ausserventliche Commission war Ansangs nur für zwei Monate eingesett. Von zwei Monaten zu zwei Monaten aber ward ihre Dauer verlängert, weil man von dem Ausgenblicke an, wo man von Staats wegen Notiz von Ausserungen, Verhältnissen und Handlungen nehmen wollte, die dem bestehenden Regiment entgegen wären, kein Ende fand. Eine Spur sührte, ohne daß man es wollte, zur andern, und nie mehr schien der Zeitpunct gekommen, wo dieses Collegium der zehn Staatsinquisitoren nicht mehr nothig sein dürfte.

Nachdem es ein Jahr lang monatweise verlängert worden war, ward es ein jährlich anzuerkennendes, wie das Wahlgesetz, und hernach im Jahre 1335 ward es endlich vom großen Rathe und von dem versammelten Volke zu einem organischen und für immer nothwendigen Institut der Republik erklärt 1).

So hatte, wie so oft, die Opposition gegen eine beste= hende Macht nur die Besestigung derselben und die Einrich= tung einer Behörde zur Folge, deren Thatigkeit eine ahnliche Gefahr, wie die der Republik durch Tiepolo bereitete gewesen war, fast für alle Zeit unmöglich machte.

Es sind nun von den Begebenheiten aus der Zeit, wo Gradenigo die Würde eines Dogen von Venedig bekleidete, nur noch zwei zu erwähnen, ein Aufstand auf Candia und ein Friede mit dem griechischen Reiche.

Die candiotischen Griechen trugen fortwährend mit dem größten Widerwillen das Joch, das ihnen die Venetianer auf= gelegt hatten, und mehrere Aufstände derselben sind bereits früher erwähnt; andere, weil sie nicht durch besondere Folgen ausgezeichnet sind, bedurften keiner Hervorhebung.

Von den angesehnern griechischen Familien waren einige unter die Jahl der venetianischen ritterlichen Colonisten aufzgenommen und sie dadurch den Siegern zugezählt worden; allein Sprache, Sitte und Gesinnung knüpste sie fortwährend noch an die unterdrückte Bevölkerung der Insel, deren Repräsentanten sie wurden, und dagegen musste nothwendig eine gewisse Fremdartigkeit zwischen ihnen und den venetianischen Rittern bestehen.

Einer dieser griechischen Ritter, Alexius Kalergis, war gesgen Ende des 13ten Jahrhunderts der angesehnste unter seinen Stammgenossen. Obgleich er früher der Republik in eisnem von der Familie Kortazzi geleiteten Ausstande der Grieschen wichtige Dienste geleistet hatte, scheint es doch, waren die Venetianer auf das Ansehn, das er auf der Insel genoß, eifersüchtig, und Jacopo Dandolo, der damalige Duca der

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 317. Eine venetianische Staatsschrift bei Daru (vol. VI. p. 49) nennt das Collegium der Zehner "concordiae et quietis publicae tenacissimum vinculum." —

Republik in Candia, erhielt den Befehl, Kalergis gefangen nach Benedig zu schicken. Gewarnt entkam dieser noch glücklich und war durch kein Versprechen von Sicherheit zur Rückkehr zu bewegen. In den candiotischen Gebirgen gesellten sich bald Palikarenhaufen zu ihm; in kurzem war der Aufstand der Griechen allgemein.

Die venetianische Rittermiliz konnte nur in offnem Kampfe Sieg hoffen, aber eben biesen vermied Kalergis und führte mit den Seinigen einen Rauberkrieg aus bem Gebirge. weder Pietro Giustiniani, der den Dandolo in der herzogli= chen Wurde auf Candia abloste, noch bessen nachste Nachfols ger waren im Stande die Candioten zu besiegen. glückliche Kampf ber Republik mit Genua kam den Rebellen zu gute, ohngeachtet Kalergis die Genueser zu sehr hasste und fürchtete, als daß er sich ihnen in die Arme hatte werfen mo-1299 gen. Endlich gelang es im Frühjahr 1299 1) dem Vital Mis chieli, welcher Duca von Candia war, den Kalergis burch Gnadenbezeugungen und durch sehr vortheilhafte Anerbieten zum Frieden zu bewegen. Alexius sowohl als seine Nachkom= men waren von dieser Zeit an der Republik auf das treueste zugethan, und seine Sohne erhielten die venetianische Nobilität. Die herrschende Aristokratie in Venedig, welche aus den bei Gründung der Eroberungen und Colonien emporgekommenen Geschlechtern bestand, hatte nämlich ben politischen Grundsatz, fich lieber durch die angesehnsten Familien auswärtiger vene= tianischer Niederlassungen, als aus dem alten, zurückgebrang= ten Adel Venedigs zu verstärken, und schon bei dem Verlust der sprischen Hafenstädte waren die reichsten der Flüchtlinge aus denselben, die venetianischer Abkunft waren und sich nach Venedig wandten, unter die rathsfähigen Geschlechter gezählt worden. Spater gelangten mehrere Familien, die von Candia nach Benedig kamen, zu gleichem Vorzug, und unter ihnen die Linie der Familie Kalergis, welche von Alexius abstammte.

Wenige Jahre nach der Beruhigung von Candia und der Abschliessung des Friedens mit Genua kam auch ein Friede, der freilich dem Namen nach nur ein Waffenstillstand war,

<sup>1)</sup> Bergl. Lebret Bb. I. S. 648.

mit Andronicus, dem griechischen Kaiser, zu Stande. Dhn= geachtet die Griechen in dem Kampfe Genuas und Venedigs der ersteren Stadt beigestanden hatten, war doch der Friede zwischen den beiden Hauptkampfern geschlossen worden, ohne Griechenland einzuschliessen, weil Benedig Indemnitätsfoderun= gen an den Kaiser machte, gegen beren Gewährung sich dieser fortwährend sträubte. Doch scheinen auch die Feindseligkeiten von beiden Seiten mehr und mehr eingeschlasen zu sein, und endlich im October 1302 kam ein Vertrag zwischen beiden 1302 Mächten zu Stande des Inhalts 1): 1) Alle Privaten, die einander in dem vorhergehenden Kriege Schaden und Ab= bruch gethan, haben, sobald die Sache erwiesen ist, Schaden= ersatz zu leisten. Gegen die Griechen ist der Beweiß vor beren Gerichtshöfen, gegen Venetianer vor dem respectiven venetianischen Bailo ober Rettore zu führen. 2) Der Kai= fer dagegen soll von aller Verpflichtung der Schadloshaltung Aber 3) verzichtet er ebenso auf Schadenersat wegen früherer Beeinträchtigungen seines Gebietes, und giebt 79,000 Liren Hyperperen heraus, auf welche er als auf ve= netianisches Eigenthum Beschlag gelegt hat; ausserdem zahlt er 14,000 Liren Hyperperen. Von der Totalsumme gehen jedoch 4) als Ersatz für des Kaisers in Chios genommenes Schiff 24,000 Lire Hpp. ab, und 5) die Venetianer behalten die Inseln Amorgo, Nerina, Zea und die anderen, deren sie sich im Kriege bemächtigt haben. Dieser Vertrag sollte auf zehn Sahre Gultigkeit haben.

Als Gradenigo im August 1311 starb, hinterließ er den 1311 Staat, den er regiert hatte, innerlich zwar festgestellt, aber in einem durchaus gewaltsamen Zustand, durch geistliche und poliztische Umtriede beunruhigt, mit dem Oberhaupte der Kirche zerfallen und mit einem fast nach allen anderen Seiten als nach saracenischen Häfen hin gestörten Handel. Besonders wichtig ward dann in dieser Zeit eines beeinträchtigten Hanz dels nach Norden und Westen das gute Vernehmen, in welschem die Republik vom Jahre 1306 an im 14ten Jahrhun-1306

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 278 sq.

dert mit den Königen von Cypern erscheint 1). In diesem Jahre erhielten die Venetianer in Nicosia, in Famagosta und in Limissi Kirchen, Kaushäuser, Gerichtshäuser und eigene Pläze. Ausserdem durften die einzelnen Venetianer für sich in Cypern Wohnungen kaufen, ohne Abgaben dafür zu zahzlen, nur besestigen durften sie dieselben nicht. Bei Zöllen und Mauthen waren sie überaus bevorzugt, der Handel war ihnen freigegeben, und ihre Beamteten dursten im ganzen Keiche Stöcke tragen.

## 3. Ducat des Marin Giorgio und Giovanni Soranzo. — 1328.

Der Ducat des Giorgio, des nächsten Nachfolgers des Gradenigo, dauerte nur wenige Monate und ist in keiner Hinz sticht ausgezeichnet. Die Ercommunication währte fort; der venetianische Handel ward von fast allen Seiten beeinträchtigt, und selbst die Zaratiner machten sich die Bannbulle des Papz stes, welche alle venetianische Unterthanen vom Eide der Treue lossprach, zu Nuße und versuchten selbständige Freiheit zu erz werben.

und das Regiment Venedigs war endlich zu der Überzeugung gekommen, daß vor allen Dingen die Gnade des Papstes wiesder gewonnen werden musse. Wie die Hollander, wo es die Interessen ihres Handels galt, sich in späterer Zeit den erniesdrigendsten Demuthigungen ruhig unterwarfen, thaten damals die Venetianer, deren Gesandter am päpstlichen Hofe, Fransesso Dandolo, längere Zeit einem Hunde gleich unter dem Tische des heiligen Vaters liegen musste, bevor dieser an die aufrichtige Bußfertigkeit der Republicaner glaubte<sup>2</sup>), und sie

<sup>1)</sup> Marin vol. V. p. 299.

<sup>2)</sup> Einige suchen zwar den Beinamen il Cane, welchen von dieser Demûthigung Francesco Dandolo erhielt, anders zu erklären (el. Daru vol. I. p. 516); indessen wenn auch der Beiname einen anderen Ursprung haben sollte, das Factum wird gleichzeitig berichtet. Andr. Dand. ap. Murat. XII. p. 402.

vom Kirchenbanne befreite. Bald blühte nun der Handel wieder auf, und Zara, das sich des Fundamentes beraubt sah, auf dem es seine Freiheit zu erlangen gehofft hatte, sügte sich wieder der alten Herrin.

Während Soranzos Regierung wurden manche ersprießzliche Einrichtungen besonders in administrativer und polizeilischer Hinsicht getroffen, die Zahl der Procuratoren des heiligen Marcus ward auf sechs vermehrt; die Beamteten für Sicherzheitspolizei der Stadt wurden vervielsacht, und alle Künste und Gewerbe des Friedens blühten wieder auf.

Erst gegen Ende seiner Regierung begann durch Seeraus bereien ein neuer Krieg mit Genua. Ottone Doria hatte eine venetianische Handelsslotte angegriffen, einen Giustiniani und einen Cornaro getödtet und die Kausseute, denen die Ladung gehörte, gezwungen zu deren Lösung 8000 Ducaten zu zahz len.). Sofort sandte Benedig unter Giustiniano Giustiniani 40 Galeeren aus, die eine große Anzahl genuesischer Schiffe nahmen und Pera selbst seindlich bedrohten, dis die Einwohzner von Pera sich dazu verstanden Schaden und Unkosten zu ersetzen; kleinere Capereien kanden dann aber auch noch in den nächsten Jahren von beiden Seiten statt.

Noch einmal hatte sich ein Quirini mit zwei Barozi zum Umsturz der bestehenden Verfassung verschworen; im letzen Jahre seiner Regierung unterschrieb Soranzo ihr Todesurtheil; dann starb er, im Januar 1328.

4. Der Ducat des Francesco Dandolo. — 1339.

Senrico Dandolo hatte Venedig zu großartigeren überseeischen Eroberungen geführt; unter Francesco ward das Landgebiet der Republik zuerst ansehnlich vergrößert.

In der veronesischen Mark war es nämlich unterdessen der veronesischen Familie della Scala gelungen eine ähnliche Herrschaft zu gründen, wie sie früher die Familie der Romano beabsichtigte<sup>2</sup>). Can Francesco della Scala hatte 1312

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 5.

<sup>2)</sup> Mastin bella Scala, ein jungerer Zeitgenosse Ezeline, war nach bessen Fall Haupt ber ghibellinischen Partei in Verona, welche in dieser

von Heinrich von Luremburg das Reichsvicariat in Verona und Vicenza bekommen; er hatte Padua, Treviso, Cividale und Brescia erobert; es war ihm geglückt sich zum Haupt der Chibellinen im ganzen oberen Italien zu machen, und nun stand an der Spike des Hauses Mastin, der Sohn von Can Francescos Bruder, Alboin. Ihm unterthan oder seinem und seines Bruders Albertos Schuke unterworfen waren ausser vona noch Vicenza, Bassano, Treviso, Feltre, Belluno, Pastua, Brescia, Parma, Reggio und Lucca, sobas seine Macht auf der einen Seite Venedig, auf der andern Florenz bedrohte.

Mastin und sein Bruder hatten Bertrand, den Patriarschen von Aquileja, zu einem Angrisse auf die Burg von Valle bewogen, welche der Republik gehörte; Venedig aber hatte einen tapseren Verbündeten an Rizzard von Camino und stellte in Friaul ein Heer auf, welches die ganze Landschaft mit Verwüstung erfüllte, bis Vertrand Valle aufgab, Frieden machte und angelobte, nie mehr Unterthanen der Republik in Istrien gegen dieselbe in Schutz zu nehmen. Der Antheil, welchen die Aufsoderung der Brüder della Scala an dem ganz

Stadt die Bolkspartei mar, geworben; es gelang ihm fortwährend, feit er nach Ablauf seiner Pobesteria zum Capitan bel Popolo ernannt worden war, die guelfische oder S. bonifazische Partei. niederzuhalten und die Herrschaft von Verona auszubehnen. Tribent warb gehorsam, ein gro-Ber Theil bes Bicentinischen tam unter veronesische Herrschaft. 1279 ward er ermordet; allein ba sein Bruder Alberto sogleich aus Mantua, wo er Pobestà war, herbeieilte, hatte bie Gegenpartei von dem Berbrechen nur ben Schaben, von neuem die Bolkswuth gegen sich gereizt zu haben; fast alle feindliche Abelige kamen um ober wurden ver= trieben, und Alberto ward Capitan bel Popolo. Er ging in ber Conso= libirung ber Herrschaft einen Schritt weiter, indem er den republicanisch erwählten Pobesta furderhin felbst einsete. Durch milbe Regierung und gluckliche Kriege erhielt er sich fortwahrend die Bolksgunst; Bicenza, Feltre, Belluno, viele abelige Herrschaften brachte er an Verona, bas er befestigte, verschönerte und burch seine Sorgfalt täglich mehr zu blühen= bem Handel und Gewerbe emporsteigen sah. Von 1301 bis 1304 folgte nach seinem Tobe in gleichem Sinne regierend sein altester Sohn Bartolommeo; als dieser 1304 starb, folgten die jungeren Bruber Alboin und Can Francesco als Capitani del Popolo, bis Heinrich VII. die Wurde bes Capitanats für aufgehoben erklarte und bie Bruber bella Scala 1312 als seine Vicare zu Reichsfürsten in ihrer Herrschaft ernannte.

zen feindlichen Beginnen des Patriarchen gehabt hatte, konnte nicht verborgen bleiben, und der Haß der Venetianer gegen die neu gegründete fürstliche Macht wuchs täglich höher an.

Die Republik hatte, wie weiter oben dargestellt worden ist, den Salzhandel fast in dem ganzen Landstrich Italiens, welcher die della Scalas als Oberherren anerkannte, in Hänzden und machte natürlich den Preis fast willkürlich. Die della Scalas sahen gar keinen Grund, sich länger diese Tyrannei gefallen zu lassen, legten Festungswerke am Po an, sperrten den Fluß mit einer Kette und suchten sich selbständige Wege sür den Salzhandel zu eröffnen. Bald darauf ward der venetianische Handel mit neuen und schweren Idlen bedrückt, und sogar der Transport der Producte von den Landgütern vernetianischer Bürger und Klöster im Paduanischen und Trevissanischen ward vielsach gehindert und gestört.

Auf eine Vorstellung der venetianischen Gesandten gegen diese Neuerungen und Anmaßungen gab Mastin zur Antwort: "soviele Orte und Städte die Herren della Scala besäßen, in so vielen könnten sie auch schalten nach ihrem Belieben, ohne daß ein Anderer sie hindern durse; sie wollten sich übrigens durch Gesandte in Venedig über die angeregten Gegensstände weitläusiger erklären." Als dann aber die Scalas immer nur unterhandelten, um Zeit für ihren Burgbau zu gewinnen, und als dieser beendigt war, erklärten, sie würden die Feste nicht schleisen, bis nicht diese Angelegenheiten auf gerichtlichem Wege untersucht und sie zur Schleifung verurztheilt wären, griff die Republik endlich zu den Wassen.

Der Anfang dieses Krieges war ein Signal für alle Herzren und Republiken Oberitaliens, die sich durch die Herrschaft der della Scalas theils bedroht glaubten (schon ward gesagt, Mastin habe sich eine lombardische Königskrone arbeiten lassen), theils sich durch deren Zerstörung zu bereichern hofften. Alle schlossen sich nun an Venedig an. Azzo Visconti (Reichsvicar in Mailand), die Marchesen von Este in Ferrara<sup>2</sup>), die Gonz

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 11.

<sup>2)</sup> Franceschino von Este hatte, nachdem Ferrara in die Gewalt ber papstlichen Truppen gekommen, es nicht nur nicht zurückerhalten,

zagas in Mantua und die Stadt Florenz verbanden sich mit der Republik; von den deutschen Fürsten traten später Karl und Johann, Söhne des Königs von Böhmen, der Coalition bei; da diesen Tyrol und Kärnthen gehörte, schlossen die Feinde der Scalas diese von allen Seiten ein. Am 10ten März 1337 1337 traten sie zusammen "ad desolationem et ruinam dominorum Alberti et Mastini fratrum de la Scala."

Die Bedingungen des Bertrages waren im Wesentlichen folgende 1): 1) Die Verbundeten wollten 3000 auserlesene Reiter, Fußvolk aber nach Bedurfniß unterhalten. Gin Drit= theil der Kosten soll Benedig, ein zweites Florenz, das dritte die lombarbischen Herren tragen. Diese Kriegsmacht soll in der Lombardei und in der Mark thatig sein. 2) Benedig und Florenz wollen ausserdem wenigstens 1000 Reiter und ver= håltnißmäßig Fußvolk auf eigne Kosten im Paduanischen und in den unteren Theilen des Trevisanischen halten. 3) Beide · Heere sollen sich gegenseitig unterstützen. 4) Nach dem Siege erhalt Florenz Lucca und sonst Nichts. 5) Wenn die lom= bardischen Herren in ihren Herrschaften selbst angegriffen wer= ben sollten, soll ihnen auf gemeinsame Rosten Hulfe geleistet werben. 6) Alle Städte und Orte, welche den Scalas ent= rissen werden, sollen die Freiheit erlangen, mit Ausnahme Luc= cas und der Orte, in welchen die Marchesen von Este Un= sprüche auf die Gerichtsbarkeit haben. 7) Unterhandlungen und Schlusse mit bem gemeinsamen Feinde sollen nur gemein= schaftlich eingegangen und gepflogen werben.

Der Abschluß dieser Verbindung, der dann, wie schon

fondern war auch noch, als die papstlichen Statthalter die Unhänglichkeit der Einwohner an seine Person erkannten, ermordet worden. Seine Sohne, Uzzo und Bertold von Este, und soine Brudersschne, Ninaldo, Obizzo und Niccolo, welcher Lettere mit den Pepolis in Bologna versschwägert war, benutzen dann die Unzufriedenheit der Ferrareser mit ihrem Zustand, bemächtigten sich im Jahre 1317 plötlich der Stadt und des Castells Tedaldo und sührten dergestalt ein gemeinschaftliches Regiment über Ferrara, das Ninaldo als Haupt der Familie betrachtet ward. Das Haus Este war von dieser Zeit an lange ghibellinisch. Ninaldo starb 1335, und seine Brüder behielten die gemeinschaftliche Regierung.

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 21.

erwähnt, auch Karl von Böhmen und Johann von Mähren, boch mehr als Condottieren und gegen das Versprechen, Feltre, Belluno und Cadore zu erhalten, beitraten, war ein Aufruf zugleich an alle Kriegslustige in Italien und den anstoßenden Landschaften. Ostazio von Polenta, damals Herr in Ravenna, schloß sich noch an Venedig an; auch Bologna. Feldhauptsmann des Vundes ward Pietro de' Rossi von Parma, der eben erst, von den Scalas in Pontremoli bedrängt, entkommen war und sosort eilte ihnen Lucca zu entreissen.

Anfangs widerstanden die Scalas nicht ohne Gluck. Als sich aber Campo S. Pietro, Asolo, Novale emporten; Ceneda und Conegliano sich an Venedig ergaben; Marsilio di Carrara, während er für die Scalas Frieden suchen sollte, sie an Venebig verrieth, gegen bas Versprechen, Pabua, Monselice, Este, Castelbaldo, Cittabella und Bassano als Herrschaft zu bekommen, wenn er nur den Handel und die Bolle in alter Weise herstellen wolle; als dann Padua durch Verrath in Marsilios Hände kam; Alberto della Scala felbst in dieser Stadt den Keinden in die Hande fiel; Karl von Bohmen sich Feltres und Bellungs bemachtigte; Vifconti Brescia einnahm; Rolando de' Rossi, ber nach Pietros vor Monselice erfolgtem Tobe als Felbhauptmann ber Verbundeten diesem gefolgt mar, Lucca be= drängte; Treviso belagert, Vicenza bedroht war, da beugte end= lich Maftin den stolzen Nacken 1) und suchte unter jeder Bedin= gung Frieden von den Verbundeten zu erhalten. Dieser ers folgte bald 2), und überließ mehrere Theile des Gebietes von Lucca, namentlich Pescia, Bugiano, Colle und Altopasso den Florentinern; Treviso und das ganze Trevisanische, Bassano und Castelbaldo den Venetianern; garantirte die freie Schifffahrt der Letteren auf dem Po, und dem Ubertin da Cars rara 3) den Besitz von Padua, Bassano und Castelbaldo, welche letzteren Ortschaften ihm von Benedig abgetreten wurden. Alle kleinen Herren, Communen und Condottieren, die den Krieg

<sup>1)</sup> Andr. Dand. ap. Murat. XII. p. 413.

<sup>2)</sup> Marin vol. VI. p. 34.

<sup>3)</sup> Marstlio war mahrend ber Friedensunterhandlungen gestorben und hatte seinen Better, den Ubertin, zum Erben eingesest.

mitgemacht, erhielten ihre Vortheile, die hier einzeln zu erswähnen zu weitläufig sein würde. Die Macht der della Scaslas war auf einen angemesseneren Umfang zurückgeführt. Die Brüder Mastino und Alberto, welcher Letztere durch den Frieden seine Freiheit erlangt hatte, nahmen in Venedig Bürgerrechte und schworen als Bürger der Republik treu zu sein.

1334 Dieser Krieg hatte 1334 begonnen, der Friede ward im

1338 December 1338 geschlossen.

Durch die Erwerbung der Landschaft von Treviso erhielt Benedig von neuem eine ganz andere Richtung in seiner Poslitik, und während es früher nur insosern an den Angelegens heiten des Festlandes von Italien Theil nahm, als ihm daran gelegen sein musste seinen Handel zu schüßen und keine Macht in seiner Nähe zu ganz unverhältnismäßiger Größe anwachsen zu lassen, trat es nun selbst unter die Zahl der Regierungen, die ihr Gebiet auf Kosten ihrer Nachbarn zu vergrößern suchten. Die Zusuhr nothwendiger Lebensbedürsnisse vom benachsbarten Festlande, die früher oft sogar von Gütern, die venestianischen Bürgern gehörten, gehindert worden war, war überzdies jest gesichert; eine Landschaft die vortressliches Bauholz lieserte und eine sichere Brücke für den Handel nach Deutschsland waren in der neuen Eroberung der Republik gewonnen.

Für den Augenblick konnte sich Venedig durch diese Erswerbung als völlig schadlos gehalten ansehn für die Verluste, die es zur See durch die fortdauernden Feindseligkeiten der Genueser erlitt. Diese Feindseligkeiten waren noch durch keine Ausgleichung gehoben, als Francesco Dandolo im November 1339 starb.

# 5. Ducat des Bartolommeo Gradenigo und des Andrea Dandolo.

Bartolommeo regierte nur wenige Jahre, und ohne daß irzgend etwas Denkwürdiges zu seiner Zeit vorgefallen wäre, wenn man einen Aufstand der Candioten abrechnet; eine Bezgebenheit, die so oft in der venetianischen Geschichte und wegen so wenig welthistorischer Interessen stattgehabt hat, daß wir deren Darstellung mehrfach ganz mit Stillschweigen überganzen haben.

Bartolommeos Nachsolger, Andrea Dandolo, war ein in jeber Beziehung ausgezeichneter junger Mann von erst 33 Jahren, aber in den theologischen wie in den juristischen Wissenschaften und in Staatsgeschäften hocherfahren!). Er bestieg im Januar 1342 ben herzoglichen Stuhl.

()

Gleich zu Anfange seiner Regierung schloß er eine Ver= bindung mit Papst Clemens VI., mit dem Hochmeister der Johanniter, mit bem Konige von Cypern und mit bem gries chischen Kaiser gegen die Turken, die schon langere Beit sich nicht mehr bloß darauf beschränkten dem griechischen Reiche eine Landschaft nach ber anderen zu entreissen, sondern auch zur See die Christen auf allen Seiten angriffen und beren Hanbel burch ihre Capereien störten.

Die Verbundeten stellten eine Flotte her, zu welcher Benedig fünf Galeeren und den Anführer, Pietro Zeno, gab. Nach manchem kleineren Vortheil, ben bieser gegen die Türken bavontrug, eroberte er Smyrna und schlug die Feinde in eis nem hartnäckigen Gefechte. Doch wagte er, burch bas Glück kühn geworden, bald zuviel, ward von den Türken in seiner Sorglosigkeit überfallen und nebst bem Patriarchen von Jerusalem, bem papstlichen Legaten und mehreren Benetianern von Abel niebergehauen 2).

Auch die nachste Zeit dauerte nun der Krieg mit den Turken unglücklich fort; die tartarischen Anwohner des schwarzen Meeres verjagten die Venetianer von ihren Kusten, und als die Schifffahrt und der Handel dahin durch neue Tractate mit bem Haupte ber Tartaren, Janibeo, gesichert war, brachten die ersten Seeleute, die von dort zurückkehrten, jene fürchter= liche von Boccaz beschriebene und nachmals fast ganz Europa verheerende Pest mit, die in Venedig selbst Verderben nach allen Seiten zu verbreiten anfing. Sie dauerte vom Januar 1347 bis zum September 1348 und soll dem dritten Theil 1347 der Einwohner das Leben geraubt haben.

1348

Noch ehe die Pest Venedig heimsuchte, hatten sich die Zaratiner abermals emport und dem Könige Ludwig von Un=

<sup>1)</sup> Raphayni Caresini cont. ap. Murat. XII. p. 417.

<sup>2)</sup> Marin vol. VI. p. 52.

garn unterworfen. Dieser zog mit einem sehr großen Heere Ungarn und Bosniaken herbei, doch konnte er Zara nicht schützen, denn sein Heer vermochte Nichts gegen die Venetias ner, die auf ihren Schiffen und hinter ihren Schanzen sicher waren und abwarteten, dis das ungarische Heer alle Lebenss mittel der Landschaft aufgezehrt hatte; — als die Ungarn schimpslich adzogen, musste sich Zara der Herrschaft Venedigs von neuem beugen, i.n November 1346. Allein, trotz dieses

1348 unglücklichen Ausganges hatte kaum im Jahre 1348 die Pest Benedig veröbet, als die Einwohner von Capodistria sich ebensfalls zu einer Empörung erhoben. Sie vermochten nicht einsmal die Citadelle Castel=Leone vor ihren Thoren, die eine venetianische Besatung hatte, zu nehmen, und mussten noch

im selben Jahre die Gnade bes Dogen suchen.

So stand ohngeachtet mannichfachen Unglückes, ohngeachstet eines noch fortgehenden Türkenkrieges, die Republik kräftig und Achtung gebietend da, als die Genueser, die, während die Venetianer von den tartarischen Küsten vertrieben waren, eine Zeit lang in freundschaftlichen Verträgen mit Venedig gelebt hatten, ihre alten Pläne auf Alleinbesit des Handels nach dem schwarzen der Meere erneuerten. Diese Prätensionen was ren diesmal dem venetianischen Handel um so gesährlicher, da 1346 sich die Genueser plötzlich im Sahre 1346 der Insel Chios bemächtigt hatten den Besitz von Pera in Constantinopel,

überaus machtig waren, während sie die Befestigung des venes

tianischen Quartieres in Trapezunt durch Rechtsvorwände und Gewalt hinderten.

Die venetianische Regierung sah sich endlich bewogen im 1350 Jahre 1350 eine Flotte von 25 Galeeren, unter Marco Ruzini, gegen die Genueser im schwarzen Meere auszusenden, welche sich unterweges noch mit 10 Galeeren, die Marco Mozrosini zum Schutz des Handels im adriatischen Meerbusen bessehligte, verstärkte, und so mit 14 genuesischen Galeeren im Hafen von Karisto auf Negropont zusammentraf.

<sup>1 )</sup>Raphayn, Car. l. c. p. 420.

<sup>2)</sup> Marin vol. VI. p. 84.

von diesen entkamen, die anderen zehn sielen den Venetianern in die Hände. Dann drang Ruzini noch bis in die Nähe von Constantinopel vor, verbrannte viele genuesische Schisse und kehrte ruhmgekrönt und beutebeladen nach Venedig zurück.

Die Genueser hatten ebenso heftige Feinde an den Castaloniern wie an den Venetianern, und es war also natürzlich, daß sich die Letzteren mit König Peter von Aragonien verbündeten, um Genua gänzlich zu vernichten 1). Die Gesnueser wurden in dem Bundesvertrag als heillose und unverzbesserliche Seeräuber und als die schändlichsten Menschen bezeichnet, gegen welche der König und die Venetianer sich verzpslichteten gemeinschaftlich eine wohlausgerüstete Kriegsslotte Sommer und Winter hindurch zu erhalten.

Einen unbedeutenderen, doch auch keineswegs zu verachz tenden Verdündeten fanden die Venetianer an Johann Kantaz kuzenus, dem Kaiser des Drients, der wegen der gewaltsamen Wegnahme von Chios auf die Genueser im höchsten Grade erbittert war.

Während diese Verbindungen gesucht und geschlossen wurden, hatten sich jene vier genuesischen Galeeren, die bei Kazristo den Venetianern entgangen waren, mit sünf anderen von Chios kommenden vereinigt und venetianische Besitzungen im griechischen Meere angegriffen. Ruzini war unterdessen von Niccolo Pisani abgelöst worden, und dieser brachte 1351 Gioz 1351 vanni Delsino, der dann in demselden Jahre den Vertrag mit dem Kaiser abschloß, nach Constantinopel und machte einen sehr heftigen Angriss auf Pera, wo sich die Genueser vertheiz digten. Das Auslausen einer großen Kriegsslotte von Genua ries ihn nach Negropont zurück, wo er zu seinen 15 Galeeren noch 30 venetianische und 7 catalonische an sich zu ziehen hosste; doch ehe er dies vernochte, ward er von 66 genuesisschen Galeeren unter Paganin Doria eingeschlossen, musste die eignen versenken und sich mit der Mannschaft ans Land retten.

Unter mancherlei Mühseligkeiten und Gefahren vereinig= ten sich dann im Jahre 1352 eine venetianische Flotte von 1352

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 90. "ad confusionem, destructionem et exterminium finale Januensium, communium inimicorum."

30 Galeeren unter Pancrazio Giustiniani und eine catalonische von 22 Galeeren unter Ponzio di Sta. Pace; Beide stellten sich unter den Oberbesehl Niccolo Pisanis; sie segelten der großen genuesischen Flotte nach dis Pera und lieserten unter den Mauern dieser Stadt eine der mörderischesten Seeschlachten; auf beiden Seiten war der Verlust unberechendar, und ohne daß ein Theil der Fechtenden den Sieg hätte erringen können, trennten sie sich.

Im folgenden Jahre segelte Pisani zuerst mit 22 Galeeren nach dem schwarzen Meere und fügte unterwegs den Feins den großen Schaden zu; dann kehrte er ins Mittelmeer zurückt und vereinigte sich mit einer catalonischen Flotte von 40 Gazleeren, die Girardo di Caprara zuerst gegen Algheri auf Sarzdinien geführt hatte, und die nun mit Pisani einer genuesischen Flotte von 52 Galeeren unter Antonio de' Grimaldi entgegenzging. Es kam zu einer entscheidenden Schlacht, in welcher Grimaldi eine gänzliche Niederlage erlitt.

Genua, von inneren Factionen zerrissen, nach so großen Verlusten, nach Auswendung aller dissentlichen Gelder auch noch von einer Hungersnoth heimgesucht, wusste sich nicht ans ders zu retten, als indem es sich dem Erzbischof Giovanni Visconti von Mailand in die Arme warf. Die vom bestehensden Volksregiment in Genua zurückgedrängten Ghibellinen, namentlich die Spinolas, denen die meisten Passe nach der sombardischen und piemontischen Ebene gehörten, hatten sich schon längere Zeit an die viscontische Familie, deren Haupt damals der Erzbischof war, und welche in der Lombardei eine ähnliche Herrschaft erworden hatte, wie die della Scala in der Mark, angeschlossen. Nun sperrten sie in Verein mit ihm alle Zusuhr und zwangen Genua dadurch zur Ergebung.

So weise und gerecht auch der Erzbischof das Regiment der Stadt sühren mochte, neben Venedig trat sie von jest an politisch entschieden zurück, obgleich die Vereinigung der Macht des viscontischen Hauses, welchem ausser Mailand noch viele andere Städte und ein Theil der Lunigiana gehorchten, dadurch einen für Venedigs Landbesitzungen gefährlichen Zuwachs ershalten hatte.

Wie die Republik gegen die della Scala von Verona,

als diese übermächtige Gewalthaber zu werden drohten, an fast allen kleineren Communen und Herren des oberen Italiens Verzbündete sand, so jetzt gegen das viscontische Haus Jacopo und Francesco di Carrara (Herren von Padua) 1), Can Grande della Scala (Herr von Verona) 2), die Marchesen von Este (Herren von Ferrara) 3), die Marchesen Gonzaga (Herren von Mantua) und die Marchesen de' Manfredi (Herren von Faenza) schlossen sich sämmtlich Venedig an, und Alle hossten an Carl IV., der eben seinen Römerzug that, einen Führer und durch ihn eine Berechtigung zu bekommen gegen die Visconti. Allein dieser that gar, Nichts gegen die drei Nessen des unterdes verzstorbenen Erzbischofs, Matteo, Bernado und Galeazzo, welche jetzt Besitzer der viscontischen Herrschaften waren, und eilte, inz dem er die Parteien des oberen Italiens sich selbst überließ, nach Rom.

- 1) Ubertin von Carrara hatte die gewonnene paduanische Herrschaft bis zum Frühjahr 1345 mit eben soviel Verstand, edlem Sinn für Kunst und Wissenschaft, als Grausamkeit (in damaliger Zeit eine Fürsten unentsbehrliche Eigenschaft) verwaltet. Durch lettwillige Verordnung hinterließ er, mit übergehung seiner nächsten Erben, den Marsilietto Papasava als Besitzer der Herrschaft von Padua; dieser ward aber schon im Mai dessselben Iahres von Iacopo di Carrara ermordet. Ein Bastard des Hausses Carrara, Guglielmo, ermordete den Iacopo im December 1350. Iacopos jüngerer (ebenfalls Iacopo oder gewöhnlicher) Giacomino gesnannter Bruder, und Iacopos Sohn, Francesco, folgten von dieser Zeit an in der Herrschaft von Padua.
- 2) Mastin bella Scala war im Sommer 1351 gestorben, nachbem er seinen Sohn und Nachfolger Can den Zweiten, oder Can Grande mit einer Tochter Ludwigs des Baiern vermählt hatte.
- 3) Nach Rinaldos Tobe (1335) hatten seine Brüder Niccolo und Obizzo die gemeinschaftliche Herrschaft fortgesetzt und Modena wiederers worden; 1344 starb auch Niccolo, sodaß Obizzo allein Haupt der Famislie blieb. Niccolo hatte einen Sohn, Rinaldo, hinterlassen. Obizzo kaufte den Coreggi die Herrschaft über Parma um 60,000 Goldgulden ab, musste es aber 1346 um denselben Preis den Visconti überlassen. Mit dem papstlichen Hofe hatte er sich so vertragen, daß das estesche Haus das Vicariat in Ferrara und Argenta zu Lehen bekam. Als Obizzo im März 1351 starb, hinterließ er fünf Sohne als Nachsolger, und den ältesten, Albobrandino, als Haupt des Hauses. Raphayn. Cares. ap. Murat. XII. p. 422.

Die Feindseligkeiten begannen nun wieder zur See; Ans sangs mit Capereien; dann mit einer vergeblichen Belagerung von Algheri durch eine vereinigte venetianisch zatalonische Flotte unter Pisani. Die Genueser schöpsten, durch die Visconti unterstützt, neuen Ruth, und Paganin Doria sührte eine nicht umbedeutende Flotte in den adriatischen Reerbusen. Nach eis nigen geringeren Siegen bemächtigte er sich der Stadt Parenzo und zerstörte sie gänzlich; dann segelte er nach Chios.

1354 In dieser Zeit starb Andrea Dandolo im September 1354, nachdem er mit ausgezeichneter Einsicht, Mäßigung und Würde

fast zwölf Jahre die Republik regiert hatte.

#### 6. Der Ducat des Marin Falier.

Marin Falier war eben auf dem Ruckwege von einer Gessandtschaft nach Avignon, als ihm in Verona die seierlichen Boten mit der Nachricht seiner Erwählung zum Dogen bes

gegneten. Im Triumphe zog er in Benedig ein.

Niccolo Pisani hatte unterdessen den genuesischen Admiral mehrfach in der Nähe von Chios zu einem Seetressen zu beswegen gesucht und sich dann nach Porto=Longo begeben, um hier in Sicherheit weitere Besehle aus Venedig und Nachrichsten vom Feinde abzuwarten. Paganin Doria war ihm hiersher gesolgt, sah plötzlich eine siegversprechende Gelegenheit zu einer Schlacht und griff die Venetianer unvermuthet an. Nicscolo Quirini, welcher auf der Vorhut stand, trieb sein Fahrzeug sosort and Land und sloh; Muthlosigkeit bemächtigte sich der ganzen Mannschaft, und nach geringem Widerstand ergab sich Alles.

Die Visconti benutzten das Glück, das die genuesischen Wassen begleitet hatte, der Republik Frieden anzubieten; zuserst kam ein Wassenstillstand auf vier Monate, hernach ein desinitiver Friede im Junius 1355 zu Stande. Er enthielt im Wesentlichen Folgendes!): 1) Vergessenheit alles im Kriege zugesügten Übels und Schadens von beiden Seiten. 2) Freien Eins und Ausgang im beiderseitigen Gebiet sur Waaren und

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 129.

Personen. 3) Eingeschlossen in den Frieden unter gleichen Bestingungen sind die Gonzagas, Estes, Manfredis, Carraras und Scalas. 4) Die Visconti versprechen auch für die Stadt Genua, daß sie genau diesen Frieden halten soll. In Bezieshung auf Genua ward dann noch bestimmt: 5) Genueser und Venetianer lassen gegenseitig alle Gesangenen frei und schiffen drei Jahre lang nicht nach Tana. 6) Kein Theil schüßt Versdannte, Rebellen und Seerauber aus dem Gediet des anderen. 7) Kein genuesisches Kriegsschiff darf in dem adriatischen Meerhusen, kein venetianisches zwischen Porto Pisano und Marseille schiffen. 8) Zur Garantie des Friedens deponiren Venedig sowohl als Genua jedes 100,000 Goldgulden in Siena, Pisa, Florenz oder Perugia.

Wie fast immer in Venedig, folgten auch diesmal auf die Beendigung der nach aussen zu sührenden Kriege innere Unruhen. Kaum war jener Waffenstillstand von 4 Monaten im Januar 1355 geschlossen worden, als eine Verschwörung 1355 zum Umsturz des Staates entdeckt ward.

Was man auch Romantisches von bes Dogen Marin Faliers Eifersucht und seiner Gemahlin Schonheit, von bes Mi= chele Steno Galanterie und höhnender Frechheit als Ursache der Verschwörung, in welche sich der Doge selbst mit Leuten aus ben niedrigsten Volksclassen gegen das bestehende Regi= ment einließ, erzählen mag; alle diese Einzelheiten sind unerheblich, und auf jeden Fall bis zu einem solchen Grad ausge= schmückt, daß sich das alte, einfache Factum unmöglich wieder berausfinden lässt. Die Hauptsache ist, daß nun schon eine Generation am Regimente saß, die unter festgestellten aristo= kratischen Verhaltnissen aufgewachsen war und mit weit übers muthigerem Gefühl auf das Volk herabsah als ihre Vorfah= ren; ferner daß die unmittelbar vorhergegangenen Kriege das Volk aufgeregt, Viele baraus zum Bewusstsein großer Kraft gebracht und also unfähig gemacht hatten, übermuthige Behand= lung von einem herrschenden Abel zu ertragen; endlich daß auch der Doge selbst, wenn er einmal in individuellen und personlichen Interessen durch die Aristokratie, der er dienen sollte, verletzt ward, in dem Grimm des gemeinen Volkes ein Berkzeug, und in dem Beispiel der benachbarten Herren in

der Mark und Lombardei ein Vorbild erblicken musste zu Erstingung einer selbständigeren Stellung in dem Staate, dessen formelle Spitze er bildete.

Gewiß ist, daß Marin Falier, in dieser Weise unwillig, von Patriciern gemishandelte und blutig geschlagene Männer des gemeinen Volkes an sich zog. Ein tüchtiger Seemann Bertuccio Isdraeli und ein Steinmetz Filippo Calendaro standen an der Spitze der unzufriedenen Volkspartei, da sie selbst schwer gekränkt worden waren und Rache suchten. Mit dem 1355 Dogen verschworen bestimmten sie den 15ten April 1355 zum Ausbruch ihrer gewaltsamen Bewegung gegen das bestehende Regiment; allein die zehn Staatsinquisitoren entdeckten die Verschwörung; noch vor dem 15ten April waren die vorzügslichsten Theilnehmer derselben aus dem Volke gehangen, und wenige Tage später ward der Doge selbst mit dem Schwerdte hingerichtet.

7. Ducat des Giovanni Gradenigo, des Giovanni Delfino, des Lorenzo Celfi und des Marco Cornaro. — 1367.

Der oben erwähnte Friede mit den Visconti war erst nach Marin Faliers Hinrichtung und also durch Giovanni Grades nigo, den an dessen Stelle erwählten Dogen, abgeschlossen worden. Fast zu gleicher Zeit aber mit der völligen Beendis gung des einen begann ein anderer Krieg für die Republik.

Einige Fahrzeuge, welche Unterthanen des Königs von Ungarn gehörten, wurden innerhalb des adriatischen Meerdussens von sicilianischen Schiffen angegriffen und litten Schaden. Die Venetianer behaupteten sich überall als Herren des Meersbusens und nahmen das Necht in Unspruch, allein bewaffnete Fahrzeuge auf demselben halten zu dürfen, wogegen sie in fast allen Verträgen, die dieses Necht garantirten, zugleich die Verspslichtung übernahmen, den Handel und die Schifffahrt auf dem Meerbusen zu schützen.

Ein Vertrag der Republik mit dem Könige von Ungarn schien durch den Schaden, den seine Schiffe gelitten, ohne daß es die Venetianer zu hindern vermocht hätten, gebrochen, und

da der König lustern war nach den Besitzungen Venedigs, bes gann er den Krieg.

Kaum hatte sich ein ungarisches Heer vor Conegliano geslagert, so ging dieser Ort durch Verrath über. Castel Franco und Treviso leisteten aufs tapferste Widerstand; Serravalle musste sich ergeben. Uderzo und Novale hielten sich, aber Nestre ging an die Feinde über, und diese wurden besonders durch Jusuhr an Lebensmitteln von Padua aus von Francesco di Carrara unterstützt.

Gerade in dieser Bedrängniß, in welcher sich die Republik befand, starb der Doge im August 1356, und Giovanni 1356 Delfino, der Treviso gegen die Ungarn vertheidigte und also abwesend war, folgte ihm. Erst als sich der König selbst zuruckzog und nur eine Abtheilung seines Heeres im Trevisani= schen ließ, gelang es Delfino nach Venedig zu kommen. Weder seine Einsicht noch seine Energie vermochten dem Kriege einen glücklicheren Fortgang zu verschaffen; Trau und Spalatro emporten-sich; Zara ward nach hartnäckiger Vertheibigung von den Ungarn genommen; die Schifffahrt war mehr als je durch türkische Seeräuber gestört; die Candioten erhoben sich zu neuem Aufruhr; da schien es Thorheit, langer den Krieg mit Ungarn fortsetzen zu wollen, und gegen Aufopferung ber dalmatischen Kuste erhielt Venedig Conegliano, Serravalle, Usolo und die andern im Trevisanischen von den Ungarn besetzten Orte im Frieden zuruck 2). Dieser ward im Februar 1358 abgeschlossen, und nach seinem Abschluß ist nichts Denk= 1358 würdiges aus der Regierung des Delfino zu erwähnen. starb im Julius 1361, und Lorenzo Celsi folgte ihm nach we= 1361 nigen Tagen in ber herzoglichen Würde.

Unter Lorenzo Celsi sand abermals eine Emphrung auf Candia statt, diesmal aber nicht der candiotischen Griechen, sondern der venetianischen Colonisten selbst, welche nicht länsger in Abhängigkeit von der Mutterstadt bleiben wollten. Der Aufstand sing unter ganz ähnlichen Foderungen an, wie der der englischen Colonien in Nordamerica. Die candiotischen Be-

<sup>1)</sup> Raphayn. Cares. ap. Murat. XII. p. 426.

<sup>2)</sup> Marin vol. VI. p. 148. 149.

netianer sollten eine Abgabe, von deren Ertrag der Hafen der Stadt Candia erhalten werden sollte, zahlen, und verlangten, daß eine Anzahl von ihnen als Repräsentanten der Colonie im großen Rathe der Republik sigen sollten, wenn dieser weiter als im Besitz der höchsten Gewalt über Candia von ihnen anserkannt sein wolle.

Tito Benier und Tito Grabenigo standen an der Spike der Widerspenstigen 1). Sie nahmen alle venetianischen Besamteten gefangen, wählten Marco Gradenigo zum Duca von Candia und gaben ihm vier Rathe; richteten überhaupt eine eigne Regierung, obwohl auf der Grundlage älterer venetianischer Staatssormen, ein und wählten sich den heiligen Titus zum Schukpatron. Unterhandlungen, welche der Doge von Benedig versuchte, und eine Amnestie, die er den Rebellen versprach, sührten zu keinem Resultate. Die Griechen auf der Insel schlossen sich den aufrührerischen Colonisten an und erhielten eine bessere Stellung. Zuletzt musste sich die Republikentschliessen Verdannten veranesischen Verdannten, einem veronesischen Verdannten, der ihr als Condottiere diente, nach der Insel zu senden. Luchino wurden zwei venetianische Sde, Giovanni Dandolo und Pietro Morosini, als Kriegsräthe beisgegeben.

Die Stadt Candia musste sich bald ergeben; die Rebellen wichen, wie bei früheren Aufständen, in die Gebirge. Tito Gradenigo sloh nach Rhodus, hernach nach Constantinopel. Tito Venier mit der Mehrzahl der Aufrührer hielt noch Napoli und Lasitho, weil er hoffte von Genua oder Aragonien, denen er die Herrschaft der Insel andot, Hülse zu erlangen.

Die candiotischen Colonisten waren aber unglücklicher als

<sup>1)</sup> Raph. Cares. ap. Murat. XII. p. 429: "Isti autem duo cum eorum complicibus facto submurmure propter quaedam datia satis tenuia imposita pro auxilio expensarum portus Candiae, plurima reparatione indigentis, subito tumultu totum populum commoverunt, manusque nefarias in Ducham et consiliarios aliosque officiales Cretae nec non in omnes Nobiles et mercatores. Venetos tunc ibi existentes, injecerunt, ipsos tetro carceri includentes, praedae expositis eorum mercationibus atque bonis. Idem excessus in omnibus locis insulae est commissus".

bie nordamericanischen; keine auswärtige Macht nahm sich ihrer an; ber König von Eppern, ber König von Ungarn und die Königin Iohanna von Reapel erklärten sich sogar feindlich gesgen sie 1), und schon konnte man den für die Republik günstisgen Ausgang des Kampses voraussagen, als Lorenzo Celsi im Julius 1365 starb und Marco Cornaro ihm in der herzoglis 1365 chen Würde folgte.

Unter diesem wurde der candiotische Aufruhr beendigt; die letzten Festungen der Rebellen sielen 1366 dem Heere der Republik in die Hände. Tito Venier ward gefangen und hinzgerichtet. Gleiches Schicksal hatte eine große Anzahl seiner Anhänger; Andere traf die Strafe der Verbannung.

Marco Cornaro starb im Januar 1367.

1867

#### 7. Ducat bes Andrea Contarini.

Undrea Contarini, als er nach Cornards Tode die Mehrheit der Stimmen in der Stadt so entschieden zu seinen Gunsten sah, daß an seiner Erwählung zum Dogen kein Zweisel bleis den konnte, verließ Venedig und gab endlich nur den drinz gendsten Bitten nach, ein Amt zu übernehmen, das äusseren Slanz und Mühseligkeit und Verantwortlichkeit, aber fast in keiner Hauptsache einen entscheidenden Einfluß brachte.

Der glückliche Abfall Dalmatiens zu Ungarn scheint auch den Triestinern neuen Muth eingeslößt zu haben, Etwas gegen die Herrschaft des heiligen Marcus zu unternehmen. Vergehen von Privatpersonen sührten zu Zwistigkeiten mit dem neuen Dogen, der Anfangs die Triestiner durch Milde zu gewinnen suchte, sie aber dadurch nur um so unternehmender machte. Als er sie mit Heeresmacht bedrohte, warfen sie sich den Herzogen Leopold und Albert von Östreich in die Arme und wurzden von diesen durch ein ansehnliches Heer unterstützt. Diesemal aber war der Lowe von S. Marco siegreich, die Deutsschen wurden zum Rückzuge, Triest durch Hungersnoth zur libergabe gezwungen 2).

<sup>1)</sup> Lebret Bb. II. S. 78.

<sup>2)</sup> Raph. Cares. l. c. p. 433.

Zwischen Benedig und Triest wurden nun Verträge gesschlossen, hauptsächlich des Inhalts!): daß 1) Triest der Respublik und deren Beamteten von neuem den Eid der Treue zu leisten habe; daß 2) nach der Wahl jedes neuen Dogen die Flagge des heiligen Marcus einen Tag lang auf dem Markte von Triest und jedes Ostern auf dem Stadthause wehen solle; daß 3) die Triestiner an die Beobachtung aller Verträge gebunden sein sollen, die seit Henrico Dandolo gesschlossen worden seien; daß 4) die Republik dei Übertretung dieser Verträge das Strafrecht habe.

Die Herzoge von Östreich liessen sich durch eine Geldzah= lung zu förmlicher Abtretung aller Ansprüche auf Triest be= wegen.

Raum war dieser Kampf siegreich beendigt, als die Republik durch Francesco di Carrara von neuem in einen Krieg mit ihren Nachbarn verwickelt ward. Der Salzhandel, hinssichtlich dessen Padua von Benedig in ganzlicher Abhängigkeit gehalten wurde, und die freie Schiffsahrt auf der Brenta, welche die Paduaner verlangten, hatte fortwährend von neuem DI in das Feuer gegossen und den alten Haß zwischen Padua und Benedig genährt. Nun suchte sich Francesco di Carrara, damals Herr von Padua, dadurch an der Republik zu rächen, daß er den Lauf der Brenta durch Canale brach und änderte; namentlich bei Oriago und Moranzano ließ er Gräsben ziehen.

Reine Protestation des Dogen hatte bei Francesco Erfolg, und man schritt nun dazu, den Zugang zu paduanischen Güstern und Besitzungen, welche Enclaven venetianischer Landsschaften waren, abzuschneiden. Dies führte zu Einmischung anderer italienischer Staaten, und man wollte die Sache der Entscheidung von 10 Schiedsrichtern (5 Paduaner, 5 Venestianer) überlassen; allein Francesco suchte die Zeit, während welcher das Schiedsgericht zusammen war, zu benutzen, den König von Ungarn und die Herzoge von Ostreich zum Friesbensbruch gegen die Republik zu bewegen und die einflußereichsten seiner Gegner in Venedig durch Meuchelmörder aus

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 162.

dem Wege räumen zu lassen. Die Banditen wurden gefangen, bekannten und wurden hingerichtet; die auswärtigen Bundnisse konnten dem Kriege mit der Republik, der nun ausbrach, keine günstigere Wendung geben.

Der Doge sammelte zwei Heere: eines bei Novale, das andere bei Castel Franco. Als Kriegshauptmann über beide setzte er Raynerio de' Guaschi, aus der sienesischen Maremme, und gab ihm Andrea Zeno und Dominico Michieli als veneztianische Governatoren bei. Das Heer der Republik drang in das Paduanische ein; aber in derselben Zeit brachen ungazrische Schaaren ins Trevisanische ein und verbreiteten nach allen Seiten Verwüstung; die Herzoge von Östreich setzten sich im Bellunesischen und in Feltre sest. Es kam zu einer Reihe von Gesechten. Eine venetianische Flotte ward gegen die sclavonische Küste gesandt, während die Ungarn in das Vicentiznische und Bassanesische vordrangen.

Der Krieg hatte noch wenig Günstiges für die Venetianer gebracht, als man sich entschloß den Kriegshauptmann zu entslassen; seine Stelle ward durch Ghiberto de Correggio ersett, dem man Leonardo Dandolo und Pietro della Fontana als Governatoren beigab. Durch des Letteren Klugheit und Enersgie nahm bald Alles eine andere Wendung: die Ungarn erslitten eine gänzliche Niederlage; ihr Ansührer, der Woiwode von Siedenbürgen, und viele paduanische Herren sielen in vernetianische Gefangenschaft.

Nach dieser Schlacht verzweiselte Francesco schon an eisnem glücklichen Ausgange des Krieges und suchte die Soldener der Venetianer durch Geld zum Abfall zu bringen. Es gelang ihm mit 500 Gleven; doch half ihm der Schaden, den er dadurch den Venetianern that, wenig, denn in Padua selbst hatte er zu viele Widersacher, die nur auf den günstigen Ausgenblick harrten, um sich zu erheben. Er war froh, durch die papstliche Vermittlung einen ehrenvollen Weg gefunden zu has den, den Frieden zu unterhandeln. Die ersten Mishelligkeiten hatten im December 1371 begonnen; der Friede ward im 1371 September 1373 geschlossen in Dessen Hauptbedingungen 1373

<sup>1)</sup> Raph. Cares. l. c. p. 440.

waren folgende: 1) Durch brei oder fünf von der Republik zu ernennende Robili von Venedig sollen die Grenzen zwischen dem Trevisanischen und Venetianischen einerseits, und dem Pasuanischen und Bassanesischen andrerseits bestimmt werden.

2) Francesco zahlt der Republik 100,000 Ducaten für die Kriegskosten; 40,000 sogleich, die übrigen in jährigen Quosten.

3) Francesco schickt seinen Sohn nach Venedig und lässt im Saal des großen Rathes die Republik durch ihn um Verzeihung ditten.

4) Funszehn Jahre lang zahlt Francesco der Kirche von St. Marco jährlich 400 Ducaten, zur Büsung seiner Schuld gegen die Republik.

5) Sollte Francesco je einmal in den Besitz von Feltre und Bellung kommen, so tritt er der Republik Casamatta, S. Baldo und Chiusa di Quero ab.

Es folgen dann noch eine Reihe Bestimmungen, die zu völliger Ausgleichung nothwendig waren, ohne weitere geschicht= liche Bedeutung zu haben, wie die gegenseitige Freilassung der Gefangenen, die Schleifung mehrerer Schanzen und Bursgen u. s. w.

Kaum war der Krieg mit Padua siegreich beendigt, als Benedig in einen weit schwereren mit seiner alten Nebenbuh= lerin Genua verwickelt ward. Schon brei Jahre nach über= gabe bieser Stadt an den Erzbischof Visconti hatte sie sich ge= gen bessen Reffen emport, und hatte mit verdoppelten Kraf= ten die Venetianer von dem Handel nach dem schwarzen Meere auszuschliessen gestrebt. Genua hatte sich zu biesem Ende, um im griechischen Reiche ausschliessende Handelsmacht zu werden, eines Usurpators, bes Prinzen Andronicus, gegen bessen Bater, ben rechtmäßigen Kaiser angenommen; Genueser hatten ibn aus dem Gefängniß befreit und in Constantinopel auf den Thron gesetzt. Es war natürlich, daß bei dieser Gelegenheit mannichfache Gewaltsamkeiten gegen die Benetianer im grie= chischen Reiche, die dem alten Kaiser beistanden, verübt wur= ben, und daß namentlich die venetianischen Behörden in Constantinopel manche Ungebühr zu leiden hatten 1).

Ausserbem waren Zwistigkeiten zwischen den Genuesern und dem Könige von Cypern ausgebrochen. Das Königreich

<sup>1)</sup> Raph. Cares. l. c. p. 448.

Eppern war alle Zeit den Benetianern ein freundliches Land gewesen, und nun beschuldigten die Genueser die Benetianer, sie seien es, die den König von Cypern in seiner feindseligen Gesinnung bestärkten und überall unterstützten.

Endlich hatten sich die Einwohner der Insel Tenedos, weil die brutale Geld= und Blut=Gier der Genueser allenthalben ben berüchtigt war, sofort nach Obsiegen des genuesischen Interesses im griechischen Kaiserthum an die Venetianer ergeben, und die Letzteren behaupteten, die Insel sei ihnen schon von dem gestürzten Kaiser zugesagt worden; dagegen hatten die Genueser eine Schenkung durch den von ihnen erhobenen Kaisser auszuweisen. So begann aus mannichsachen Ursachen ein Krieg zwischen den beiben Republiken.

Die Genueser fanden Verbündete in den Nachbarn der Benetianer; der König von Ungarn setzte den Krieg fort; der Patriarch von Aquileja ergriff ebenfalls die Wassen, und Franscesco brach den eben erst geschlossenen Frieden. Dagegen trasten König Peter von Cypern und Bernado Visconti in Maisland auf Venedigs Seite. Der König von Aragonien lieh Galeeren, die der König von Cypern ausrüstete und die Venetianer brauchten. Fast alle christlichen Anwohner des Mittelsmeeres wurden in den Kampf hineingezogen.

Die Venetianer eröffneten die Feindseligkeiten, indem 12 Galeeren, halb aragonische halb venetianische, Valentina Visseonti, die Braut des Königs Peter, nach Eppern brachten und Letzterem gegen die Genueser, die sich Famagostas des mächtigt hatten, beistanden. Dies geschah im Sommer 1378, 1378 und früher schon hatten sie 14 Galeeren unter Vettor Pisani ausgesendet, welche dann dei Porto d'Anzo auf 10 genuesische unter Lodovico de' Fieschi trasen und sechs davon, auf ihnen den Admiral gesangen nahmen. Die Genueser waren dei der Nachricht dieses Verlustes so wüthend, daß sie Veranlassung gab zu Absehung des Dogen Dominico di Campo Fregoso und zu tumultuarischer Erhebung des Niccolo di Guasco an seine Stelle.

Der venetianische Admiral zog bei Ischia noch 5 candio=

<sup>1)</sup> Raph. Cares. l. c. p. 444.

tische Galeeren an sich; bann plunberte er Cattaro, bas ben Ungarn gehörte, und besetzte die Burg. Die Regierung von Venedig sandte ihm hierauf noch 16 Galeeren zu, um einer größeren von den Genuesern ausgerusteten Flotte Widerstand leisten zu können. Er suchte, so verstärkt, lange vergebens die genuesische Flotte auf; dann wandte er sich nach Sebenico, das er zerstörte; nahm Arbe ein, bedrängte Trau und übte 1379 den Winter (auf 1379) hindurch mannichfache Feindseligkeiten an der dalmatischen Kuste aus. Im Frühjahre begleitete er eine Flotte mit apulischem Getraide, die für Venedig bestimmt war, von Manfredonia bis auf die Höhe von Pola. Wäh= rend er in Pola mit Ausbesserung der Schiffe beschäftigt und die Flotte zum Theil unbrauchbar war, erschienen plötzlich 23 genuesische Galeeren, unter Lucian Doria, vor bem Hafen. Sie griffen die Venetianer sofort an, und von deren Flotte rettete sich nur Vettor Pisani mit 4 Galeeren. Alle übrigen kamen in die Hande ber Feinde.

Kaum war Pisani mit ber Trauerbotschaft in Venedig angekommen, als auch schon die genuesische Flotte selbst in den venetianischen Gewässern erschien. Sie näherte sich S. Niccolo di Lido, und verbrannte hier ein Kauffartheischiff, das eben aus Syrien zurückgekommen war. Gerade in solcher Bedrängniß bewiesen die Venetianer wahren Heldenmuth: denn kaum hatten sie den Feind aus der nachsten Nachbarschaft wie= der vertrieben, als sie Carlo Zeno, der in der Gegend von Neapel mit einer kleinen Flotte kreuzte, noch sechs Galeeren zur Verstärkung sandten, mit denen dieser die ligurische Ruste selbst unsicher machte, dann, nachdem er von Regropont und Tenedos Galeeren an sich gezogen, nach Constantinopel schiffte und den Usurpator Andronicus stürzte, an dessen Stelle er wie= der den vorigen Kaiser Johannes erhob. Während er aber die Genueser in Pera bedrängte, erschien eine genuesische Flotte vor Chioggia, welcher die Paduaner Lebensmittel zuführten und Hulfstruppen sandten. Pietro Unmo, der Podestà von Chioggia, suchte die Insel so lange zu vertheidigen als mog= lich, aber seine Soldner flohen, und er selbst fiel in genuesi= sche Gefangenschaft; Chioggia ward von den Feinden besetzt.

Der Verlust von Chioggia zog den von Loredo, den des

Thurmes delle Bebbe, den von Capo d'Argere nach sich; die eine Wasserstraße nach der Lombardei war dadurch abgeschnitzten; die über Padua schon lange; bis nach Malamocco und Poveglia streisten die Feinde. Endlich verlegten die Genueser sogar ihr Hauptlager nach Malamocco und stellten eine savoznesische Galeere als Vorhut auf.

Die Venetianer versenkten an den am schwersten zu verstheidigenden Stellen Schiffe, brachten sonst Vertheidigungsansstalten an und concentrirten ihre Macht bei S. Niccolo di Lido. Dann schickten sie Brander aus, verbrannten das savos nesische Wachtschiff und thaten der seindlichen Flotte durch kleine Fahrzeuge auf allen Seiten Schaden, während Jacopo de' Cavalli, der venetianische Feldhauptmann, die Feinde in ihren Verschanzungen auf Malamocco bedrängte. Mit dem Unglück schien Venedigs Tapferkeit sich um die Wette zu steizgern. Die Kausseute überboten die Nobili in eifrigen Bezeizgungen ihrer Vaterlandsliede und brachten die größten Opfer an Geld, während von den Nobili auf eigene Kossen 34 Gasleeren ausgerüstet wurden.

Während aber Venedig durch Genueser und Paduaner von der Seeseite bedrängt war, brach von neuem ein ungarissches Heer in das Trevisanische ein, griffen die Paduaner Messtre an und eroberten Borgo S. Lorenzo allein; mit den Unsgarn gemeinschaftlich Castel Romano. Von allen Seiten drohte der Republik Verderben; doch sie erkannte, daß nur verloren ist, wer sich selbst verloren gab.

Der Doge wollte das Schickfal der Flotte theilen und ließ die herzogliche Flagge auf Luca Contarinis Galeere aufziehen. Die Feinde hatten Malamocco wieder verlassen und sich auf Chioggia beschränkt; nach langem Harren auf einen Angriff der Genueser entschlossen sich die Venetianer ihrerseits dazu. In der Nacht des 23sten Decembers 1379 lichtete die 1379 Flotte die Anker; hell schien der Mond, und sogar die Pfeise, welche die Auderknechte besehligte, schwieg; Jeder kannte seine Aufgabe. Fast hätte eine Wolke, die auf kurze Zeit den Mond deckte, das ganze Unternehmen scheitern lassen; doch im entsscheidenden Momente leuchtete der Himmel, und beim ersten Anbruch der Tageshellung griffen sechzehn leichte Galeeren,

die vorausgesegelt waren, die Feinde unvermuthet an. Die Genueser, in größter Unordnung und Sorglosigkeit, hatten wohl ihre Schiffe beisammen, doch waren sie sonst auf Nichts vorbereitet, nicht einmal Wachtschiffe waren ausgestellt; plotzlich sahen sie sich von allen Seiten umgeben. Sie suchten sich durch Verbrennung zweier Kauffartheischiffe, welche die Venetianer versenken wollten, zu helfen, erfüllten dadurch aber, ohne es zu wollen, die Absicht der Benetianer. Pietro Doria, ber Unführer ber Feinde, suchte nach allen Seiten einen Ausgang aus dem Hafen, allein alle Wege waren besetzt ober durch die untergegangenen Schiffsrumpfe verlegt. Er selbst fiel an einem der folgenden Tage burch ben Schuß einer ve= netianischen Bombarde. Ploglich als die Genueser schon von allen Seiten bebrängt und gewissermaßen belagert waren, kam noch Carlo Zeno, der siegreiche Abenteurer, ganz unerwartet 1380 am Neujahr 1380 mit 14 Galeeren ben angreifenden Benetias nern zu Hulfe. Endlich im Februar liessen die Genueser ihre Schiffe im Stiche und suchten sich nur noch in Chioggia zu vertheibigen; 15 Galeeren hatten sie verbrannt; 11 fielen ben Venetianern in die Hände.

Die Genueser trieben die Weiber und Kinder und alle zur Vertheidigung Untaugliche aus Chioggia. Alle Lebensmit= tel nahmen sie für die übrige Besatzung in Beschlag, benn Pietro Unmo hatte die Zugänge von Padua schon wieder mit einigen Kriegsfahrzeugen gesperrt. Nur von Zeit zu Zeit konnte Francesco di Carrara noch kleine Fahrzeuge mit Lebensmitteln auf die Insel bringen. Endlich als im April auch ein Versuch der genuesischen Besatzung, sich durchzuschlagen, mislungen war, als die Hungersnoth von Tag zu Tage zu scheuslicheren Dingen trieb, half es Nichts, daß Caspar Spi= nola, obgleich verbannt, aus Bologna nach Genua eilte, und in Genua für paduanisches Geld Galeeren unter seinem Befehl zum Entsatz gebaut wurden 1). Auf dem Wege von Zara 1380 nach Chioggia wurden sie im Mai 1380 von Pisani aufge= halten; ein ähnlicher Versuch berselben ward im Junius ge= hindert, und jedes Gefecht bei Chioggia, dem Rathe der Vis=

<sup>1)</sup> Raph Cares. l. c. p. 454.

conti zu Folge, vermieden. Zwar sammelten sich bei Chiogegia nach und nach wieder 38 dalmatische und genuesische Gazleeren, allein auch durchschlagen konnten sie sich nicht, auch die Soldner der Venetianer liessen sich nicht bestechen, und zuletzt blied nur Ergebung auf Gnade übrig. Am 21sten Jusnius 1) kam Tizio Cidd, der Ansührer der Genueser auf Chisoggia, zu dem Dogen von Venedig und gab sich, Chioggia und 5000 Genueser, die unter der Besatzung auf der Inselwaren, in dessen Gewalt. 32 seindliche Galeeren sielen den Venetianern in die Hände.

Diese seierten nicht; sosort sührte Vettor Pisani 50 Gasleeren nach den istrischen Küsten, um die daselbst stationirte genuesische Flotte zu vertreiben. Saraceno Dandolo nahm den Thurm delle Bebbe wieder, und machte dadurch die Fahrt auf der Etsch frei; alle paduanische und genuesische Besatungen in Venedigs Nähe wichen zurück. Nur die Triestiner hatten den Muth, gerade um diese Zeit den venetianischen Podesta gefansgen zu nehmen und die Stadt dem Patriarchen von Aquileja zu übergeben.

Die genuesische Flotte an der istrischen Küste hatte unsterbessen Capo d' Istria eingenommen und diese Stadt ebensfalls dem Patriarchen von Aquileja übergeben; im Julius ersschien, Pisani und nahm die Stadt wieder und des Patriarschen Statthalter gefangen. Dann segelte er in die Nähe von Triest, verfolgte genuesische Schisse, plünderte hernach die dalsmatische Küste, erkrankte aber und starb in Manfredonia.

An Bettor Pisanis Stelle ward Carlo Zeno zum Admizral der venetianischen Flotte ernannt. Von der Landseite brachte sich die Republik durch Aufopserung der Stadt Trezviso schnell in eine vortheilhafte Stellung gegen ihre Feinde. Sie übergab nämlich Treviso den Herzogen von Östreich.

Auch die nächste Zeit brachte Zeno mit kleineren Unternehmungen und mit Aufsuchen der Flotte zu; da das Letztere ohne Erfolg blieb und die Genueser ihm überall auswichen,

<sup>1)</sup> Dieser Monat und nicht ber Januar muß gemeint sein. Januas rii muß ein Schreib = ober Druck Fehler im Text des Raphaynus Carefinus sein bei Muratori XII. p. 458.

fegelte er endlich mit 15 leichten Galeeren nach Porto Venere 1380 an der genuesischen Küste, wo er im Julius 1380 ankam 1). Nur ein Sturm hielt ihn ab in den Hafen von Genua selbst vorzudringen, und die nächste Zeit dis zu Abschluß des Friezdens ging mit unbedeutenderen Unternehmungen hin.

Das Zusammenkommen von Gesandten der verschiedenen kriegsührenden Mächte war zuerst vom Grasen Amadeos von Savonen veranlasst worden, und er selbst that bei Abschluß des Friedens durch seine Vermittlung das Meiste. Am 12ten August 1381 ward der Friede unterzeichnet und am 24sten August publicirt 2).

Die Friedensschlüsse zwischen Venedig und dessen einzels nen Gegnern enthalten im Wesentlichen Folgendes?):

- 1. Friede zwischen Benedig und Ungarn.
- 1) Ewiger Friede zwischen der Republik und dem Königzreich. 2) Freigebung der Gefangenen von beiden Seiten. 3) Die Republik zahlt dem Könige jährlich 7000 Ducaten, wogegen ungarische Unterthanen in Zukunft kein Recht haben, auf einem der Flüsse zu schiffen, die in dem adriatischen Meerzbusen münden zwischen Capo Pulmentorio dis Rimini. 4) Die dalmatischen Kausleute dürfen jährlich nicht mehr als sür 35,000 Ducaten Waaren in Venedig kausen. 5) In Schuldsachen der Unterthanen soll von beiden Seiten strenge und schnelle Zustiz geübt werden.
  - 2. Friede zwischen Benedig und Genua.
- 1) Freilassung der beiderseitigen Gefangenen. 2) Tenedos muß binnen 2½ Monat dem Grafen von Savoyen von
  den Venetianern übergeben werden, damit er die Einwohner
  fortsühre mit ihren Mobilien. Für die Immobilien sollten sie
  in Negropont und Candia Ersatz erhalten; die Insel aber un=
  bewohndar gemacht, und alle Gebäude rasirt werden. 3) Da
  der König von Cypern zu den Friedensunterhandlungen keine

<sup>1)</sup> Raphayn. Cares. l. c. p. 463.

<sup>2)</sup> Raph. Car. l. c. p. 463 not.

<sup>3)</sup> Marin vol. Vl. p. 215 sq. Raph. Car. l. c.

Gesandten geschickt hat, werden ihm die Venetianer nicht mehr beistehen. 4) Hinsichtlich der Schiffsahrt gelten die früheren Verträge zwischen beiden Republiken, und der griechische Kaisser ist in den Frieden eingeschlossen.

## III. Friede zwischen Benedig und Pabua.

1) Restitution aller Eroberungen von beiden Seiten. Capo d'Argere und die Feste von Moranzano erhalten namentlich die Venetianer zurück. Von beiden Seiten dürsen Besestigunsgen, die während des Krieges auf erobertem Lande angelegt worden sind, vor der Übergabe des Territoriums geschleift werden. 2) Der Salzhandel wird nach den alten Verträgen sortgesührt. 3) Alle im Kriege occupirte Mobilien, welche Privatpersonen gehören und von solchen genommen worden sind, sollen herausgegeben werden.

#### IV. Friede mit dem Patriarchat ') von Uqu leja.

1) Gegenseitiges Vergessen alles zugefügten Schabens.
2) Herausgabe der Gefangenen.
3) Muco, Muculano und Triest erlangen ihre völlige Freiheit; nur mussen sie die in früheren Verträgen dem Dogen ausbedungenen Regalien leissten, und Venetianer bei sich frei und unbeschwert Handel treisben lassen.
4) Grenzstreitigkeiten zwischen der Republik und dem Patriarchat entscheidet der Papst als Schiedsrichter.

Durch diese vier Friedensurkunden waren alle Feindseligskeiten surs erste beigelegt, dis auf den Krieg zwischen dem Herzog von Östreich und Padua, denn da jenem Treviso und der größte Theil des Trevisanischen von der Republik überslassen worden war, war er in unmittelbare Berührung mit der Herrschaft der Carraras in Padua gekommen, und Beide suchten gegen einander Eroberungen zu machen <sup>2</sup>).

Beinahe ware wegen Tenedos auch zwischen Venedig und

<sup>1)</sup> Der Patriarch Marquard war unterbessen gestorben, und der Bisthumb verwaltete die Landschaft.

<sup>2)</sup> Der Krieg dauerte hier noch bis in den Januar 1384. Die einzelnen Begebenheiten dieses Kampses um Treviso sinden sich in: Verci storia della marca Trivigiana vol. XVI. p. 5—63. Der Herzog verzaufte am Ende im Frieden diese italienischen Besitzungen.

Leo Geschichte Italiens III.

Genua der Krieg von neuem entbrannt. Der Bailo und Capitan von Tenedos, Giannachi Mudazzo nämlich wollte durchs aus die Insel den Leuten des Grasen Amadeus nicht übergeben, und bewog dadurch die Genueser für 150,000 Ducaten Waaren, welche Florentinern gehörten, wegzunehmen, weil sich Florenz wegen der Übergabe von Tenedos für Venedig verbürgt hatte. Ehe diese Angelegenheit noch ausgeglichen war, 1382 starb der Doge im Junius 1382.

Aus der Zeit seiner Regierung ist noch eine Vermehrung des großen Rathes durch dreissig bisher nicht dazu zugelassene Familien denkwürdig. Es waren die, welche sich bei der Bedrängniß während des letzten Krieges am ausopfernosten für den Bestand der Republik gezeigt hatten.

# 9. Ducat des Michele Morosini und des Antonio Venier bis 1388.

Nach Contarinis Tode ward der bisherige Procurator von S. Marco, Michele Morosini, an seine Stelle zum Dogen erwählt, und dessen einziges Werk von historischer Bedeutung war die Erzwingung der Übergabe von Tenedos. Giovanni Miani ward mit den nothigen Schiffen dahin gesendet und auf Giannachis Kopf wurde ein Preis gesetzt.

Noch war der Erfolg von Mianis Sendung nicht gesischert, als Morosini schon starb, nachdem er wenig über vier Monate regiert hatte. An seine Stelle trat im November desselben Jahres Untonio Venier.

Da Giannachi sich unterdessen an die Türken gewendet und von ihnen Unterstützung erhalten hatte, musste die gegen Tenedos gesandte Kriegsmacht von Candia und Negropont aus verstärkt werden. Endlich musste Giannachi Gnade su= chen, und nun erst, nachdem man sich mit Genua über Al= les verständigt hatte und den Florentinern ihre Waaren er= setzt worden waren, konnte der Friede als besessigt betrachtet werden.

Kurz nach dieser Zeit bot sich den Venetianern eine sehr vortheilhafte Erwerbung. Corfu entzog sich nämlich der Herrsschaft des Königreiches Neapel, und indem die Einwohner den

damaligen Capitan des Meerbusens Giovanni Miani zu ihrem Hauptmann erkoren, kam die Insel schon unter venetianischen Einfluß; und im solgenden Jahre 1387 ergaben sie sich entsschieden der venetianischen Herrschaft ), die überall, wo nicht unmittelbare Handelsinteressen ins Spiel kamen, sür friedserstig und mild galt. Von der Zeit des Friedens mit Genua an begann dann auch wirklich die schönste und herrlichste Periode der Geschichte von Venedig, und sast alle Unternehmungen der Republik wurden mit glücklichen Ersolgen gekrönt.

Viel trug bazu bei, daß sich bie inneren Verhaltnisse ges ordnet, daß die verschiedenen Stande sich in ihren Spharen eingelebt hatten, daß bie Aristokratie nicht nur gegründet, sondern auch die Gewaltsamkeit ihrer Befestigung vergessen war. Nur selten noch wurde das Wolk?) zu Genehmigung von Beschlüssen bes großen Rathes versammelt, und dachte nicht mehr an seine ehemalige Theilnahme an öffentlichen Berhaltnissen, die nun auch viel zu verwickelt und schwierig waren, als daß es in sie hatte eingreifen konnen. Die Glieber ber Quaran= tie wurden vom großen Rathe, und nur aus rathsfähigen Geschlechtern erwählt; die des großen Rathes von der Qua= rantie geprüft. So bilbete bie Aristokratie einen völlig geschlossenen Kreis, der seinen Mittelpunct im großen Rathe, aber in der Signorie, der Quarantie und den Pregadi Sectionen hatte, benen bestimmte einzelne Zweige der öffentlichen Thatigkeit committirt waren. Zu den Versammlungen der Pregadi wurden allmälig fast alle höheren Behörden zugezogen, beren Gesammtheit dann den Senat bilbete und zuweilen euch den Namen der Prezadi in weiterem Sinne führte. Die Ernennung der Pregadi selbst konnte, nachdem der ganze Staatskorper sich aristokratisch umgebildet hatte, nicht mehr aus allen Bürgern statthaben, sondern die Theilnahme auch an diesem, früher am meisten ohne aussere Rücksichten com=

<sup>1)</sup> Raphayn. Cares. l. c. p. 473.

<sup>2)</sup> Marin (vol. VI. p. 233) sindet noch Beweise für Volksverssammlungen aus den J. 1324, 1376, 1413, 1422; später kommen gar keine, die politische Bedeutung gehabt hätten, mehr vor, denn sie wurden durch ein Geset vom Jahre 1428 abgeschafft. Rur bei Anerkennung des Dogen trat das Volk noch in Masse auf.

ponirten Corps ward auf die Aristokratie beschränkt, und schon vorher war die Ertheitung der Berechtigung zu dieser Theils nahme nicht mehr vom Dogen allein ausgegangen, sondern seit Jacopo Tiepolos Zeit im ersten Viertel des 13ten Jahrshunderts wurden jährlich sechzig Pregadi durch vom großen Rathe dazu bestimmte Wahlherren ernannt.

Die feste Form, welche durch alle diese Umwandlungen die Regierung von Venedig angenommen hatte, ausserte einen sehr wohlthätigen Einsluß auf den Handel und auf das Geswerbsleben. Die Aristokraten entzogen sich mehr und mehr diesen Richtungen, und das Aushören ihrer Concurrenz (wesnigstens dies, auf einen gewissen Grad) gab an sich schon einen vortheilhaften Spielraum für die Thätigkeit der niederen Classen. Sodann aber war die nothwendige Folge von der Schwiestigkeit öffentlicher Geschäfte und davon daß nun eine Classe don Menschen dawar, die sich ausschliessend vor anderen und ihr Leben lang damit beschäftigten, die Entwickelung einer ganz ungewöhnlichen Einsicht in politische Verhältnisse.

Unter ben verschiedenen Handelswegen hatte sich allmälig auch der nach Flandern und überhaupt nach den Niederlanden fehr vortheilbringend erwiesen: theils holte man dort rohe Me= talle zur Berarbeitung in Benedig und in anderen Hafenstäd= ten, nach denen der venetianische Handel ging 1); doch wur= den Ladungen dieser Art fast nur als Balast angesehn, und flandrische und venetianische Fabricate bildeten die Hauptge= genstände des Handels, zu bessen Betrieb jährlich acht Galee= ren nach den Niederlanden gingen. Fanden sich nicht Waaren genug, um soviele zu beladen, so durfte kein Schiff nach Flan= bern, weil eine geringere Anzahl zu großer Gefahr burch See= räuber ausgesetzt gewesen wäre. Überhaupt ward der Handel, wie zu Lande mit großen, durch bewaffnete Begleitung ge= schützten Transporten, so zur See, wenigstens nach entfernte= ren Häfen, nicht durch einzelne Schiffe, sondern durch Flo= tillen, die man Caravanen nannte, und die, wenn sie be= beutend genug waren, Kriegsschiffe zu ihrer Escorte hatten, geführt.

<sup>1)</sup> Marin vol. VI. p. 269.

In dieser Zeit nun, wo die Republik politisch zu festem Bestand gelangt war, ökonomisch täglich mehr alle Nachbarstaaten an Mitteln überflügelte, gab Papst Urban bas Patriarchat von Aquileja, das noch erledigt war, dem Cardinal Philipp von Alençon als Pfründe 1), womit die Einwohner des Patriarchates im höchsten Grade unzufrieden waren. Cardinal verband sich in Padua mit Francesco di Carrara, und dieser besetzte einen Theil des Gebietes von Aquileja; die Städte jedoch, wie sofort Ubine, leisteten offenen Widerstand 2). Da die Venetianer befürchten mussten, Carrara werde wenn nicht gerade Herr in Friaul werden, doch die Mittel, die ihm seine Stellung zum Carbinal im Fall bes für biesen erlangten Besitzes bot, benutzen, um sich an Venedig zu rächen, und namentlich ben Handel nach Deutschland sehr beeintrachtigen 3), so traten sie als Verbundete ber widerspenstigen Stadte auf. Auch Antonio bella Scala 1), bamals Herr in Verona, fürch=

- 1) Verci storia della marca Trivig. vol. XVI. p. 73.
- 2) Auf des Cardinals Seite waren nur Cividale, Sacile, Aviano, Spilimbergo, Gemona, Polcenigo, Meduna, Valvassone, Cuccagna, S. Daniello, Tolmezzo, und wenige andere; alles übrige war gegen ihn. Sie wollten einen wirklichen Patriarchen, und wenn Philipp dies sein wollte, sollte er auf den Cardinalat verzichten.
- 3) "ut itinera Alemanniae interciperet, nec mercatores et mercationes Alemanniae possent uti Venetiis, ligam contraxit cum eodem Cardinali" Raph. Cares. l. c. p. 473.
- 4) Es ist schon oben in einer Note erwähnt worden, daß nach Masstin della Scalas Tode ihm seine Sohn Can Grande als Haupt des Hausses sollten. Reben diesem waren noch zwei Brüder desselben, wovon der eine ebenfalls Can mit dem Beinamen Signore, der andere Alboino hieß, bei der Regierung betheiligt. Da Can Grande mit dem deutschen Fürstenhause, welches damals Tyrol besaß, verschwägert war, hatte er die Eisersucht seiner italienischen Nachdarn, und dabei fortwährend die Herrschsucht seiner Brüder zu beobachten und zu bekämpfen. Bei einem Bersuche, den seine mailändischen und mantuanischen Nachdarn machten, ihn durch Unterstützung eines seiner natürlichen Brüder, Frignano, zu stürzen, ertrank der Letzter in der Etsch, und Can Grande blied Herr von Verona und Vicenza. Er ließ nun ein sestes sin Vicenza; legte neue Grundsteuern auf, und suchte seinen natürlichen Sohnen, denen er vor den Brüdern die Herrschaft zu verschaffen suchte, auf allen Fall

tete die anwachsende Macht der Carraresen und verband sich mit der Republik und den Friulanern. Sobald er von Vene= big Gelb erhalten hatte, (er sollte monatlich 25,000 Ducaten baben), brach sein Feldhauptmann Cortesia da Serego mit einem Heerhaufen in das Paduanische ein, ward aber in der 1386 Nahe von Padua im Junius 1386 ganzlich geschlagen. Rieberlage gab einer unzufriedenen Partei in Verona Muth, sich zu erheben und sich um Hulfe gegen Anton nach Mai= land zu wenden. Giovanni Galeazzo Visconti, gewöhnlich Conte di Virtu (comes Virtutum) genannt, hatte sich schon mit dem alten Francesco di Carrara in Berbindung gesetzt, und ging schnell auf die Unternehmung gegen bas Haus Scala 1387 ein. (Im April 1387). Antonio ward im October 1387 auf Berona zuruckgebrangt, trot bes Gelbes, bas er von Bene= dig erhielt; auch die Stadt konnte er nicht halten, weil eine verrätherische Partei mit dem Feinde einverstanden war, und er musste sich auf die Citadelle einschränken. Dann, nachbem er seine Familie in Venedig in Sicherheit wusste, schlich er sich selbst verkleidet dahin, und die Macht der Scaliger hatte ganzlich ein Ende 1).

aus seinen Ersparnissen ein unabhängiges Bermögen, das er in Benedig anlegte, zu hinterlassen. Nun hatte er Alles gegen sich: die Burger we= gen ber tyrannischen Regierung aus ben Zwingburgen; bie Grundbe= figer wegen ber hohen Steuern; die eignen Bruber, weil er seine unehe= lichen Kinder ihnen vorzog. Eine Drohung bes Can Grande gegen Can Signore zwang biesen bem grausamen Bruber zuvorzukommen, und Can Grande fiel im December 1359 durch bes Bruders Degen, nach kurzem Wortwechsel, auf einem Spazierritt. Die Folge bavon war ein Krieg mit Aprol und ein Abfall bes Grafen Arco zu Aprol; in Berona traten Can Signore und Alboin an die Spige der Regierung, allein Can Signore führte so vorwaltend das Regiment, daß sich Alboin gegen ihn in eine Verschwörung einließ, welche entbeckt ward und fast allen Theilnehmern den Untergang brachte. Alboin buste mit seinem Kopfe. Can Signore bann im Jahr 1375 gestorben war, hatte er seinen natur= lichen Sohnen Bartolommeo und Antonio die Regierung hinterlassen. Die Theilung der obersten Gewalt hatte auch hier wieder im Jahr 1381 einen Brudermord zur Folge; seitbem regierte Antonio allein die Staaten der bella Scala.

1) "Populo tumultuante ipse dominus castrum intravit; nec se ibi tutum reputans subito praemisit uxorem et filios ad navigium et

Guglielmo be' Bevilacqua, ber Visconti besonders zu bem Unternehmen gegen Verona vermocht hatte, wusste auch die Vicentiner zu Öffnung ihrer Thore zu bewegen; plötzlich sah der alte Carrara, der Vicenza für sich zu erlangen gehofft hatte, in dem Conte di Birtu einen neuen und machtige= ren Feind. Ugolotto Biancardo, ber Felbhauptmann bes Car= rara, hatte selbst bei ber Verratherei geholfen und die padua= nische Besatzung aus Vicenza gezogen. Nun ließ sich Francesco durch keine tröstlichen Reden des Visconti mehr tauschen; während er schon fast das ganze Patriarchat besetzt hatte, suchte er Frieden mit den Venetianern, und schon waren in Ferrara burch ben Markgrafen Niccolo von Este 1) die Unterhandlungen ziemlich glucklich begonnen, als es Bisconti gelang die Venetianer für sich zu gewinnen. Die Signorie und ber Conte di Virtà schlossen im Mai 1388 zusammen einen Ver= 1388 trag, dessen wesentliche Bedingungen folgende waren?):

1) Beide verbündete Staaten verpflichten sich zum Kriege gegen den älteren Francesco di Carrara und seinen Sohn Francesco il Novello. — 2) Alle Wege durch die Lagunen nach Padua werden geschlossen, und alle Verbindungen zwischen Venedig und Padua abgebrochen. — 3) Der Graf versbindet sich den Krieg mit 1500 Sleven und 1000 Fußknechzten zu sühren; ausserdem stellt er 300 Artilleristen, 100 Keizter mit Handpserden und 100 Fuhrwerke zu Fourage und Artillerie. —

subsequenter incognitus solus navalem fugam cepit cum persona ad Venetias privatum se reducens. Et sic magnifica domus de la Scala longissima possessione civitatum Veronae et Vicentiae omniumque castrorum in momento extitit spoliata, eorum dominio domino comiti Virtutum totaliter remanente." Raph. Cares. l. c. p. 474.

- 1) In der Zeit als Aldovrandino von Este Haupt des Hauses war und über Ferrara und Modena nebst den übrigen Pertinenzien herrschte, wurden diesem fürstlichen Hause, ohngeachtet mehrere Zwischengenerationen und auch die letzte unehelich geboren waren, von Karl IV. alle seine Rechte, Ehren und Besitzungen bestätigt. 1855. Albovrandino starb 1861, und ihm folgte als Haupt des Pauses Este sein Bruder Niccolo die zum Frühjahr 1888.
  - 2) Marin VI. p. 291. Raph. Gares. l. c. p. 478. 479.

4) Padua und das Paduanische bis auf geringe Ausnahme sollen nach der Eroberung dem Grafen zufallen; doch muß er 5) gewisse seste Orte ihrer Befestigungen berauben, und weder er noch seine Erben dürfen in dieser Landschaft neue Burgen anlegen; auch muß er 6), wenn er wirklich zum Besitz des Paduanischen gelangt, alle früheren Verträge mit der Republik-beobachten.

Der Graf muß übrigens 7) gegen Francesco di Carrara, der sie besetzt hat, Treviso und das Trevisanische sowie die cenedische Grafschaft erobern 1), und sie der Republik überlies fern und als Eigenthum garantiren. Endlich müssen 8) die Venetianer dem Grafen während des ersten Jahres des Kriezges 100,000 Ducaten zahlen; dauert der Krieg länger, her nach monatlich 8000- Ducaten.

Noch an demselben Tage, wo dieser Vertrag geschlossen war, wurde den Carraras der Krieg angekündigt, und der alte Francesco legte seine Gewalt in Padua nieder, indem er sie der Stadt zurückgab. Diese aber übertrug sie seinem Sohne Francesco.

Die Verbündeten nahmen Jacopo dal Verme, den Sohn des früher erwähnten Lucchino, in ihren Sold, und sandten einen anderen Heerhaufen auf Barken und Kanonierböten unster Francesco Delsino in die Brenta, um die paduanische Landsschaft zu verheeren.

Die Burgen von Lomena, Noale, Anguillara, Borgo forte wurden rasch erobert; dann Castel St. Steno von Grund aus zerstört.

Unterdessen hatte sich im Kirchspiel von Sacco ein pas duanisches Heer zusammengezogen, doch konnte es die Einsnahme von Castel Caro nicht hindern; Francesco verlor das Zutrauen zu dem Heere, zu den Bürgern<sup>2</sup>), zu sich selbst; er

<sup>1)</sup> Die Carraras hatten Treviso und das Cenedese 1384, Belluno, Feltre 1386 von den Herzogen von Östreich gekauft. Zene beiden für 97,000 Ducaten. Cf. Verci storia della marca Trivig. vol. XVI. p. 65. und die letzteren für 60,000. cf. ibid. p. 118 sq.

<sup>2)</sup> Eine Partei unter diesen, an deren Spise der Feldhauptmann Albertino da Perego, war auch schon im Einverständniß mit Guglielmo Bevilacqua und Ugolotto Biancardo. Verci vol. XVII. p. 23. Noch

suchte Unterhandlungen mit dem seindlichen Feldhauptmann, und übergab diesem am 21sten November 1388 vertragsmäßig 1388 Padua, Treviso, Ceneda, Feltre und Belluno mit allem Zuzbehör. Die Carraras erhielten dagegen einen anständigen Unzterhalt, und es wohnte der Vater später gefangen im Castell Como; der Sohn mit seiner Familie auf einem viscontischen Schlosse bei Usti. Venedig aber erhielt sein ehemaliges trezvisanisches Gediet, den ausbedungenen Theil des Paduanischen und die cenedische Landschaft, während sich die viscontische Herrschaft nun fast über ganz Oberitalien ausbehnte.

# Drittes Capitel.

Geschichte Benedigs von der Bernichtung der carraresischen Herrschaft bis auf den Zug Karls VIII. nach Reapel.

1. Die letzten Jahre von Antonio Veniers Ducate bis 1400.

Rehden im Friaul beendigt worden. Philipp von Alençon war gestorben, und im November 1387 hatte der Papst einen 1387 lurenburgischen Prinzen, Iohann, zum Patriarchen ernannt?), welcher von allen Unterthanen anerkannt ward. Francesco di Carrara setzte zwar nach Ernennung Iohanns noch einige Zeit allein die Feindseligkeiten sort, ward dann aber durch die Umstände gezwungen alle seine Kräfte für seine Selbsterhalstung aufzubieten. Nach der Carraresen Fall waren die Venes

vor der übergabe Paduas buste Albertin seinen Verrath unterm henkersbeil. Ibid. p. 28.

<sup>1)</sup> Raph. Cares. l. c. p. 482.

<sup>2)</sup> Verci storia della marc. Triv. vol. XVII. p. 8.

dig benachbarten Landschaften in Frieden; doch hatte die Respublik jest den falschen Giovangaleazzo mehr zu fürchten, als sonst die ehrgeizigen Herren de la Scala und di Carrara zussammengenommen 1).

Auch der jüngere Francesco di Carrara sah sich von seinem Sieger nicht mit der Großmuth behandelt, die er wohl hätte erwarten dürsen, und sasste daher den Entschluß, nach Florenz zu sliehen. Diese Stadt war den Viscontis entgegen, seit Giovangaleazzo auch Toscana bedrohte, doch sürchtete sie ihn. Asti war mit Valentina Visconti an deren Gemahl, den Herzog von Orleans, gegeben; der Gouverneur von Asti hing also nicht vom Conte di Virtà ab, und er dot Francesco Mitztel, sicher nach Savoyen zu gelangen. Von hier aus begab sich dieser, den seine schwangere Gemahlin begleitete, unter tausend Mühseligkeiten und abenteuerlichen Fährlichkeiten, immer von den Visconzianen beobachtet und verfolgt, nach Flozenzianen der kanken wo er im April 1389 ankam.

Schwerlich hatte er bei den furchtsamen und bedachtigen Republicanern viel ausgerichtet, ware nicht der Conte di Virtuselbst immer deutlicher mit seinen Eroberungsplanen gegen Tosscana und das Bolognesische herausgegangen. Nun sandten die Florentiner Francesco als ihren Gesandten an Herzog Stesphan von Baiern, um diesen zu einem Angriff gegen den Herrn von Mailand zu bewegen.

Während Francesco noch in Deutschland war, griff Giovangaleazzo schon Bologna an und sagte Florenz ab. Mit
ihm waren die Estes von Ferrara und die Gonzagas von
Mantua. Sosort sandten nun die Florentiner alle Capitane,
die sie zu ihren Diensten sinden konnten, den Bolognesern zu
1390 Hülse, und ziemlich zu gleicher Zeit (im Mai 1390) kam auch
Francesco mit einer zahlreichen Begleitung größtentheils deutscher Kriegsmannschaft wieder im Friaul an; Michele da Rabatta, sein naher Freund, hatte hier 200 Gleven für ihn ge-

<sup>1)</sup> Wie der Conte di Virtù gegen Venedig gesinnt war, zeigt seine Untwort, die er den paduanischen Gesandten im Jan. 1889 gab: "che se Iddio gli dava vita cinque anni farebbe si che i Padovani e i Veniziani starebbero del pari senza essere maggiori l'uno dall'altro." Verci l. c. p. 52.

worben; ein großer Theil ber friulanischen Freiherrn zog ihm auf eigne Kosten zu Hülse; überall wo er den ihm ehemals unterthänigen Ortschaften nahete, ward er mit offenen Armen empfangen. Padua ward in der Nacht vom 18ten dis zum 19ten Junius durch einen raschen Angriff genommen, denn kaum war Francesco in der Stadt, als die Bürger sür ihn die Wassen ergriffen. Casteldaldo, Montagnana, Este und Monselice verjagten die visconzianischen Besahungen, und von allen Ortschaften die ihm früher gehorchten, blieb nur Bassano auf der Seite seiner Feinde. Auch Herzog Stephan von Baiern führte ein ansehnliches Hülssheer herbei.

In Carraras Begleitung war Canfrancesco, Sohn bes Antonio bella Scala, der bei diesem Kampse gegen den maizländer Herrn die Besitzungen seiner Familie wieder zu erlangen hosste. Schon riesen ihn die Veronesen zu ihrem Herrn aus, als Ugolotto Biancardo, der mit 700 Gleven das Castell von Padua verstärken sollte, sich mit 400 derselben nach Verona warf und in der Stadt ein sürchterliches Blutdad anzichtete. Funszehnhundert Menschen sollen niedergehauen worzden sein, aber die Stadt war dem Visconti gerettet. Padua konnte dem Carraresen nicht wieder abgewonnen werden; am 27sten August ergab sich auch die Besatung des Castells, und am 8ten September ward Francesco von den Anzianen, dem Capitan des Volkes, dem Gonsaloniere und der ganzen Bürzgerschaft seierlich zum Herrn der Stadt gemacht.

Die Belagerung von Bologna hatte der Conte di Virtù schon ausgeben mussen, um das veronesische Gebiet zu retten; nun machte Francesco gegen Viscontis Verbundeten, den Markzgrafen Albert von Este<sup>2</sup>), solche Eroberungen, daß dieser sich zu einem Frieden bequemte, der ihn dem Carraresen, den Republiken Bologna und Florenz und überhaupt den Feinden des

<sup>1)</sup> Verci l. c. p. 119. Bisconti, um die Bassanesen für diese Anshänglichkeit zu belohnen, erklärte ihre Stadt zu einer vollkommnen Respublik: "concedimusque castro vestro et rectoribus vestris merum et mixtum imperium ac omnimodam jurisdictionem" — Nur mailändische Oberhoheit sollten sie anerkennen.

<sup>2)</sup> Er war im Marz 1388 seinem Bruder Niccold als Haupt bes Hauses gefolgt.

Visconti verband, ihm zugleich aber auch alle von Francesco gemachten Eroberungen wiederbrachte. Der Krieg gegen Giowangaleazzo ward dann noch fortgesetzt bis in den Januar 1392 1392; zuletzt waren der Papst und Antoniotto Adorno, damaliger Doge von Genua, als Vermittler aufgetreten.

Der Friede enthielt wesentlich Folgendes '): 1) Franscesco di Carrara solle Padua und das dazu gehörige Gebiet behalten und als freie Herrschaft besitzen, aber Bassano, Belsuno und Feltre sollen dem Visconti verbleiben. 2) Franscesco solle dem Visconti 500,000 Ducaten in jährlichen Raten von 10,000 Ducaten zahlen. 3) Die paduanischen Edelleute, welche als Anhänger des Visconti Padua verlassen und ihre Besitzungen verloren haben, sollen restituirt werden 2).

Benedig hatte, ohne sich selbst in den Krieg einzulassen, doch Francesco überall begünstigt, um des übermächtigen Nach= bars überhoben zu werden, und behielt ungekränkt seine Er= oberung. Der Doge Benier nahm nach der Restitution der Carraresen deren Familie unter den venetianischen Abel auf 3).

Der Republik hatte inzwischen, ein so furchtbarer Rival ihr auch in der Macht der Türken auf dem Mittelmeer erwuchs, doch deren Umsichgreisen in den Territorien des griechischen Kaiserthumes manchen Vortheil gebracht. So kauste sie im September 1388 von der letzten Erbin des Hauses Enghino, welches Argos und Napoli di Romania nebst den dazu gehörigen Landschaften besaß, diese nebst Burgen und Vesten darin, nachdem der Semahl Marias von Enghino Pietro Cornaro gestorben war, für eine auf Nachkommen verzerbbare jährliche Rente von 500 Ducaten 1), denn die zeithezrige Besitzerin sürchtete ihre Landschaften nicht gegen die Türzken halten zu können. Einige andere Ortschaften solgten dem Beispiel von Corfu und ergaben sich freiwillig an Venedig,

<sup>1)</sup> Das Document bei Verci l. c. num. 1941.

<sup>2)</sup> Die Bedingungen, welche nicht unmittelbar auf Berhaltnisse ber trevisanischen Mark Beziehung haben, übergehe ich hier, sie gehören in die Geschichte ber anderen in diesem Kriege betheiligten Staaten.

<sup>3)</sup> Verci l. c. p. 175.

<sup>4)</sup> Cf. Raphaynus Cares. ap. Murat. XII. p. 482.

um den Schutz von dessen mächtigen Flotten zu geniessen. Benedigs Handel gewann immer mehr Umfang und Festigkeit;
aber je reicher und sicherer der Zustand der Republik war, jemehr wurden ihre Nobili gemeinen Interessen zugänglich; —
Seldreichthum bewährte wie immer so auch hier seine auslösende Kraft.

Noch einmal bei Veniers Lebzeiten mussten die Venetia= ner positiv in die Angelegenheiten bes italienischen Festlandes Giovangaleazzo, der fortwährend darauf dachte sich auf Kosten seiner minder mächtigen Nachbarn zu vergrös Bern 1), fiel im Marz 1397 ploglich von zwei Seiten in das 1397 Gebiet Francescos ba Gonzaga, bes Herrn von Mantua, ein. Ugolotto Biancardo führte in mailandischen Diensten einen Heerhaufen von Verona her; Jacopo dal Verme aus den Land= schaften südlich vom Po. Die Florentiner sandten den Man= tuanen sofort einige ihrer Capitanen zu Hulfe; Benedig, das, wie bei Carraras Restitution, nicht offen mit dem Visconti brechen wollte, gab Francesco bi Carrara Galeeren und ans dere Fahrzeuge in Sold, womit dieser den Po herauf Mantua zu Hulfe kam. Im August erlitten die mailandischen Trup= pen eine entschiedene Niederlage, und durch Vermittelung der Venetianer kam ein Friede zu Stande, der im Mai 1398 un= 1398 terzeichnet wurde und den status quo des mantuanischen Ge=' bietes garantirte2).

Venier lebte noch bis in den November 1400. Mit gro= 1400 ßer Weisheit und Mäßigung hatte er 18 Jahre lang der Re= publik vorgestanden, und die venetianischen Geschichtschreiber erzählen von seiner Gerechtigkeitsliebe nicht ohne begründeten vaterländischen Stolz, wie er des eignen Sohnes nicht ge=

<sup>1)</sup> Diese seine Natur hatte schon im Frühjahr 1392 ein geheimes Schusbündniß zwischen Florenz, Bologna, dem Marchese Albert von Este, Francesco di Carrara, den Herren von Navenna Bernardin und Ostasio da Polenta, denen von Imola Lodovico und Filippo degli Alidosi, und Astorgio de' Mansredi Herrn von Faenza erzeugt, denen sich noch viele Edelleute und Burgherren der Romagna anschlossen. Cf. Verci l. c. pag. 182.

<sup>2)</sup> Chron. Johann. Bembi ap. Muratori scrr. vol. XII. p. 515. 516.

schont und ihn zu lebenslänglichem Gefängniß verurtheilt habe, weil er eines venetianischen Abeligen Frau verführt und dem Shemann zum Hohn Hörner über dessen Thüre gesetzt hatte.

Der Ducat des Michele Steno bis 1413. Neue Kriegshändel mit den Genuesern bilden das Hauptin= teresse in den ersten Jahren von Stenos Ducat, welcher im 1401 Januar 1401 begann. In den sich gegen das griechische Kais serthum erobernd ausbreitenden Türken sahen die Genueser ein Mittel, den Handel der Benetianer nach dem schwarzen Meere vollends zu zerstören; sie traten beshalb mit diesen Ungläubi= gen in enge Verbindung und forderten sie, wo sie konnten. Bajazeth der Erste, jener kuhne Eroberer, sührte am Ende bes vierzehnten Jahrhunderts die turkischen Schaaren, nachdem er sie vereinigt, von einem Siege zu dem anderen, bis Timur die schon überall zerfallene Herrschaft der Mongolen zu neuem 1402 Glanze erhob, bei Angora im Jahr 1402 Bajazeth schlug und die osmanische Macht in Usien brach. Die Genueser nun leisteten in den unglucklichen Zeiten, welche für die Türken nach Bajazeths Niederlage folgten, diesen wie vorher vielfach Hulfe und unterstützten sie namentlich gegen die Griechen, die mit den Venetianern, an benen sie einen Halt gegen ihre Feinde suchten, in nahen Berhaltniffen erscheinen. Während dem die Genueser Kraft genug besaßen, ihren Nebenbuhlern überall, wo sie es nur absehn konnten, hinderlich zu sein, wa= ren sie nicht im Stande einen politischen Zustand zu finden, bei dem sie selbst sich wohl zu befinden vermocht hatten. Von 1390 bis 1394 war eine Revolution in der Anordnung der höchsten Behörden in Genua auf die andere gefolgt; zehnmal hatte ber Doge gewechselt; endlich behaupteten sich die ghibel= linischen Aborni wieber, mit Hulfe Giovangaleazzos von Mai=

treuloß und brachte den Dogen Antoniotto Adorno dadurch endlich dazu, eine Stüße an einem Könige zu suchen, der zusnächst kein Interesse zu haben schien, weiter als ein Vertrag zugestand die genuesische Freiheit zu schmälern. So

1396 ward Genua 1396 unter ken Schutz Karls VI. Königs von

land. Wie überall so auch gegen die Adorni war der Visconti

Frankreich gestellt, und um auf die Bedingungen des hieruber geschlossenen Staatsvertrages zu halten, kam ein Statthalter des Königes nach Genua. Schon 1398 begannen jedoch die 1398 Parteikampfe in Genua von neuem; ber franzosische Statt= halter musste fliehen. Als sich die Genueser mube gekampft, suchte man das Verhältniß ber Republik zu Frankreich von neuem, und unter einem französischen Anführer, dem Marschall Boucicaut, war es, baß die Genueser mit den Vene= tianern Krieg führten. Der Unfang ber Feindseligkeiten war fast zufällig: man kannte bie Gesinnungen ber Genueser; unb die Regierung Benedigs hatte einem ihrer Admirale, Carlo Beno, Auftrag gegeben Boucicauts Flotte zu beobachten 1), und wo sie Etwas unternehme, was ihr nicht gestattet werden könne, sich mit Gewalt bagegen zu setzen. Zeno und Boucicaut begegneten sich bei Modon, und es kam zwischen ihnen zu einem Gefecht, daß trot dem, daß eine große Partei in Venedig friedfertige Gesinnungen hegte, den weiteren Krieg unvermeidlich machte; boch dauerte er nicht lang, die Vermit= telung des Herzogs von Savoyen brachte bald einen Friedensvertrag zu Stande.

Unterdessen hatten die Venetianer auch in ihrer nächsten Nachbarschaft wieder das mächtige Emporsteigen eines Fürsten zu fürchten. Nach Giovangaleazzos Tode sah dessen Wittwe, die die vormundschaftliche Regierung zu leiten hatte, wie we= nig sie sich auf die ihr beigeordneten Räthe und Hauptleute verlassen dürse. Sie suchte deshalb ernstlich eine völlige Ver= söhnung und aufrichtige Freundschaft mit den Carraras; es gelang ihr am Ende dies durch einen Vertrag vom 7ten De=cember 1402 zu erreichen²); sie sollte jedoch diesem Vertrag 1402 zu Folge Belluno, Feltre und Bassano den Carraresen wieder

<sup>1)</sup> Angeblich war Boucicauts Flotte nach Cypern bestimmt; sie hatte aber Bairuth eingenommen und die Stadt und in ihr die venetianischen Riederlagen geplündert. Carlo Zeno ließ Boucicaut vergebens ermahnen sernere Feindseligkeiten einzustellen. Das Zusammentressen war im October 1403: die Genueser verloren dabei 6 Galeeren, drei nämlich an die Venetianer, 3 gingen unter mit der ganzen Mannschaft. Cf. Johannis Bembi ckronic. a. h. a. ap. Muratori vol. XII. p. 517.

<sup>2)</sup> Verci storia della marca Triv. vol. XVIII. p. 72.

übergeben. 216 Termin der Übergabe war der letzte Junius 1403 1403 bestimmt; bis er heranruckte, gelang es den Rathen der . verwittweten Fürstin sie zu bestimmen, diesen Vertrag nicht zu halten und die Übergabe bis in den August zu verzögern. Auch in Brescia war unterdessen von neuem ein Parteikampf der Ghibellinen und Guelfen entstanden, und die Ersteren hats ten endlich die Stadt raumen mussen, belagerten sie aber von allen Seiten, ohne daß die viscontische Regierung Etwas zum Giovanni Martinengo, der an der Spike Frieden that. der Guelfen stand, beschloß hierauf, unter Beistimmung der übrigen einflußreichen Bürger, sich und die Stadt von den Biscontis loszureissen und den Carraresen zu übergeben; am 12ten August 1403 ruckte Francesco di Carrara, der im Born über die Nichterfüllung bes Vertrages das Unerbieten annahm, von dem Markgrafen von Este unterstützt, ins Feld. Ungehindert bemächtigte er sich Brescias. Die Citadelle hielt sich dann aber, bis Jacopo dal Verme und andere mailandische Hauptleute Mannschaft genug herbeiführen konnten, sodaß die carraresischen Truppen zuletzt froh waren, für sich und ihre Anhänger in Brescia freien Abzug zu erhalten. Mach man= nichfachen vergeblichen Friedensunterhandlungen legte Filippo da Pisa, der Carraresen Feldhauptmann, auf veronesischem Grund und Boben dem Gouverneur von Verona, Ugolotto Biancardo, zum Trog, ein festes Lager an. Während man in diesen Gegenden von beiden Seiten mit großer Unstrengung focht, kam in das carraresische Lager Guglielmo della Scala, ein natürlicher Sohn Can Grandes, früher Stiftsherr in Be= rona, und versprach Francesco di Carrara den Besitz von Vi= cenza, wenn er ihn bei der Besignahme von Verona unter= stützen wolle. Guglielmo hatten seine Sohne Brunoro und Antonio begleitet, und diese gingen dann, während ihr Vater krank im Lager zuruckblieb, mit nach Verona, das bei finste= rer Nacht überfallen und eingenommen ward. Guglielmo kam 1404 nach und ward am 17ten April 1404 vom Volke zum Herrn ber Stadt ausgerufen, starb aber schon am folgenden Tage 1).

<sup>1)</sup> Eine Verleumbung ist, daß Francesco di Carrara den Guglielmo vergiftet habe. Cf. Verci l. c. p. 106.

Während Brunoro und Antonio bella Scala in Verona als Herren der Stadt zurücklieben, belagerten die Carraresen Vicenza. Solche Vergrößerung der carraresischen Macht schien nun den Venetianern gesährlich; sie schlossen deshalb mit der verwittweten Fürstin von Mailand einen Vertrag, der ihnen Verona, Vicenza und Bassano zusagte, wahrscheinlich gegen große Geldsummen. Vicenza ward ihnen sosort überliesert. Die Brüder della Scala in Verona glaubten unter diesen Umsständen am sichersten zu gehen, wenn sie sich von den Carrazresen trennten und freiwillig sich und Verona den Venetianern ergäben. Erbittert über diese Undankbarkeit ließ sie Francesco da Carrara, dessen Truppen Verona noch besetzt hielten, gesangen nach Padua sühren; er selbst zog dann seierlich in Verona ein und ließ sich zum Herrn der Stadt ausrusen.).

Dieser Schritt bestimmte vollends die Visconzianen, alle ihre Städte in der veronesischen Mark den Benetianern abzu= Belluno ward am 18ten Mai 1404 feierlich überge= 1404 Dem Beispiel Bellunos zu Folge nahmen, mit Bewil= ligung ihrer Herrin, auch die anderen benachbarten Ortschaften venetianische Hoheit an. Zuerst Bassano am 10ten Junius; Feltre am 15ten besselben Monats; auf allen Seiten sah Fran= cesco da Carrara sich seine Beute entzogen, und überdies ward er in eine Fehde mit dem Marchesen Gonzaga von Mantua verwickelt, der ihm in das Gebiet von Verona siel und Ofti= glia und Peschiera besetzte. Die Venetianer hatten im Stillen Alles vorbereitet; ploplich fingen auch sie Feindseligkeiten an, ohne daß sie eine Absage vorausgehen liessen, indem sie zum Vorwande brauchten, die Carraresen hatten auf Grund und Boden der Republik Festungswerke angelegt. Von beiden Sei= ten wurden die ausgezeichnetsten Führer von Miethtruppen in Sold genommen, und an der Spitze des venetianischen Hee= res stand als Feldhauptmann Malatesta von Pesaro. Unfangs schien das Glück auf Seiten der Carraresen zu sein; aber im

<sup>1)</sup> Antonio und Brunoro bella Scala, aus ihrer Haft entlassen, gingen bann nach Deutschland zu ihren übrigen Brübern und fanden zusnächst Schutz bei dem Bischof von Trident, welcher Ursache hatte mit Benedig unzufrieden zu sein, als dieses bald hernach in Besitz der verosnesischen Landschaften kam. Cf. Verci vol. XIX. p. 5.

Leo Geschichte Italiens III.

Veronesischen ergab sich ein Castell nach dem andern den vesnetianischen und mantuanischen Truppen; Verona selbst, obsgleich Verräther in einer Nacht schon eine Anzahl Feinde in die Stadt gelassen hatten, hielt sich noch eine Zeit lang durch Siacomo da Carraras Unerschrockenheit. Der Marchese Nicscold von Este, der den Carraras Beistand leistete, war, als diese ein Unglück nach dem anderen traf, froh, für sich einen leidlichen Frieden von der Republik zu erlangen.

Francesw da Carrara, als er sich auf Padua zurückges drängt sah, brachte seine Familie nach Florenz in Sicherheit und schloß ein Bündniß mit Genua, das ihm Geld verschaffte; dadurch war er im Stande Alberico da Barbiano, Grafen von Cunio, in seinen Sold zu nehmen und so verstärkt den Krieg mit neuem Eiser zu führen. Aber die Veronesen wollten Hunger und Angst nicht länger tragen und übergaben ihre 1405 Stadt den Feinden am 22sten Junius 1405.

Von den Feinden bedrängt, von Hunger und Seuchen becimirt, hielt sich Padua allein noch; eine Burgseste der Carraresen nach der anderen siel in Feindes Hände. Endlich am 16ten November, als der alte Francesco da Carrara, troß der Unmöglichkeit gegen die Übermacht der Feinde zu siegen, noch nichts von Bedingungen hören wollte und sich mit eitlen Hossenungen fremder Hülse zu täuschen fortsuhr, erhoben sich die Einwohner und verlangten die Übergabe. Während der Unsordnung, die daraus solgte, gelang es den Venetianern die Wachen am Thor von Sta. Croce zu bestechen und in die Stadt zu dringen. Nun willigte Francesco in einen Wassensstellstand, während dessen die Bürger sich und ihre Stadt der Republik unterwarfen, welche ihnen, wie früher den Einwohnern von Vicenza, Verona, Bassano, Feltre und Belluno, ihre Versassung garantirte.

Francesco und sein Sohn gleiches Namens, der bei ihm in Padua geblieben war, suchten endlich von der Gnade der Signorie, was sie vorher in freiem Vertrage nicht hatten an= nehmen wollen. Vor der Wuth des Pobels in Venedig musseten sie durch bewassnete Begleitung geschützt werden; vor dem Doge warsen sie sich auf die Kniee. Alles war umsonst. Auch der andere Sohn Francescos, Giacomo, welcher Verona ver=

theibigt hatte und auf der Flucht von Bauern gefangen wor den war, wurde in Benedig bewacht, und nun wurden sie bis zu ihrer Hinrichtung alle drei in einen Käfig gesperrt, 8 Fuß breit und 12 Fuß lang. So endigte dieser Versuch die car= raresische Herrschaft herzustellen mit noch größerem Unglück der Fürsten. Der alte Francesco ward am 17ten Januar 1406 1406 erdrosselt; unmittelbar nachher auch seine mit ihm gefangen gehaltenen Sohne. Auf die Köpfe der nach Florenz Geretteten setzte die Republik einen Preis; ebenso auf die der beiden Scalas, welche es gewagt hatten an ihre Rechte auf Verona zu erinnern. Der 62jährige Held und Staatsmann Carlo Zeno, von dem sich in den Papieren der Carraras fand, daß er früher einmal bem Francesco einige hundert Ducaten gelie= hen hatte, verlor darum alle Ehren und Ümter und ward zu zwei Jahren Gefängniß verurtheilt. Damals mar es zuerst, daß in Venedig sich die Politik, die im Princip dieses Staa= tes lag, mit so schneidender Grausamkeit und jedes mensch= liche Gefühl und Necht mit Füßen tretend offenbarte; damals wo freilich Venedig auf dem Festlande Italiens große Besitzungen erworben und dadurch sich zur Halfte auf ein Ter= rain gestellt hatte, wo Jeder, der Muth, Verstand und Gelb genug besaß, die großartigsten Dinge unternehmen, die kuhn= sten Revolutionen beginnen und die mächtigsten Heere zu sammeln vermochte; wo also auch der Einzelne weniger nach Recht und Billigkeit als nach Staatsraison beurtheilt werden musste, und wo sich eben dadurch nothwendig eine solche Masse von Leidenschaft, Grimm und verbissenem Groll in den Menschen häufte, daß man am Ende, selbst wenn man dem Recht einmal den Einflüsterungen der Klugheit zum Trot die Ehre geben wollte, nicht mehr konnte noch durfte, ohne un= mittelbar dafür in den Folgen der Handlung gestraft zu werden.

Bald nachdem die Republik ihr Gebiet so mächtig auf dem Festlande Italiens ausgebreitet hatte, ward sie durch die Erwählung eines ihrer Nobili zur päpstlichen Würde in die kirchlichen Streitigkeiten hereingezogen. Nach dem Tode Insnocenz VII. bestieg Angelo Corraro am 30sten November 1406 unter der Bedingung den Stuhl Petri, daß er auf diese Würde jederzeit resigniren wolle, wenn das Gleiche von dem Gegens

papst (benn die Kirche war schon längere Zeit durch ein Schisma zerrissen) in der Absicht geschehe, eine einmuthige Papstwahl vorzubereiten. Corraro nahm als Papst ben Namen Gregor XII. Seine Erhebung ward in Benedig eine reichströmende Quelle von Familienzwisten und Neid unter ben eblen Ge= schlechtern, und es half ihm wenig, daß er die Condolmier, die Barbarigos und die Morosinis durch Ernennung von Glies dern aus deren Familien zu Cardinalswürden für sich gewann; denn als er, nachdem sich das Concilium von Pisa gegen ihn erklart hatte, das mittlere Italien verlassen musste, nahm ihn die Republik nicht in ihr Gebiet auf, erlaubte ihm kaum den Durchzug nach Cividale di Friuli. Von hier aus verwickelte sich Gregor auch in Handel mit dem Patriarchen von Aqui= leja, erklärte ihn für abgesett und wählte an seine Stelle Anton da Ponte, einen edlen Venetianer. So gelang es ihm zwar eine Anzahl ber einflußreichsten Geschlechter in Benedig auf seine Seite zu ziehen, allein im Ganzen siegte boch die Meinung derer, die es nicht für vortheilhaft hielten, daß auf dem papstlichen Stuhle ein Mann sitze, der im Senate Benedigs Verwandte habe und durch hohe Ehrenstellen andere senatorische Familien leicht für sich gewinnen könne. gen Gregor aufgeregte Leibenschaft Einzelner unterstützte biese verständige Ansicht, und endlich einigte man sich dahin, Aler= ander V., den von dem pisanischen Concilium an die Stelle beis der schismatischen Papste, Gregors und Benedicts, erwählten Bischof von Rom, als Nachfolger Petri anzuerkennen.

Diese kirchliche Streitigkeit ward bald nachher mit weltzlichen Verhältnissen verwickelt. König Ladislaus von Neapel vermochte sich in Ungarn, dessen Krone er wünschte, nicht zu halten und bot der Republik Zara, das ihm nebst einigen andern Landschaften Dalmatiens allein blieb, für 100,000 Duzcaten zu käuslicher Erwerbung an 1). Venedig nahm das Anzerbieten mit Freuden an, aber die nothwendige Folge war die Keindschaft des anderen Kronbewerbers in Ungarn, König Siz

<sup>1)</sup> Cf. fragm. ex Chron. Joh. Bembi ad a. 1409 ap. Murat. vol. XII. p. 522. Balb barauf überlieferte ber Abel von Sebenico ben Benetianern auch diese Stadt.

gismunds, der überdies Gregor XII. anerkannte und unterstütte. Es schien sich von allen Seiten ein Ungewitter zu= sammenzuthürmen. Die noch übrigen della Scalas und die Carraras hatten sich nach mannichfachem Umherirren endlich nach Genua begeben, wo sie mit Boucicaut in nahen Ver= haltnissen lebten; der Marschall hatte machtigen Einfluß auf ben jungen Herzog von Mailand, Giovanni Maria Visconti, und die Feinde der Venetianer begleiteten ihn an den mailan= dischen Hof, als er mit einem ansehnlichen Truppencorps da= hin zog, um in den Parteiungen der Lombardei eine Rolle zu spielen. Allein die Anmaßungen der Franzosen, die Rucksichtslosigkeit, mit der sie zulet in Genua trot des abgeschlos= senen Vertrages verfahren waren und mit der sie das Geno= vese fast als unterthänige Provinz behandelten, hatten ihre Verwaltung endlich ben Einwohnern Liguriens unerträglich werden lassen, und mit Hulfe des Markgrafen von Montfer= rat, der Frankreich zuwider war 1), schüttelten sie im Septem= ber 1409 das Joch ab 2). Der Markgraf ward Capitan der 1409 Stadt mit gleicher Stellung, wie früher die Dogen gehabt hatten.

Boucicaut wollte sich Genuas wieder bemächtigen; an seinem und seines Heeres Untergang musste aber der Republik liegen, weil Brunoro della Scala und Marsiglio da Carrara mit ihm waren. Drei Benedig verbundene, damals hochangesehne viscontische Capitane, Pandolso Malatesta, Cabrin Fondulo und Facino Cane, begegneten dem Heere des Marschalls dei Servaulle und wurden geschlagen; der Sieger wandte sich wieder nach der Lombardei, wo er sich im Piacentinischen sestsset und den Krieg gegen Benedig und dessen Anhänger in der Lombardei sortsührte, während die Scalas Verona, die Carvaras Padua zum Absall von der Republik zu bewegen suchten. Schon war in Padua eine Verschwörung gestistet, in Verona Verbindung angeknüpst, als Alles entdeckt ward, und Boucicaut bei Novi von Facino Cane so geschlagen ward, daß

<sup>1)</sup> und welchen die Benetianer heten. Cf. Verci l. c. vol. XIX. pag. 33.

<sup>2)</sup> Sismondi hist. des rep. Ital. vol. VIII. p. 194.

er sich in Italien nicht länger zu halten vermochte. Aber nun ward Sigismund, der Feind der Benetianer, römischer König; zu ihm begaben sich Brunoro und Marsiglio und fanden freundliche Aufnahme und Zusage königlichen Schutzes. Gunsstig waren Sigismund bei diesen feindlichen Absichten gegen die Republik die Unruhen von Friaul, die von Gregors XII. Eingreisen in die Verhältnisse des Patriarchates herrührten; doch dienten diese auch dazu, Venedigs Macht zu verstärken, denn die Lehenträger dazu, Venedigs Macht zu verstärken, denn die Lehenträger dazu, striarchen, deren Besitzungen westlich des Tagliamento lagen, sürchteten hereinbrechendes Unzglück und unterwarfen sich, um eine seste Stütze zu haben, 1411 der Republik: am 14ten Mai 1411. Die Ortschaft Sacile folgte bald hernach dem Beispiele dieser Ebelleute.

Sobald Sigismund vorbereitet genug war, gegen Venedig Etwas zu unternehmen, foderte er freien Durchzug durch das Gebiet der Republik, um nach Rom gelangen zu können zur Krönung. Venedig weigerte es, es sei denn er kame ohne Heerbegleitung. Sigismund erklärte sich dadurch in seinen königlichen Rechten gekränkt und soderte sosort auch Zara zus rück. Nun war der Krieg entschieden.

Um 28sten November sührte Pippo Spano, der Feldzhauptmann Sigismunds, ein Florentiner, 11,000 Ungarn nach Cividale del Friuli; sofort erkannten die Udinesen die kaiserzliche Oberhoheit, welche der römische König in Unspruch nehmen könne, an. Fast alle übrigen Städte und Ortschaften von Friaul solgten dem Beispiele von Udine. Marano und Portogruaro, die Widerstand leisten wollten, wurden eingeznommen. Saeile und Brugnera hielten sich allein; doch wurde das ungarische Heer dadurch am Vordringen nicht gehindert; über Ceneda und Serravalle kamen die Feinde nach Belluno, das sich sosort ergab. Feltre solgte dem Beispiel von Belluno; nun konnten auch Sacile, Brugnera, Cordignand, Valdimareno und Castelnuovo nicht länger widerstehen. Un Conegliano und

<sup>1)</sup> Es waren die Herren von Porzia und von Brugnera, die von **Balvasone**, Friedrich della Torre, die Herren von Prata, von Polcenigo und von Spilimbergo. Die Republik nahm diese Edelleute, wie dies das mals in solchen Fällen gewöhnlich war, zugleich in ihren Sold. Cf. Verci l. c. vol. XIX. p. 47.

Asolo brach sich zuerst der Ungestüm des königlichen Heeres, das sich in der Umgegend überall verderbenbringend aus= breitete.

Unterdessen hatte Sigismund am 22sten Januar 1412 1412 Brunoro bella Scala zum kaiserlichen Vicar in Verona und Vicenza ernannt.), und wirklich erfolgte zu seinen Gunsten am 1sten Mai ein Volksaufstand in Verona, der aber so unsbedeutend in seinen Ansängen und so wenig unterstützt war, daß er ohne Schaden sür die Republik sich durch die eigne Schwäche endigte. Im Frühjahr 1412 drang auch Carlo Maslateska, der venetianische Feldhauptmann, gegen die Ungarn dis mitten in Friaul vor, wo er Spilimbergo einnahm; dann zog sich der Sommer in mehreren kleinen Unternehmungen hin.

Sigismund kam nun selbst nach Italien, und Pippo Spano drang im Ansang des Jahres 1413 in das Vicenti= 1413 nische vor, aber weder Vicenza noch Verona noch Bassano konnten eingenommen oder zur Übergabe bewogen werden; Sigismund verließ hierauf Friaul, und in Triest ward im April ein Wassenstillstand auf fünf Jahre des Inhalts abge= schlossen, daß einstweilen der status quo des Länderbesitzes bleiben, daß der Handel inzwischen ungehindert und frei, und daß der Patriarch Ludwig von Aquileja, die Grasen von Görz, Tyrol, Ortenburg und Francesco Gonzaga in den Wassen=
stillstand eingeschlossen sein sollten 2).

Im December desselben Jahres 1413 starb der Doge 1413 Michele Steno nach einer, zwar nicht ganz ohne Unglück für die Republik vorübergegangenen, aber doch glorreichen Regiezung, nachdem er seiner Vaterstadt die Fülle äusserer Macht und Herrschaft zu der Fülle innerer Rührigkeit, die längst in Venedig vorhanden war, hinzuerworben hatte.

3. Der Ducat des Tommaso Mocenigo dis 1423.

Um 7ten Januar des folgenden 1414ten Jahres trat Tom= 1414 maso Mocenigo als Doge an die Spite der Verwaltung des

<sup>1)</sup> Cf. Verci l. c. vol. XIX. dipl. 2100.

<sup>2)</sup> Verci l. c. vol. XIX. p. 91.

venetianischen Staates; ihm gelang es gleich Anfangs eine Verbindung zur Garantie des status quo im ganzen oberen Italien unter den verschiedenen Staaten dieser Landschaft zu Stande zu bringen. Sie theilten sich dabei in zwei Parteien: an der Spitze der einen stand der Herzog von Mailand, Fi= lippo Maria Visconti, und mit ihm waren der Graf von Sa= voyen, der Markgraf von Montferrat und die Genueser; an ber Spite der andern standen die Benetianer, mit ihnen Nic= cold von Este, Carlo, Pandolfo und Malatesta de' Malatesti, Obizzo da Polenta, die Grafen Porzia, die Grafen Collalto, die Herren von Castelnovo, Caldonazzo, Savorgnano, Arco und Castelbarco 1). Durch den Abschluß dieses Bundnisses war, da auch mit Sigismund noch bis in das Jahr 1418 der Friede dauern sollte, die Republik von der Landseite vollkom= men gebeckt, und konnte ungehindert ihre Streitkrafte gegen die Turken entwickeln, mit denen sie kurz hernach einen Krieg zu führen hatte.

Die Türken hatten bei ihrem Umsichgreisen in Griechens land auch die venetianischen Besitzungen nicht geschont; die Insel Negropont war verwüstet, Kaussahrer waren vielfältig geplündert worden, Candia war bedroht, ein Wassenstillstand, den man 1415 schliessen wollte, ward durch die Unvorsichtigsteit des Ducas von Andros vernichtet, und die Republik sah sich nun gezwungen eine ansehnliche Kriegsslotte unter Pietro Loredano in die levantischen Gewässer zu senden, um ihren Handel zu schützen und den Angrissen der Türken entgegenzukommen. Auf der Höhe von Gallipoli kam es im Mai 1416 zu einem mörderischen Seegesecht, in welchem die Vernetianer über die stärkere seindliche Flotte den Sieg erranzgen. Dieser entschiedene Vortheil, welchen die Republik das vontrug, machte die Türken einem billigen Wassenstillstande

<sup>1)</sup> Berci giebt irrig an, die Berbindung sei geradezu gegen Sigismund geschlossen worden (vol. XIX. p. 106.); allein es heist in der Urstunde: "ad desensionem et conservationem statuum partium praedictarum contra quoscumque praesumentes offendere, molestare et perturbare statum cujuslidet partium et etiam contra regem Romanorum et Ungariae, in casu quo vellet aut conaretur indebite offendere etc. etc.

geneigt, der dann auch unter Bedingung gegenseitiger Ruck= gabe der Gefangenen und mit dem Versprechen der Türken zu Stande kam, keinem mahomedanischen Seeräuber mehr ge= gen Venedig Schutz verleihen zu wollen 1).

Unterbessen lief der mit Konig Sigismund geschlossene Waffenstillstand zu Ende; zwar wurden mehrfache Versuche gemacht, die Venetianer zu einer Verlängerung desselben zu bewegen, doch blieben sie umsonst, weil die Republik ihren Ver= lust noch nicht vergessen konnte, und weil die Unordnungen, zu welchen die Statthalter des Königs in Belluno und Feltre, der Graf von Görz nämlich und nachher Ulrico della Scala, Veranlassung gegeben hatten, hoffen' liessen, daß diese Stadte und ihre Landschaften sich nach der milden, friedlichen Regies rung Venedigs zurücksehnen durften. Im Frühjahr 1418 be= 1418 gann der Krieg wirklich von neuem, und ward gleich Unfangs von den venetianischen Hauptleuten, Tristan da Savorgnand, ille Lodovico de' Buzzacarini und Simone da Canossa nicht ohne Glück geführt. Ceneda (Burg, Stadt und Landschaft) ward gegen Herzog Ludwig von Teck, damaligen Patriarchen von Aquileja, wieder erobert; Portobufoletto und Pordenone fielen bald darauf ebenfalls; Artico, Herr von Brugnera, ging frei= willig zu Venedig über und stellte seine Herrschaft unter die Hoheit der Republik.

Die Versuche zum Frieden, die man während des folzgenden Winters machte, waren alle umsonst, und die Veneztianer wurden dadurch nur zu um so nachdrücklicherer Fortzsehung des Kampses bewogen. Im Upril schon ergab sich Cividale an einen der ausgezeichnetsten Feldhauptleute damalizger Zeit, der der Republik seine Dienste angeboten hatte, Fizlippo d'Arcelli; dieser zwang dann Sacile sich zu übergeben; bald waren auch Aviano, Caneva, Cordignano wieder veneztianisch; nicht einmal Prata vermochte Widerstand zu leisten. Mit stürmender Hand bemächtigte sich d'Arcelli im October 1419 Serravalles; worauf auch Ercole, dem Freiherrn von 1419 Camino, dessen Familie einst den Romanos und Carraras wes

<sup>1)</sup> Marin vol. VII. p. 128. Daru vol. II. p. 172 sq.

nig an Macht nachgestanden hatte, Nichts übrig zu bleiben schien als der Republik Gnade zu suchen.

Plottich brohte ein großes aus Ungarn herangezogenes Heer ben Verlust aller dieser Erwerbungen; Dionysius, der Ban von Selavonien, sührte es; Marsilio da Carrara, Friedzich von Ortenburg und Ricoluccio von Prata standen ihm zur Seite; aber trot des Muthes der Ansührer brach sich der Sturm schon an der Standhaftigkeit der Vertheidiger von Siepidale; die Ungarn, welche raschere Fortschritte und reichere Beute gehosst hatten, zogen sich ebenso plotzlich, als sie geskommen waren, aus Friaul zurück, und versetzen dadurch alle Anhänger Sigismunds und des Patriarchen Ludwig in völlige Muthlossgkeit. Als Venedigs Kriegsmacht sich nun gegen Feltre wandte, wagte dies nicht länger zu widerstehen und kauste die Plünderung mit 10,000 Ducaten ab; Filippo d'Arscelli hielt seinen Einzug den 14ten März 1420. Belluno, von

1420 celli hielt seinen Einzug ben 14ten Marz 1420. Belluno, von allen Seiten isolirt, musste eine Capitulation suchen, und erzhielt eine sehr vortheilhafte, welche die alten Statuten bestätigte, den 24sten April; am solgenden Tag seierte auch hier Filippo seinen Sieg durch einen seierlichen Einzug. In Friaul hielt Nichts mehr Stand, und am 4ten Junius sandten sogar die Einwohner von Udine eine Botschaft in d'Arcellis Lager, das vor ihrer Stadt ausgeschlagen war. Auch sie unterwarfen sich dem Löwen des heiligen Marcus, dessen Standarten der venetianische Feldhauptmann am 7ten d. M. in Triumph in die Stadt sührte. Keine Ortschaft und kein Freiherr oder Lehenträger im Friaul hielt sich nach diesem unabhängig von der Republik; wer nicht rasch deren Gnade suchte, unterlag ihrer Ungnade, und der Patriarch, einst der mächtigste Geistliche Staliens nächst dem Bischof von Rom, war zulest froh,

1421 burch einen Vertrag mit Venedig vom Jahre 1421 wenigstens Aquileja und die festen Schlösser von S. Daniello und S. Vito zu behalten ), und von der Republik einen jährlichen Beitrag von 3000 Ducaten für seine Tafel zugesichert zu bestommen 2). Der Graf von Görz musste die Lehen, die er

<sup>1)</sup> Verci l. c. vol. XIX. p. 176.

<sup>2)</sup> Marin l. c. vol. VII. p. 130.

Der Ducat des Tommaso Mocenigo bis 1423. 123

bisher von dem Patriarchen gehabt hatte, von dem Dogen nehmen.

Sobald Benedig auf dem Festlande Italiens entschieden die Oberhand bekam, wandte es seine Wassen auch gegen Dalmatien, das es wieder ganz in seine Gewalt zu bringen hosste. Trau ward im Junius 1420 mit Sturm erobert; Spalatro ergab sich freiwillig; desgleichen fast alle halmatischen Inseln von Brazza dis Curzola; endlich auch Cattaro. Scutari, Drivasto und Dulcigno in Albanien wurden erobert.

In Folge dieser Siege besaß Venedig alle Kusten des adriatischen Meeres von den Pomundungen durch Venetien, Friaul, Istrien, Dalmatien hindurch dis nach Albanien. Aber auch Corfu und Negropont gehörten der Republik, und was zwischen beiden Inseln lag, Morea war in ihren Händen sos bald sie es wollte, da sie Coron und Modon längst besaß, und Korinth ihr in dieser Zeit, um Schutz gegen die Türken zu haben, übergeben ward, ja nur die Rücksicht auf die Türken, die man nicht zu schwer reizen wollte, von der Annahme des Antrags des moreotischen Despoten, alle seine Besitzungen unter venetianische Hoheit stellen zu wollen, abhielt.

Tommaso Mocenigo starb am 15ten April 1423 und 1423 hinterließ den Staat, welchem er in so glorreichen Zeitläuften vorgestanden hatte, in einer äusseren Macht, in einem inneren Wohlstand ), die in Erstaunen setzen und welche Venedig

<sup>1)</sup> Daru giebt die reinen Einkunfte der Republik beim Tode Moscenigos auf 996,290 Ducaten, eine nach damaligem Geldwerth sehr bedeutende Summe, an (Daru vol. II. p. 190.); allein diese Angabe gründet sich auf eine zum Theil willkürliche Anderung der Angaben des Sanuto, die allerdings nicht ganz genau sein können, da sie in der Rechsnung nicht ganz stimmen. Man hat an dieser Angabe also nur ein Ohnsgesähres, nicht ein wirklich Bestimmtes. Besser sieht man den Wohlsstand der Republik aus solgenden Rotizen: sie hatte 3345 Schisse und Fahrzeuge; 38,000 Matrosen, und der Schissedu allein ernährte 10,000 Menschen. Unter den Robilis waren 1000, welche von 4—70,000 Duscaten Einkunste hatten. Der Handel nach der kombardei in Tüchern und Zeugen, keinwand, seidenen und Solds-Stossen, Seise, Gewürzen und Zucker, Farbhölzern und andern namhaften Handelsartikeln mit Austnahme des Salzes, brachte nach Sanutos Angaben, in einer angebelichen Rede Mocenigos und nach Darus Jusammenstellung (4)

in damaliger Zeit einen der ersten Platze unter den vornehm= sten Staaten Italiens anwiesen.

### 4. Der Ducat des Francesco Foscari bis 1457.

Roch auf seinem Tobtenbette hatte Mocenigo vor Foscari ge= warnt; nur diesen solle man nicht zum Dogen wählen, wenn man nicht in eine Reihe von Kriegen verwickelt sein wolle. Francesco hatte allerdings wunderbare Schicksale gehabt, überall herrschenden Verstand, Muth und Harte, aber auch eine so vorwiegende Lust zu Unternehmungen bewiesen, daß er die einträglichsten Statthalterschaften, welche ihm der Staat anbot, ausschlug, um sich nicht oder nur in eigentlichen höheren Staatsangelegenheiten, wie seine Gefandtschaften an den deut= schen Raiser, an den Papst, an den griechischen und turkischen Hof waren, von dem Mittelpunct der politischen Berhaltnisse, welche ihn interessirten, von Benedig nämlich, zu entfernen. Er hatte bei ber Dogenwahl Manches gegen sich, indem er noch nicht sehr alt war, von mittelmäßigem Vermögen und den Meisten zu unternehmend. Durch eine List wusste er doch die Mehrzahl der Stimmen zu gewinnen: seine nachsten Freunde unter den Wahlherren stimmten Unfangs nicht für ihn, und da er nun bavon sprach, es liege ihm bloß an einigen Stimmen bes Ruhmes wegen, nicht daß er wirklich Doge wurde, gaben ihm mehrere Undere ihre Stimmen; plötzlich vereinigten sich seine Freunde, als sie sahen daß die Mehrzahl erreicht wer=

p. 188) jährlich 2,789,000 Ducaten nach Benedig. Doch muß ich gestehen, daß mir weder Sanuto in der Angabe noch Daru in der Bezechnung sehr gewissenhaft scheint. — Unter den nach der Lombardei verstäuften Artikeln sind ein bedeutender die Sclaven, und man glaube ja nicht, daß dies ein Irrthum sei; das rein weltliche Leben der reichen Kaufsleute, der strengen Juristen, der Anführer räuberischer Kriegerschaaren und gefühlloser Aprannen hatte eine so durch und durch weltliche Gesinnung erzeugt, daß man damals in Italien wirklich Sclaven hatte und mit Sclaven handelte. Unter den übrig gebliebenen Papieren des Hauses Wedieht. — Die Reden, aus denen obige Notizen über den Zustand von Benedig genommen sind, hat Sanut o dem Leben des Mocenigo angehängt, siehe Muratori scr. XXII. p. 946 sq. — über den Handel des 16ten Jahrhunderts sehe man auch Marin vol. VII. p. 153 sq.

Der Ducat des Francesco Foscari bis 1457. 125

den würde, mit den arglos Stimmenden, und Foscari war Doge 1).

Bald nachdem Foscari auf diese Weise an die Spike des Staates getreten war, ließ sich die Republik zu einer Erwerzbung verleiten, wie sie unter dem vorigen Dogen in ähnlicher Weise östers angeboten, aber immer abgelehnt worden war, zu der Übernahme nämlich einer Landschaft Griechenlands, die von den Türken gerade bedroht war. Venedig kam auf diese Weise in den Besitz von Salonichi, das der Despot der Stadt nicht mehr zu vertheidigen wusste. Man sandte sofort Procuratoren und Soldaten zur Übernahme und zum Schutz der Stadt und ihres Gebietes ab. Die nothwendige Folge dieser Übertragung war aber, daß sich die Türken nun gegen Venedig wandten und einen Krieg begannen.

Pietro Loredano, der schon früher die venetianischen Waffen so glücklich gegen die türkische Macht geführt hatte, ward auch viesmal zum Schutze Salvnichis ausgesandt. Amurat lag mit einem großen Heere davor; musste aber die Belagerung zuletzt doch aufheben, und wandte sich nach Morea, wo die Türken nicht lange vorher unglücklich gekampft hatten, nun aber ihre Macht auf alle Seiten hin ausbreiteten, bis es den Griechen gelang einen Vertrag abzuschliessen, der den Türken jährliche 100,000 Hyperperen Tribut für Morea zusicherte. Mit den Venetianern führte der Sultan den Krieg fort und wies alle Friedensantrage ab, bis es ihm im Jahre 1429 ge= 1429 lang sich Salonichis gewissermaßen durch einen Überfall zu bemächtigen. Die Einwohner versuchten zwar sich zu verthei= digen, hatten aber in der Bestürzung keine Ucht auf die Mis nen, welche die Türken gruben und burch welche sie ploglich innerhalb der Mauern erschienen. Von den Einwohnern ent= kam dann nur, wer das Gluck hatte, sich auf die drei im Safen liegenden venetianischen Galeeren und einige andere Fahrzeuge zu retten. Benedig hatte von der ganzen Erwer= bung keinen Vortheil als einen Krieg, der über 700,000 Dus caten kostete2) und nach dessen Beendigung man froh war,

<sup>1)</sup> Sanuto vita di Fr. Foscari ap. Muratori scr. XXII. p. 967.

<sup>2)</sup> Sanuto vita di Fr. Fosc. l. c. p. 1008.

die alten Handelsverhaltnisse mit dem türkischen Gebiet durch einen Frieden mit dem Sultan hergestellt zu sehen.

Während des Türkenkrieges war die Republik auch nach anderen Seiten hin in eine Reihe schwieriger Verhaltnisse ver= wickelt worden; die Edlen Venedigs selbst aber theilten sich ihrer Ansicht nach in zwei Parteien. Die eine wünschte die Eroberungen auf dem Festlande Italiens fortzusetzen und der alten romischen gleich eine Herrschaft zu gründen; die anbere sah wohl ein, wie die Verfolgung dieser Richtung ber Untergang eines Staates sein musste, ber, ohne Gebiet gewis= sermaßen aus bem Meere erwachsen, auf ben Schiffen seinen Grund und Boden, im Handel seine Hauptnahrungsquelle hatte; bessen Verhaltnisse alle aus biesem Charakter der Ent= stehung des Staates überhaupt heraus entwickelt waren. Aber mit der ersteren Partei verbanden sich mächtige persönliche Interessen; verband sich bas Zureben ber Florentiner, welche an Benedig ein Gegengewicht für Mailand, und durch Beider Kampf die eigne Sicherheit wollten; verband sich endlich eine ganze Kette von Verhaltnissen und Umständen, und so ward Benedig auf einer Bahn festgehalten, die es rasch wieder hatte verlassen sollen, wenn es auch einmal zu Betretung berfelben gezwungen worden war, wenn ihre Verfolgung auch fürs erste noch so großen Glanz und Vortheil verhieß.

Die Partei, welche ben Krieg gegen Mailand wollte, siegte um so leichter, da der Doge selbst mit hinreissender Bestedtsamkeit für ihre Ansicht sprach. Im November 1425 kam noch einmal ein Gesandter der Republik klorenz, Messer Marscello degli Strozzi, Doctor und Ritter, und stellte vor, wie klorenz der Macht Kilippo Marias nothwendig unterliegen müsse, wenn Benedig nicht schleunig sich zur Hülfe entschliesse. Dies geschah; Venedig erklärte klorenz als seine Bundesgenossin; des Herzogs Gesandter, Messer krancesco da Castiglione, vermochte Nichts dagegen, und im Januar 1426 ward Mailand der Krieg erklärt. Die Bedingungen der Liga zwisschen klorenz und Benedig waren im Wesentlichen solgende:

1) 16,000 Reiter und 8,000 Mann zu kuß sollten während des Krieges auf gemeinschaftliche Kosten gehalten werden.

2) Zur See und auf dem Po sollten die nothigen Rüstungen

ł

gemacht werden. 3) Die Leitung des Krieges solle von Benedig abhängen. 4) Alle Eroberungen in der Lombardei sollen Benedig zufallen, oder dem, welchem die Republik dieselben bestimmt. 5) Die Eroberungen in Toscana und in der Rosmagna, wenn die römische Kirche nicht ein Recht darauf hat, sollen Florenz gehören 1).

Der Liga schlossen sich als alte Verbundete Venedigs an: Niccoló, Marchese von Este, Herr zu Ferrara; Giovan = Fran= cesco von Gonzaga, Herr zu Mantua; und Obizzo da Polenta, Herr zu Ravenna. Die Florentiner brachten als Wer= bundete hinzu die durch die mailandische Partei aus Genua vertriebenen Fregosi und Fieschi. Zum obersten Feldhauptmann der Liga ward Francesco von Carmagnola ernannt, früher in Diensten des Herzogs von Mailand und durch die Heirath mit einer natürlichen Tochter besselben bessen Schwiegersohn 2), nun mit ihm so entzweit, daß ihn der Herzog vergiften ließ. Uns glücklicher Weise für ben Herzog wirkte das Gift nur soviel, daß Niemand mehr Francescos Feindschaft gegen ihn für Verstellung hielt, dieser selbst aber leiblich davonkam. cesco war einer ber tuchtigsten Felbherrn ber bamaligen Zeit; er kannte Filippo Marias Landschaften und Hulfsquellen ge= nau; und hatte bamals nur Einen Gebanken, ben, wie er sich an Mailand rächen möchte.

Schon im März 1426 siel Brescia und das ganze Gebiet 1426 der Stadt in die Hände Carmagnolas und der ihn begleitens den Proveditoren, auch der Herr Giovan-Francesco machte Eroberungen gegen Mailand, und im April trat Savoyen der Liga gegen Filippo Maria bei; desungeachtet war der Krieg nicht leicht zu sühren, denn noch dauerte der Türkenkrieg, und Negropont war schwer bedroht; die Genueser rüsteten sür Mai=

<sup>1)</sup> Navagiero storia di Venezia ap. Murat. scr. vol. XXIII. p. 1086. 1087. Machiavelli delle storie Fior. lib. IV. Ediz. dell' a. 1819. vol. I. p. 468. Navagiero spricht nur von 1600 Reitern, allein das damalige Verhältniß der Reiterei und des Fußvolkes verlangt 16,000, die auch Lebret angiebt: Gesch. von Italien Bd. VI. S. 154.

<sup>2)</sup> Carmagnolas frühere Geschichte wird, soweit sie ein allgemein historisches Interesse hat, bei der Geschichte der mailandischen Herrschaft erzählt werden.

land eine große Flotte; von Deutschland und Ungarn her brohten Kriegshaufen im Friaul einzubrechen; ber Herzog von Mailand verkaufte Forli und Imola, deren er sich bemächtigt hatte, an den Papst'), und gewann so Gelb und überdies seine romagnolischen Heerhaufen zu freierer Disposition. die Uneinigkeit der Condottieren, welche an der Spige von Filippo Marias Heer standen, machte es möglich, daß dennoch die Liga immer größere Fortschritte machte, und daß sich zu= letzt auch die Citadelle von Brescia im November ergeben musste. Nun trat ber Papst vermittelnd ein; veranlasste einen Friedenscongreß in Ferrara; man war bald einig: die Floren= tiner hatten die verlornen Ortschaften wiedergewonnen und follten sie behalten; die Städte in der Romagna sollten dem Papst, das brescianische Gebiet der Republik Benedig, die Eroberungen die in Piemont gemacht worden waren, dem Her= zog von Savonen bleiben 2). Mit unbegreiflicher Kleinmuthig= keit willigte der Herzog von Mailand in alle diese Verluste, 1426 und am 30sten December 1426 ward der Friede unterzeichnet, ehe noch eine eigentliche Schlacht stattgefunden hatte 3).

- 1) Sanuto vita di Foscari l. c. p. 985.
- 2) Sismondi hist. des républ. Ital. vol. VIII. p. 372.
- 3) Sanuto hat das Verzeichniß ber Condottieren und ihrer Gles ven, die unter Franz von Carmagnola in biefem Kriege gedient hatten, aufbewahrt; wegen der Kenntniß der Zusammensetzung damaliger Heere ist es nicht unmerkwürdig. Carmagnola felbst führte 230 Gleven; ber Herr Giovan Francesco 400; Pietro Gianpaolo 196; Tabbeo ber Markgraf 100; Ruffino von Mantua 88; Fakza und Antonello 63; Rinieri von Perugia 60; Lodovico de' Micalotti 70; Battista Bevilacqua 50; Giovanni di Messer Marino 50; Bianchino da Feltre 50; Buso da Urbino 50; Scariotto ba Faenza 40; Lombardo da Pietramala 30; Jacopo da Benezia 10; Christoforo da Fuogo 8; einzeln dienende Gleven waren 115; — aufferdem waren mit ihren Gleven in Besatungen zere streut: Bernardo Morosini mit' 60; Jacopo da Castello mit 26; Antonello di Noberto mit 50; Testa da Moja mit 20; Jacopo da Fiminato mit 13; Giovanni Sanguinazzo mit 63; Antonio begli Orbelaffi mit 10; Wolachino da Calogna mit 45; ber Graf Alendas mit 45; Luigi dal Verme mit 260; Orsino begli Orsini mit 120; Pietro Pelacani mit 100; Giovanni da Pomaro mit 38; einzelne Gleven 23. — Es würde zu weitlaufig fein, nun auch die Constaffeln des Fusvolkes eben so einzeln anzugeben. Diese Condottieren und die Constabler schlossen in der Regel

Als ber Abschluß bieses Friedens in Mailand bekannt wurde, war Alles bestürzt. Eine Deputation des Abels ersuchte den Herzog die Bedingungen nicht zu erfüllen, das Brescia= nische nicht zu raumen, nicht ben Schlüssel zu seinen Staaten so leicht seinen Feinden in die Hände zu geben. Wie sich der Herzog kleinmuthig bei bem Frieden gefügt hatte, brach er in Folge dieser Vorstellungen schon im nachsten Fruhjahr übers muthig bessen Bedingungen, raumte die Festen nicht, die er zu übergeben versprochen hatte und fiel in das Mantuanische ein. Un ber Spite seines Heeres standen verschiedene Un= führer: ber bedeutenbste war Angiolo balla Pergola, bann Vittorello Belmamolo, Rasmino de' Triulzi, Niccold Piccinino und Andere; der Krieg zog sich den ganzen Sommer hin; Anfangs erlangten bie Mailanbischen bedeutenbe Vortheile. Die Venetianer hatten ausser Carmagnolas Heeresmacht noch eine zweite unter Steffano Contarini auf dem Po aufgestellt; zu bieser ward, als sich Carmagnola lässiger in Unterstützung bedrängter Orte finden ließ, Francesco Bembo als Proveditore der Republik gesandt, und er führte sie sofort gegen bas mais landische Heer bei Brescello; diese venetianischen Truppen mas ren vorzüglich Schützen und Sclavonier; sie trieben die Mais lander in die Flucht; Bembo erhielt einen Vortheil nach dem andern; und endlich im October erfocht Carmagnola einen ent= scheibenben Sieg bei der Burg Macalo; nur die einbrechende Nacht rettete das mailandische Heer vor ganzlichem Untergang, und in Venedig war man hoch erfreut und fasste Beschlusse zu fürstlichen Belohnungen für Carmagnola; allein dieser hatte in der Nacht nach der Schlacht einen großen Theil der gefans genen feindlichen Unführer wieder gehen lassen, und damals schon trat die Gegenpartei Foscaris und der Landkriege in Be= nedig, an deren Spite seit der letten Dogenwahl die Familie Lorebano stand, auf mit Beschuldigungen gegen ben Feld= hauptmann.

jeder seinen Vertrag über Soldzahlung und Dienstzeit, sowie über Art und Terrain des Dienstes für sich und ihre Leute einzeln. Sie hatten au der Ursache des Krieges fast nie ein geistiges Interesse, und lebten deshalb dem Kriege, ausser um Lebensunterhalt und Geld zu gewinnen, aus einem rein asthetischen Interesse; sie trieben ihn als eine Kunft. 1427 Von neuem trat gegen Ende des Jahres 1427 ein Friesbenscongreß in Ferrara zusammen, wozu der Papst eingelas den hatte; die Vermittlung des papstlichen Legaten brachte eis

1428 nen neuen Frieden zu Stande, welcher am 18ten Upril 1428 abgeschlossen ward, befonders weil in Venedig, durch die Bemühungen der loredanischen Partei, Carmagnola fast alles Vertrauen verloren hatte, so hoch man ihn auch äusserlich ehrte. Die Bedingungen des Friedens waren im Wesentlichen folgende:

1) Die Stadt Brescia mit allen ihren Festungswerken, allen dazu gehörigen Burgen und Landschaften, sowie die im Cremonesischen eroberten Burgen bleiben alle der Republik

Benedig.

2) Ebenso verbleibt die Stadt Bergamo mit allem Zubehör und mit der Landschaft der Republik Venedig; und was davon noch nicht durch venetianische Truppen besetzt ist, wird übers geben innerhalb 30 Tagen. Bei der Übergabe vorkommende Streitigkeiten entscheidet der Cardinallegat.

3) Der Graf von Carmagnola erhält alle ihm im Maisländischen gehörige Güter und Besitzungen wieder; die Lehen, die er von dem Herzog früher gehabt hat, behält er, darf sie aber nicht verkaufen.

4) Der Herzog von Mailand darf sich weder in der Rosmagna noch in Toscana mit Iemandem verbinden oder Zesmanden dort in Schutz nehmen, ausser wo die Verbindung schon älter ist als der letzte Krieg.).

Den Herzog von Savonen hatte sich Filippo Maria schon früher, aber auch durch Ausopferungen wieder gewonnen; so hatte er also als Frucht seines Wankelmuthes am Ende des Krieges nur noch bei weitem größeren Verlust als in dem ersten Frieden. Die Republik aber hatte von Foscaris Unternehmung zunächst den augenscheinlichsten Vortheil gehabt: denn ein wenn auch sehr mittelmäßiges Landgebiet erschien dem weniger geübten Auge allezeit eine festere und gewaltigere Grundslage politischer Macht, als die großartigsten Handelsverhältnisse, wenn deren Wahrnehmung einem Staat allein Bedeutung giebt.

<sup>1)</sup> Navagero l. c. p. 1094. Sanuto vita di Foscari l. c. , p. 1000 sq. Bei Sanuto sindet man die Artikel weitläufig.

Dhngeachtet burch biese fortgehenben Landkriege Benedigs Staatsschuld gewachsen, sein Credit im Sinken war 1), gab es doch eine Partei, welche mit Sehnsucht einer Gelegenheit den Krieg gegen Mailand zu erneuern entgegensah. Sie sand sich endlich im Jahr 1431, das auch noch durch ein anderes 1431 Ereignis der Republik Glück zu verkündigen schien: denn nach Martins V. Tode bestieg in der Person Eugens IV. ein Benetianer, Gabriele Condolmieri, den Stuhl von St. Peter. Es war anzunehmen, daß er sur Benedigs Interesse gegen das viscontische Haus thatig sein werde; dazu neigte er sich auch wirklich, doch war die nächste Folge seiner Erhebung eine Parteiung unter dem Abel der Republik, wie zu Gregors XII. Zeiten.

Die Veranlassung des britten Krieges gegen Filippo Masia, bei welchem, mit Ausnahme des Herzogs von Savoyen, Venedig wieder dieselben Bundesgenossen hatte als früher, war solgende: Es wollte der Herzog sich wieder des Brescianischen bemächtigen und suchte deshalb geheime Verbindungen; dies gelang ihm in Orcinuovi; die Verschwörung ward aber entsteckt; der Rädelssührer wurde geviertheilt, und die mailandisschen Gesandten in Venedig aus der Stadt gewiesen?). She noch die Feindseligkeiten eigentlich begannen, erhielt Venedig auch die Anwartschaft auf die Herrschaft von Ravenna: denn Obizzo da Polenta war kurz zuvor gestorben und hatte, da sein einziger Sohn minorenn war, die Republik Venedig zur Vormünderin und einstweiligen Regentin ernannt, mit dem Beisügen, daß seine Staaten an Venedig fallen sollten, im Fall sein Sohn ohne Leibeserben stürbe.

Die venetianische Heeresmacht bestand auch in diesem dritten Kriege wieder aus einem Landheer, welches zusammen= geworden und unter Carmagnolas Oberbefehl gestellt war, und aus einer Schiffsrüstung auf dem Po unter Niccold Tri= visano. Beide Abtheilungen waren mit allem Nothigen ver= sehen und stark genug, um Vertrauen zu dem Fortgang der venetianischen Siege zu erwecken. Desungeachtet wurden die

<sup>1) &#</sup>x27;Cf. Daru vol. II. p. 281.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1011.

1.

Benetianer zuerst bei Soncino, wo sie einen über bie Feinde erlangten Vortheil zu hitig verfolgten, von Niccold da Tolen= tino geschlagen. Der Verluft, ben man hier erlitten hatte, schien völlig ersetzt durch Niccolds eignen Übergang zu den Venetia= nern. Als Carmagnola selbst von Brescia aus ins Feld ruckte, hatte er 4151 Gleven bei sich, welche 12454 Reiter stark wa= ren; 400 andere Gleven dienten für ligistische Rechte unter Luigi Cane im Monferrat-gegen Mailand. Der Herzog von Mailand aber setzte hauptsächlich sein Vertrauen auf die Truppen bei der Flotte im Po, die unter Ambrogio Spinolas Befehlen stand 1). Der Graf Francesco Sforza, Belmamolo, Rasmino de' Triulzi, Guido Torello und fast alle die tapser= sten Condottieren waren auf der Flotte. Man sieht daraus, daß der Herzog theils die venetianische Schiffsmacht für die bedeutendste Waffe der Gegner ansah, theils wohl auch Carmagnola noch verdächtiger machen wollte, als sei von diesem für das ehemals befreundete Mailand wenig zu fürchten; und in der That war Carmagnola so erbittert über das Mistrauen der Venetianer, welches sich in der Ausrustung der Heeres= macht auf dem Po aussprach, und zugleich so getäuscht durch das Benehmen der feindlichen Heerführer, die sich gestellt hat= ten als wurden sie ihn den folgenden Tag angreifen, daß er der Flotte nicht im mindesten Hulfe leistete. Diese ward ganz= lich geschlagen, und der Anführer war mit einer der Ersten, die den Muth verloren hatten. Die Venetianer gaben hierauf ein Gesetz, daß Jedem der Kopf abgeschlagen werden solle, der die Flotte, der sein ihm anvertrautes Fahrzeug, oder eine ihm zur Vertheidigung übergebene Ortschaft verlasse.

Einige Monate später im August griff Pietro Loredano mit 18 venetianischen und 3 florentinischen Galeeren die genuesische Flotte an der ligurischen Küste an und schlug sie gänzlich<sup>2</sup>). Der genuesische Abmiral Francesco Spinola, viele

<sup>1)</sup> Sismondi nennt Pacino Eustachio und Giovanni Grimaldi als Besehlshaber der Flotte. cf. vol. VIII. p. 418. Ich solge Sanutos Angabe p. 1016. "Essendo Ambrogio Spinola Capitano dell'armata del Duca di Milano nel Pò."—

<sup>2)</sup> Loredanos Brief barüber bei Sanuto l. c. p. 1024 sq.

andere angesehne Genueser wurden gefangen, die feindlichen Galeeren wurden genommen ober zerstreut, die Ruste ward geplundert, und alle Plane welche von Genua aus zu Ver= nichtung der venetianischen Seemacht geschmiedet waren, schei= terten an diesem einzigen Siege, ber Foscaris Feinden, ben Lorebanos, ein entschiedenes Ansehn in Staatssachen gab, mah= rend Carmagnola, ben sie sortwährend verbächtigt hatten, burch den Mangel der sonst an ihm gewöhnten Thatigkeit ihren Ab= sichten in die Sande arbeitete. Ja einer seiner Condottieren hatte schon das Thor von S. Luca zu Cremona genommen, und konnte es, weil er nicht unterstützt ward, weber zu Ein= nahme ber Stadt, an beren Besitz ben Venetianern vor Allem gelegen war, benuten, noch auch nur behaupten. In Venedig überzeugten sich immer Mehrere von Carmagnolas Verrath; das fortgehende Sinken des öffentlichen Credits und ein Ein= fall, den die Ungarn im Friaul machten, sodaß ihnen Fran= cesco Lorebano als Proveditore entgegengestellt werden musste, nahrten vollends die Unzufriedenheit. Der Krieg gegen die Ungarn ward auf bas grausamste geführt; von beiden Seiten wurden den Gefangenen die Hande abgehauen, die Augen auß= gestochen; endlich ging Carmagnola selbst nach Friaul mit 4500 Reitern, traf sie aber nicht und verlor also auch diese Gelegenheit, sich die Venetianer wieder geneigt zu machen. Sigismund kam selbst nach Mailand und empfing hier die eiserne Krone; bei seiner Unwesenheit knupften die Venetianer Unterhandlungen mit ihm an. Während in Piacenza die Ge= sandten der Florentiner, der Benetianer und des Herzogs von Mailand vergebens mit dem Kaiser über den abzuschliessenden Frieden unterhandelten, fasste in Benedig das Collegium der Behn am 8ten April 1432 ben Beschluß, Carmagnola gefan= 1432 gen zu nehmen und für die Verratherei, deren man ihn schul= dig glaubte, zu bestrafen.

Es war damals in Italien nicht leicht, einen so angesehnen Feldhauptmann irgend wie zur Rechenschaft zu ziehen; denn die Heere kannten keine Bande der Anhänglichkeit als die abgeschlossenen Soldverträge, und es ward dem Feldherrn in der Regel ebenso leicht, seine Armee gegen den Staat dem er diente zu führen als gegen dessen Feinde. Man nahm olso zur List seine Zuslucht; wo die Bande des Nechts und die Wirkungen der Gewalt gebrochen sind, giebt es kein ans deres Mittel mehr Menschen zu regieren. Man lud Carmagnola ein nach Venedig zu kommen, um mit ihm den abzusschliessenden Frieden zu berathen; er kam, mit besonderen Speren ward er geleitet durch alle venetianischen Landschaften, als einer der Verdientesten ward er geseiert bei dem Empfang in der Stadt, man sührte ihn in den Palast, hielt ihn mit Gessprächen hin die vollends in die Nacht; dann als er sich entsernen wollte, sührte man ihn unter dem Vorwand eines näsheren Ausganges in sein Gesängniß und hielt ihn fest.

Mit dem Seil und mit Feuerbranden torquirte man ihn im Verhör, bis er gestand was man haben wollte; dann sührte 1432 man ihn am 5ten März 1432, nach Sonnenuntergang, mit einem Knebel im Munde auf den Platz vor dem Dogenpalast zwischen die beiden Säulen und schlug ihm den Kopf ab. Seine Güter wurden consisseirt; seine Wittwe musste in Treviso leben und erhielt jährlich 10,000 Ducaten; für die Ausstattung seiner Töchter ward eine Summe ausgesetzt). Als Feldhauptmann trat an seine Stelle Giovan Francesco, der Herr von Mantua.

Daß Carmagnolas Hinrichtung einer der hartesten Staatsstreiche der Venetianer und juristisch in keiner Hinsicht zu rechts
fertigen ist, darüber sind Alle einig; aber nur wer sich gar nicht in jene Zeiten versetzen kann, wer die Willkur, den Hohn dieser um Sold sich verdingenden Feldherren, wie die Venetianer hundert Beispiele vor Augen haben mussten, nicht bedenkt, wird diese gänzlich verdammen, wenn sie nur ihrem politischen Verstande folgten und an dem Einen Nache nahmen sür die Heillosigkeit einer ganzen Classe von Menschen, der man es nicht früh genug mit Folter und Schwerdt begreislich machen konnte, daß sie zuviel sei in der Welt, wenn Sesetze herrschen sollten.

Der Feldzug des Jahres 1432 war durchaus unbedeutend. Die genuesische Flotte griff Corfu an, ohne sich dort behaup=

<sup>1)</sup> Als die Wittwe im Jahr 1435 mit ihren Tochtern nach Maisland entfloh, verlor sie ihren Gehalt, ihre Tochter die Ausstattung.

ten zu können; Loredano streifte an der ligurischen Kuste, nahm das Schloß von Sestri und ward dann leicht verwundet 1). Auch der Landkrieg zog sich durchaus in unbedeutenden Unternehmungen hin. Am 7ten April 1433 traten von neuem Ab= 1433 geordnete der kriegführenden Parteien in Ferrara zu einem Friedenscongreß zusammen. Die wesentlichen Bebingungenwaren folgende: 1) Der Herzog von Mailand giebt innerhalb neun Tagen alle gegen Venedig in diesem letten Kriege gemachten Eroberungen heraus; 2 esgleichen innerhalb eines Monates alle gegen den Markgrafen 2) von Mantua gemach= ten an den Markgrafen; 3) besgleichen innerhalb eines Mo= nates den Florentinern das Gebiet von Pisa; 4) der Herzog darf sich nicht weiter in die Angelegenheiten der Romagna und in die Toscanas mischen; 5) es mussen innerhalb zweier Monate von jeder Partei die genannt werden, die sie als ihre Verbun= dete betrachtet haben will; 6) über die Erfüllung der Frie= bensartikel vorkommende Streitigkeiten entscheiben ber Markgraf von Este und der von Saluzzo als Schiedsrichter 3).

Dieser lette Krieg hatte der Republik keine Bergrößerung gesbracht, aber im Inneren eine heftige Entzweiung: die Noth in der Stadt, welche durch Theurung, Seuchen, Niederliegen des Hansdels, Sinken des Credits entstanden war, hatte das Volk gegen den Dogen und seine Partei, welche die Landkriege veranlasst hatte, erbittert; die loredanische Partei hatte durch Pietros Thaten und durch den Unwillen des Volkes ein solches Übergewicht erlangt, daß der Doge sich dadurch gekränkt, in seinem Einssluß vernichtet sah; diesem vorzüglich zu Arger und Schande hatten die Gegner Carmagnolas Hinrichtung durchgesetz; endslich war der Friede wieder erlangt, und Foscari, der die entsstandenen Kriege mehr als Folge von Umständen und wirklischen Interessen betrachtete, wollte sich nicht dei etwa entstehens dem neuen Zwiste noch schwereren Vorwürsen aussetzen; er

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1030,

<sup>2)</sup> Die Gonzagas, die früher schon zuweilen misbrauchlicher Weise den Marchesentitel geführt hatten, kauften ihn im Jahre 1432 vom Kaisser für 12,000 Ducaten. Cf. Sanuto l. c. p. 1029.

<sup>3)</sup> Navagero l. c. p. 1097.

glaubte einen gunftigen Zeitpunct erlangt zu haben, wurdig von seinem Umt scheiden zu können und wollte es niederle= gen; da milderte sich, scheint es, die Parteigesinnung, und er ward genothigt an ber Spite bes Staates zu bleiben.

Er hatte ganz richtig vorausgesehn, daß der Friede nicht lange währen wurde: denn in der That suchte der Herzog von Mai= land nur Zeit, sich zu verstärken und der Republik auf allen 1433 Seiten Feinde zu erweckent noch im Jahre 1433 gingen brei Condottieren der Venetian in seine Dienste über, Antonello da Siena mit 400 Reitern, Taliano Furlano mit 300 und Stefano Maramonte mit 250. Als aber im folgenden Jahre Papst Eugenius aus Rom vertrieben nach Florenz flüchtete, und in Bologna das Volk sich im Interesse Filippo Marias erhob, war der Beginn bes vierten Krieges zwischen Mailand und der Liga entschieden. Um dieselbe Zeit hatten sich auch die Benetianer wieder verftarkt, hatten unter anderem Gatta= melata von Narni mit 450 Reitern und 800 Mann zu Fuß in ihren Sold bekommen 1), und sandten ihn nun, da sich der Herzog anschickte die papstlichen Städte in ber Romagna in seine Gewalt zu bringen, mit dem florentinischen Hauptmann Niccold da Tolentino zusammen dem Heere Filippo Marias, das unter Niccold Piccinino bei Faenza stand, entgegen; die ligistischen Truppen erlitten aber eine ganzliche Niederlage. Das Jahr verging hierauf ohne bedeutende Vorfälle für Venedig.

Der Herzog von Mailand sann darauf, wie er den Be= netianern in ihren eignen Staaten Feinde erwecken mochte; und noch einmal ward ber Gedanke erneuert, die Carraras in Padua zu restituiren. Die Venetianer hatten aber bas Land= volk für sich; Einer von diesem verrieth den Plan, als Mar= siglio da Carrara schon in Trento war; nun rustete sich die venetianische Behörde in der Stadt, und als Marsiglio nur mit zehn Reitern burch die Settecommuni zog, ward er von den Bauern gefangen und an Venedig abgeliefert, wo man ihn bald nachher zwischen den beiden Saulen nebst mehreren

1435 ihm zugethanen Leuten hinrichten ließ, im März 1435. wichtigste Begebenheit dieses Jahres war der Abfall Genugs

<sup>1)</sup> Sanuta I. c. p. 1035.

von Mailand im Dctober, nach welchem Genua wieder als unabhängige Republik auftrat und sich im März 1436, unter 1436 dem Dogen Tommaso Fregoso, der Liga anschloß. Der Herzog von Mailand bedrängte nun den Sommer dieses Jahres hindurch das Genovese, bis Venedig wieder unter dem Marks grafen von Mantua eine Heeresmacht von 7000 Reitern und 5000 Mann zu Fuß aufstellte und sie in das Gebiet des Herzogs von Mailand einrucken ließ, wo sie ben Winter über und bis in den Marz 1437 blieben 1), ohne daß sich Bedeu= 1437 tendes ereignet hatte; bann glaubte ber Markgraf sich ins Bergamaskische zuruckziehen zu muffen, und bie Benetianer mussten die Florentiner, welche die übermäßige Vergrößerung der Republik des heil. Marcus auch nicht wünschen konnten, bennoch bringend bitten ihren Feldhauptmann Francesco Sforza ins Parmigiano zu senden, um die Macht des Herzogs zu theilen, die unter einem Feldherrn, wie Piccinino, den Bene= tianern weit überlegen war. Die Florentiner willigten zwar ein, doch blieb man, als unbedeutende Schwierigkeiten in den Weg traten, dabei fteben, und kein den Benetianern gunfti= ges Resultat ließ sich absehn, zumal da plötzlich der Markgraf mit 400 ihm personlich folgenden Reitern das venetignische Lager verließ und den Oberbefehl an Gattamelata von Narni abgab 2). Bald darauf ging ein Theil des Bergamaskischen an den Herzog von Mailand verloren, und dieser bot dem Fran= cefco Sforza seine natürliche Tochter zur Frau, mit der Un= wartschaft auf alle seine Staaten nach seinem Tobe, und einst= weiliger Mitgift der Städte Asti und Tortona, wenn er in seine Dienste treten wollte 3). Es erfolgten Unterhandlungen, welche das Abtreten der Florentiner von der Liga und einen Separatfrieden Mailands mit ihnen zur Folge hatten 4); im

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1012. "ed ivi stette fino a 14 di Marzo del 1437." —

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1019.

<sup>3)</sup> Joh. Simonetae vita Fr. Sfortiae lib. IV. ap. Murat. scrr. vol. XXI. p. 266.

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1056. "E questo è stato per averli liberato, e n'é cagione l'ingratitudine" —

1438 April 1438. Um bieselbe Zeit hatte sich Piccinino ploglich gegen Navenna gewandt und hatte durch List und Unterhand-lungen die Stadt in die Gewalt des Herzogs zu bringen gewusst, sodaß am Ende der junge Polenta froh war, sich in ähnlicher Weise zu Mailand stellen zu können, wie vorher zu Benedig; dann zog Piccinino wieder ins Cremonesische, eroberte hier alle Burgen der Venetianer, drang in das Veronessische ein, und verwüstete sodann mit dem Markgrasen von Mantua, der sich ebenfalls von der Liga losgerissen hatte, in Verbindung das Vergamaskische und Vereinzelt der Macht der Feinde Widerstand leisten zu können. Dem Markgrasen von Este') wurde die Schuld, sür welche er das Polesine di Rovigo der Republik verpsändet hatte, erlassen, um ihn-nur nicht auch in den Reihen der Feinde zu sehen.

Brescia ward inzwischen von den Herzoglichen eng eingeschlossen. Die Besatzung war viel stärker als nöthig war, denn fast das ganze venetianische Heer war darin zusammensgedrängt; deshald beschloß Gattamelata mit dem größten Theile seiner Leute sich in das Veronesische zurückzuziehen und nur den Markgrasen Taddeo von Este mit 1000 Mann in Brezscia zu lassen. Es war kein anderer Weg offen als nördlich um den Gardasee, und Gattamelata sührte den Rückzug im 1438 Spätjahr 1438 mit der größten Kühnheit und Geschicklichkeit durch die Gebirgspässe aus, troß der Schwierigkeiten, welche die Natur in den Weg legte, und troß der Bedingung schnelzlen Fortrückens, welche das Durchziehen des bischöslichen Gez

<sup>1)</sup> Es war Niccold der Dritte. Niccold II. war 1388 gestorben; ihm folgte sein Bruder der Markgraf Albert bis zum 30sten Julius 1393, und dieser hinterließ seine Herrschaften seinem erst neunjährigen, in unzechtmäßiger Ehe erzeugten, aber vom Papst und von den Unterthanen als Nachsolger anerkannten Sohne Niccold III. — Taddeo von Este war aus einer Nebenlinie und diente der Republik Venedig als Condottiere. — Niccold III. erlebte in seiner Familie den Scandal, daß seine Gemahzlin Parisina de' Malatesti mit seinem unehelichen Sohne Ugo in verdoteznem Verhältniß lebte, und er ließ deshald Beiden die Köpse abschlagen. Unter seinen Sohnen war ihm Lionello, auch unehelich geboren, aber vom Papst Martin V. legitimirt, der liebste, und der welchem er die Nachzsolge bestimmt hatte.

bietes von Tribent und das Begegnen mantuanischer Truppen aussegten. Von Verona aus machte Gattamelata sosort einen Verwüstungszug in das Mantuanische. Er war bis auf den kühnen Rückzug nur provisorisch und gewissermaßen durch die Umstände an die Spise des venetianischen Heeres gestellt geswesen, nun wurde er unter den größten Chrenbezeugungen zum Feldhauptmann der Republik ernannt!). Loredano, der auf dem Po noch mit der Flotte große Dinge aussühren wollte, wäre beinahe mit allen seinen Leuten gesangen worden; denn der Markgraf von Mantua ließ schnell im Mantuanischen und Ferraresischen die Eindeichungen des Po durchstechen, und mit Mühe hatte Loredano noch soviel Wasser, daß er Po abwärts entkommen konnte. Bald darauf erkrankte und starb er.

Die Belagerung von Brescia zog sich hin bis in den December, in welchem Monat Gattamelata einen Versuch machte, die Stadt zu entsehen. Piccinino, der in dieser Zeit selbst davor lag, wandte sich sosort gegen ihn, drängte ihn zurück die ins Paduanische und erhielt so Gelegenheit, die Landschaften von Verona und Vicenza aus härteste zu brandschahen?). Des Herzogs von Mailand Glück vermochte von neuem die Florentiner zum Beitritt zu der Liga; seit die Mesdicer an die Spihe des florentinischen Staates gekommen was ren, ging ihre Politik auf die Erhaltung eines strengen Gleichzgewichts unter den italienischen Staaten, und im oberen Italien bildeten Mailand und Venedig die beiden einander entgesgenstehenden Schaalen. Die neue Liga bestand aus den Republiken Venedig, Florenz und Genua, und aus dem Papste 3).

Die Liga ernannte zu ihrem Feldhauptmann Francesco Sforza, welchem der Papst, um gegen die mailandischen Unserbietungen Etwas in die Wagschaale zu legen, die Markgrafsschaft Ancona als papstliches Lehen übertrug. Die Liga gazrantirte ihm dieses Besitzthum, und er verband sich dasur

<sup>· 1)</sup> Namentlich erhiclt Gattamelata die venetianische Kobilität; wahrs scheinlich wollte man den üblen Eindruck, den Carmagnolas Hinrichtung gemacht, wieder tilgen.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1076.

<sup>3)</sup> Geschlossen am 19ten Febr. 1429. Navagero l. c. p. 1103.

gegen einen ansehnlichen Sold fünf Jahre lang 3000 Reiter und 1000 Mann zu Fuß in ihrem Dienste zu erhalten. Sein Ruhm als Feldherr war so, daß Gattamelata, ohngeachtet er schon Oberfeldherr gewesen war, sich ihm unbeschadet seiner

Ehre glaubte unterordnen zu können.

Piccinino zog sich bald nach Aufstellung Sforzas als Feldhauptmann aus dem Vicentinischen zurück an die Grenze des Veronesischen!). Die ligistische Armee betrug 14,100 Rei= Piccinino setzte sich bei Soave, ter, unter 25 Condottieren. ließ von den Bergen einen tiefen Graben bis zur Etsch ziehen und hielt durch diese schwer anzugreifende Stellung Sforza ab noch weiter gegen das Mailandische hin vorzudringen; doch kam der größte Theil des Veronesischen wieder in die Gewalt der Venetianer, und auch die Besatzung von Brescia ward kühner in ihren Unternehmungen in der Umgegend. Der Markgraf Taddeo ward in Folge der weiteren Ausfälle im No= vember geschlagen und gefangen genommen; und eine Flotte, welche die Venetianer die Etsch herauf sandten, verunglückte Sforza schlug, dagegen, nachdem er burch die Ge= birge dennoch jenseit Verona angelangt war, ziemlich zur selben Zeit, einen herzoglichen Heerhaufen, ber ihn hindern wollte Brescia von neuem zu verproviantiren. Der Verlust, ben ba= burch die Feinde der Liga erlitten, ware reichlich aufgewogen worden durch die Einnahme Veronas, welche dem Markgrafen von Mantua gluckte, hatte die Stadt behauptet werden konnen. In den Mauern der Citadelle von Verona waren Öffnungen, die man nur mit List verdeckte; der Markgraf hatte, während

<sup>1)</sup> Es liegt ausserhalb ber Grenzen dieser Geschichte von Benedig, ben hochst interessanten Kampf der beiden damals in Italien berühmtessten Feldherrn, auf dem durch die Thaten des neusten Meisters in der Kriegskunst verherrlichten Terrain, ins Einzelne zu versolgen. Nur die hervortretendsten Begebenheiten, nur die Hauptwechsel des Krieges konnen bezeichnet werden; wer das Einzelne kennen lernen will, kann sich in Sanutos wüster Compilation gelehrte Satissaction verschaffen. Wer eine klare Darstellung des Ganzen wünscht, wird sie in Simonetas Lesben des Ssorza (Murat. scrr. vol. XXI. p. 276 sq.) sinden; nach ihm erzählt Lebret Gesch. v. Italien Bd. VII. S. 238 ff.

<sup>2)</sup> Navagero l. c. p. 1105.

þ

Piccinino dem Grafen von Arco, welchen Sforza bedrängte, zu Hülfe gezogen war, dies ausgekundschaftet und brachte, sobald Piccinino zurück war, durch diese Öffnungen viele von seinen Leuten in die Citadelle; diese sprengten das Thor und liessen noch mehrere ein; ehe der Tag andrach, war auch die Stadt in ih Händen, nur das alte Castell und S. Felice und S. Pietro hielten sich noch für Venedig; die Bürger baten um Enade und unterwarfen sich.

Sobald Sforza, der in den tridentinischen Gebirgen eis nige Burgen belagerte, von dem Verlust Veronas hörte, eilte er herbei, warf seine Truppen in die Festen von S. Felice und S. Pietro, die Gattamelatas in das alte Castell, und von hier aus griffen sie dann sofort die Feinde in der Stadt an; die Bürgerschaft erhob sich, und die Mantuanischen mussten die Stadt räumen.

Francesco Sforza ward zum Lohn für diesen glücklichen Zug mit der venetianischen Nobilität beschenkt; Gattamelata hatte sich so angestrengt, daß ihn der Schlag rührte. Sein Andenken ehrte Venedig durch eine Ritterstatue in Padua.

Da der Krieg im folgenden 1440sten Jahre von Picci= 1440 nino größtentheils in Toscana geführt ward, kamen in der Lombardei wenig bedeutende Actionen vor; eine kleine Flotte, welche die Benetianer auf dem Gardasee hatten, ersocht einen Sieg über die seindliche; Sforza entsetze Brescia, streiste wie= der die ins Cremonesische '), und der Markgraf von Mantua war ihm in keiner Hinsicht gewachsen 2). Mit dem Glückkehrten allmälig auch Benedigs Freunde unter den benachbar= ten kleinen Herren zu der alten Unhänglichkeit zurück; früher schon die Malatesta 3), dann auch Ostasio da Polenta, den

,

<sup>1)</sup> Lebret Gesch. v. Italien Bb. VII. S. 245.

<sup>2)</sup> Navagero l. c. p. 1106.

<sup>3)</sup> Joan. Simoneta l. c. p. 287. Die Brüber Sigismondo Pansbolfo Malatesta und Domenico Malatesta zeichnen sich in dieser wankels müthigen Zeit durch besonders treulose Politik aus; eine Zeit lang waren sie wieder so getheilt, daß der Lestere dem Herzog von Mailand, der Erstere den Florentinern und Benetianern unter sich verabredetermaßen anhing, um auf jeden Fall ihr Haus zu sichern. Cf. Simoneta l. c. pag. 297.

sein Vater der Republik als Schützling empfohlen, und der dann deren Partei verlassen und sich zu der herzoglichen gemendet hatte. Gegen den Letzteren versuhr die Republik sehr hart: sie nahm ihm seine Herrschaften, verbannte ihn nach Candia, und hier starb er bald hernach sammt sinem Sohne. So nahm auch das Haus Polenta durch Venedus ein Ende.

Dem Herzog von Mailand kam einigermaßen zu statten, daß, als der Markgraf Niccold von Ferrara als Friedensver= mittler auftreten wollte und seine Kriegsleute verabschiedete, diese sich zu Piccinino wandten und bessen geschwächtes Heer verstärkten. Piecinino brachte wieder über 10,000 Mann zu= 1441 sammen und brach im Frühjahr 1441 ins Brescianische ein, wo er Anfangs glucklich war und dadurch auf den übermü= thigen Gebanken gebracht ward, die Noth des Herzogs von Mailand und bessen Abhängigkeit von seinen Diensten zu be= nuten und Piacenza von ihm für fich zu verlangen; zwei andere Condottieren folgten seinem Beispiele: Luigi von San Severino verlangte Novara; Alessandro dal Verme, verlangte Tortona. Undere wollten dann noch Anderes 1). Dies Be= tragen emporte?) den Herzog so, daß er nun den Frieden von den Venetianern um jeden Preis wollte. Er wandte sich durch einen vertrauten Boten an Francesco Sforza, bot ihm als Preis des Friedens seine Tochter und als Mitgift dersel= ben Cremona und einen großen Theil seines Gebietes; babei gab er ihm Vollmacht die Bedingungen anzugeben, wie es ihm gut dunke. Sforza theilte diese Eroffnungen den Bene= tianern mit, und auch sie gaben ihm Auftrag den Frieden zu unterhandeln; nachdem er sich mit den Abgeordneten Benedigs, bes Herzogs und des Markgrafen von Mantua hinlanglich be= sprochen hatte, gab er als Schiedsrichter am 20sten Novem= ber in Cremona Folgendes als die wesentlichen Bedingungen des Friedens an 3): 1) Bergamo, Brescia, Lonado, Peschiera und Riva di Trento nebst dazu gehörigen Territorien sollen der Republik Benedig verbleiben. 2) Cremona und einen be=

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 306.

<sup>2)</sup> Cf. Machiavelli delle stor. Fior. ed. cit. vol. II. p. 94.

<sup>3)</sup> Cf. Navagerol. c. p. 1108.

stimmten Theil des mailandischen Gebietes erhält Francesco Sforza als Mitgift Bianca Marias, der Tochter des Herzogs.

3) Die Sheradadda erhält der Herzog ganz und als freies Eisgenthum zurück.

4) Für Mantua tritt der status quo seiner früheren Grenze gegen Venedig ein.

5) Genua bleibt frei vom Herzog von Mailand.

Die nächsten Sahre flossen nun in Frieden hin, ohne bis storisch bedeutende Ereignisse in Venedig selbst. Noch einmal wollte zwar Foscari im Sommer 1442 sein Amt niederlegen 1442 und besuchte keine Sitzung der Behörden; endlich aber bewogen sie ihn bennoch Doge zu bleiben. Die Turken gewannen immer mehr Terrain in Europa, und hatten in eben bem Maße den Venetianern wichtiger werden sollen, als das griechische Reich mehr und mehr in Todeskampf gerieth, und bessen Kaiser und andere Große nach allen möglichen Mitteln griffen, bas übrige Europa näher für sich zu interessiren. Trot ber immer größeren Bedeutung aber, welche bie Turken in den öftlichen Nachbarlandern Venedigs erlangten, wandte diese Republik doch fortwährend ihr Hauptaugenmerk auf das Festland Ita= liens, und hier war es vorzüglich bas Ende des Parteikampfes um die Krone Neapel, welches allen politischen Verhaltnissen eine andere Gestalt zu geben drohte.

Es war namlich Francesco Sforza wegen ber Lehen, die er im Königreiche besaß, für René d'Unjou gegen Alfons, ben ' anderen Pratendenten ber Herrschaft in Neapel, interessirt; jemehr der Letztere nun durch die Entfernung Francescos und durch dessen Beschäftigung im oberen Italien im Königreiche den Sieg errungen hatte, jemehr musste er nach dem Friedensschluß zwischen Mailand und Venedig dessen Thatigkeit Er bot Alles auf, den Herzog, der unterdeß Fran= cescos Schwiegervater geworden war, zu bewegen diesen im oberen Italien festzuhalten. Filippo Maria war Sforza nicht ganz gunstig; ohngeachtet er ihm den letten Frieden verdankte, schmerzten ihm bennoch die gemachten Abtretungen, und er selbst foderte den Papst, der auch über den letztgeschlossenen Frieden nicht eben sehr erfreut war, auf, ben Grafen Sforza wieder der ihm früher verliehenen Markgrafschaft Uncona zu berauben, und sich zu diesem Ende des durch die entlassenen

venetianischen Truppen sehr verstärkten piccininischen Heeres zu bedienen 1). Eugen ging auf den Antrag ein und wech= selte rasch die Partei. So schienen also die drei größten Sou= veräne Italiens (der König von Neapel, der Papst und der Herzog von Mailand) mit einander im Bunde, und dieser Fürstenbund drohte das ganze System des Gleichgewichts, das die Florentiner zu erhalten sich so viele Mühe gegeben hatten, zu stürzen.

Durch den Angriff Piccininos auf Todi, Assissi und die anderen Besitzungen Sforzas ward bieser verhindert König René zu Hulfe zu kommen 2). Alfons siegte ganzlich ob; sein Gegner verließ das Königreich, bald auch Italien 3). Fran= cesco unterlag in der Mark, weil die ihm gegenüberstehenden Hauptleute, wo er sich auf einen Vertrag glaubte verlassen zu konnen, vom Papst ihrer Gide entbunden wurden, und seine eignen Capitane ihn zum Theil in der Noth verliessen 4). Ends lich kam auch Alfons in die Mark, um Francesco zu bedran= gen; diesem blieb zulett Nichts übrig als Besatzungen in die festesten Orte zu werfen und mit dem Rest seines Heeres nach dem nördlichen Italien zu eilen. Von Fano aus machte er den Florentinern und Venetianern Vorstellungen, wie seine Unterdrückung die ihrige zur Folge haben muffe, und glückli= cher Weise ward zuletzt selbst Filippo Maria bange bei ber wachsenden Macht Alfons und des Papstes. Hatte kurz zu= vor in Italien eine Verbindung stattzusinden geschienen zwischen den machtigsten Souveranen zu Unterdrückung eines Empors kömmlings, so wandte sich nun fast Alles so, daß der Emporkömm= ling für sein Bestehen das ganze nördlichere Italien interes= sirte gegen die dem Landerumfange nach so großen Machte bes Südens.

Inzwischen hatte sich auch Bologna, das noch seit den ligistischen Kriegen, wo es in Niccold Piccininos Hände ges

<sup>1)</sup> Sismondi hist. des républ. etc. vol. IX. p. 192 sq. Ma-chiavelli l. c. p. 96.

<sup>2)</sup> Simoneta l. c. p. 321.

<sup>3)</sup> Simoneta l. c. p. 323.

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1110. Simoneta l. c. p. 325.

fallen war, unter der Herrschaft von Niccolds Sohne Franzelsche gestanden hatte, frei gemacht 1), und Unnibale de' Benztivogli, der an der Spike dieser Nepublik stand, hatte sowohl klorenz als Venedig für ihr Bestehen zu interessiren gewusst 2). So kam nun im September 1443 eine Verbindung zwischen 1443 dem Herzog von Mailand, den Republiken Venedig, Bologna, klorenz, Genua und dem Grasen Francesco Sforza, der Instention nach auf 10 Jahre, zu Stande 3); während Alsons auf des Herzogs Kisippo Maria Abmahnung die Keindscligzkeiten gegen dessen Schwiegersohn einstellte und in seine Staasten zurückging.

Der Krieg selbst, ben Francesco, nachdem er durch die Liga unterstützt ward, siegreich mit seinem alten Gegner Niczcold Piccinino (damals in papstlichen Diensten) führte, intersessirt uns zunächst nicht, da er weder in Verfassungs noch in Territorial Verhältnisse Venedigs eingreift. Es ward dersselbe nach Piccininos (der vor Gram über Francescos Siege starb 4)) Tode durch einen Frieden zwischen dem Papste und zwischen dem Grafen Francesco beendigt, in welchem Francessco die ganze Mark Uncona, nur mit Ausnahme von Osimo, Fabriano und Recanati behielt 5).

Der Kauf von Pesaro durch Francesco Sforza, der aus dieser Stadt ein kleines Fürstenthum für seinen Bruder Alesssandro zu bilden die Absicht hatte, sührte einen neuen Krieg

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 326.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 98.

<sup>3)</sup> Sanuto'l c. p. 1111. Die Artifel biefer Eiga sind solgende! "Prima promette esso Duca di Milano di mandar soccorso al Conte Francesco e al Signor Sigismondo da Rimini nostro collegato di cavalli 8000 e di fanti 1000 sino a un mese prossimo. E pel simile promette alla lega nostra di dare e mandare ad ogni volere della detta, dove sarà di bisogno al compimento di cavalli 5000 e di sar giurare i detti nelle mani della lega e di sar guerra e buona pace a piaceri della detta lega. E all incontro promette la lega di sare il simile per conservazione de' suoi stati. E in questa lega sono Genovesi e Bolognesi con tutti i loro aderenti e collegati."

<sup>4)</sup> Machiavelli l. c. p. 103. Sanuto l. c. p. 1115.

<sup>5)</sup> Sanuto l. c. p. 1117. Machiavelli l. c. p. 103. Leo Geschichte Italiens III.

herbei; denn Pesaro hatte Galeazzo Malatesta 1) gehört, und der Herr von Rimini Sigismund Malatesta war, obgleich Sforzas Schwiegersohn und Venedigs naher Verbundeter, doch so ergrimmt darüber daß bieses Besithum seiner Familie entzogen werden sollte2), daß er seinem Schwiegervater tod= feind ward. Die Angelegenheiten Bolognas hatten inzwischen eine Wendung genommen, welche Filippo Maria nicht ange= nehm war; so trennte sich dieser von der Liga. Francescos Feinden nicht schwer, auch den Papst wieder ge= gen ihn zu gewinnen, und ba Alfons nur auf des Herzogs dringende Vorstellungen von des Grafen Bekampfung abge= lassen hatte, war er sofort bereit mit diesem in Verbin= dung die Feindseligkeiten wieder zu erneuen. So stand bald der republicanischen Liga von Venedig, Bologna, Florenz und Genua wieder die fürstliche des Königs, des Papstes, des Herzogs und bes Herrn von Rimini entgegen. Nun berührte

1446 der 1446 ausbrechende Krieg Venedig wieder unmittelbarer.

Feldhauptmann der republicanischen Liga gegen Neapel und den Papst war Francesco Sforza; und es gelang ihm und der venetianischen Flotte Uncona vor dem Könige zu be= wahren 3). Uscoli jedoch ergab sich dem Papst, und dieser belegte die Feinde des Kirchenstaates, den Grafen Sforza namlich und die Bologneser sammt ihren Verbundeten, am 14ten April mit dem Bann. Im oberen Italien war Michele Attendolo von Cotignola Feldhauptmann der Benetianer; so= bald nun das herzogliche Heer, ohngefähr 8000 Mann stark und mit allen Kriegsbedürfnissen wohl versehn, in das Cremo= nesische einsiel und auch benachbarte Orte des venetianischen Gebietes besetzte, gab die Signorie von Venedig ihrem Feld= hauptmann Auftrag, die sforzeschischen Herrschaften mit aller Macht zu vertheibigen. Michele brachte ein Heer von 6000

<sup>1)</sup> Chron. Eugubinum ap. Murat. scrr. vol. XXI. p. 983. Annales Forolivienses ad a. 1445. ap. Murat. scrr. vol. XXII. p. 222. — Einige Schriftsteller nennen Galeazzo fälschlich Pandolf. cf. Sanuto l. c. p. 1118.

<sup>2)</sup> Denn Galeazzo hatte keine Kinder.

<sup>3)</sup> Sanuto I. c. p. 1119.

Reitern und ,4000 zu Fuß auf, und zog bamit gegen bas feste Lager der Herzoglichen bei Casalmaggiore. Im Septem= ber kam es zu einer Schlacht, in welcher Michele völlig siegte; die mailandischen Hauptleute, Luigi dal Verme (der oberste Keldhauptmann), Rasmino de' Triulzi und Francesco Piccinino, entkamen zwar, aber ein großer Theil ber Kurassiere mit mehr als 4000 Pferden wurden die Beute des Siegers sammt al= Iem Gepack und ber Marketenberei 1). Alle Burgfesten im Cremonesischen, auch die in der Gheradadda sielen bald her= nach ben Venetianern in die Hände, und der Herzog bot wie gewöhnlich einen Frieden, durch welchen er noch mehr verloren hatte als vorher, hatte man ihn annehmen wollen. Die Re= publik aber mar so erfreut über Micheles Thaten, daß sie i zum Nobile machte, worauf er seine Eroberungen fortsette und bis tief ins Mailandische herein Plunderungszüge unter= nahm. Cassano ward noch im November erobert, und Michele für diese Erwerbung mit Castelfranco im Trevisanischen, das er zu Lehen erhielt, von der Republik belohnt.

Als seine Verbündeten den Herzog so im Gedränge sahen, sandten sie ihm einen Heereszug zu Hülse; sie daten den Markzgrasen Lionello<sup>2</sup>) von Ferrara um die Erlaudniß des Durchzuges durch sein Gediet; auch der Herzog von Mailand dat darum; als sich aber der Markgraf zu Gunsten Venedigs entscheiden zu wollen schien, gingen die Truppen ohne Untwort abzuwarten hindurch und verstärkten den Herzog, der den Vernetianern ganz zu unterliegen schien. Gesährlicher als dieser Hülsszug wurde sür die Venetianer bald Francesco selbst; er sah deutlich, wie es die Absicht der Republik war, gegen das mailandische Gediet, auf dessen Ererbung er doch noch immer Hoffnung hatte, Eroberungen zu machen; und Alles was die Republik einmal besaß, musste er sür sich als verloren ansehn.

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1122. "rimase preso tutto il resto de' loro capitani e condottieri, presi da cavalli 4000 e più e tutti i carriaggi loro fino le sue femine e munizioni."

<sup>2)</sup> Er war auf seinen Vater Niccold gefolgt, als dieser im Dec. 1441 starb. Sismondi vol. IX. p. 192. Annales Foroliv. ap. Murat. scrr. vol. XXII. p. 221.

Überdies machten ihm die Venetianer Vorwürfe, weil die Ershaltung seiner Armee, die in der letzten Zeit gar keinen Geswinn gebracht hatte, mehr kostete als die siegende des Mischele. Zu dieser Verstimmung Francescos kam das Zureden des Cosmo de' Medici, dem bei dem Vordringen Micheles schon wieder bange wurde für sein Gleichgewicht in Italien i); kasmen endlich die Einladungen seines Schwiegervaters, sich mit ihm auszusöhnen und das Land zu beschützen, welches er einst regieren werde.

Die Unterhandlungen, in welche sich ber Graf Sforza mit seinem Schwiegervater einließ, hatten Einsluß auf sein Benehmen; die Venetianer wurden gespannt und mistrauisch; 1447 inzwischen starb im Februar 1447 Papst Eugenius, und die Venetianer verriethen ihr Mistrauen gegen Francesco durch eine Treulosigkeit, indem sie einen Versuch machten sich seiner Stadt Cremona mit Verrath zu bemächtigen?). Dies wirkte entscheidend. Sforza sohnte sich mit seinem Schwiegervater und mit König Alfons aus, erhielt vom Herzog soviel wie zeither von der republicanischen Liga und ward nun deren Feind als oberster Feldhauptmann von Mailand.

Der Entschluß, den Francesco gefasst hatte, hätte ihn bei

einem Haare ins Verderben gestürzt: benn Filippo Maria, welcher von Hauptleuten, die den Grafen hassten, umgeben war, bereute schon diesem sich so hingegeben zu haben, und Ssorza, durch das Ausbleiben des mailandischen Geldes,, auf welches er gerechnet hatte, paralysirt, machte auf seinem Juge nach dem oberen Italien Halt, während die venetianische Arzund die Bürger dieser Stadt zur Freiheit rief. Als die Einwohner ruhig blieben, zogen die venetianischen Truppen an den Comer= und Luganer=See und verwüsteten und plünderzten die Umgegend.

Die Noth endlich, in welche der Herzog kam, zwang ihn seinen Schwiegersohn aus der Verlegenheit zu reissen.

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 388.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 110. Simoneta l. c. p. 390.

<sup>3)</sup> Sanuto L. c. p. 1125.

König Alsons sollte an Ssorza die nöthigen Gelder zahlen; dies geschah aber nur unter der Bedingung, daß auch die letzte Stadt, welche der Graf noch in der Mark hatte, Jest nam= lich, an den Papst Nicolaus V., der auf Eugen gesolgt war, übergeben würde. Francesco war zu entblößt von Geldmitzteln, als daß ihm etwas Anderes als die Annahme dieser Bezdingung übrig geblieben ware. Raum aber hatte sich Sforza nun in Bewegung gesetzt, um seinem Schwiegervater zu Hülse zu ziehen, als er die Nachricht von dessen Tode erhielt. Fizlippo Maria war am 13ten August 1447 gestorben.

Die umständlichere Darstellung der Bewegungen, welche Kilippo Marias Tod unter den Bewohnern der verschiedenen ihm unterthänig gewesenen Städte und Landschaften, wie unter den Kürsten, welche Ansprüche auf die Nachfolge zu haben glaubten, erzeugte, gehört der mailändischen Geschichte an. Hier ist nur zu erwähnen, wie Lodi und Piacenza sich unter venetianische Hoheit stellten<sup>2</sup>), Mailand selbst aber, Pavia und Parma, als unabhängige Freistaaten aufzutreten versuchten<sup>3</sup>).

Die Benetianer waren sofort, als sich Lodi zu ihnen gewendet hatte, über den Oglio ins Lodesanische eingebrochen und
hatten auch die ganze Landschaft den Mailandern entrissen.
Diese konnten voraussehn, daß es ihnen unmöglich werden
würde sich gegen Benedig zu behaupten, wenn sie nicht einen
angesehnen Feldhauptmann sür sich interessirten. Auf gewaltsamem Wege durste Francesco bei der Macht der anderen Prätendenten nicht hossen sich in Mailand behaupten zu können;
wohl aber war ein Gelingen möglich, wenn er zuerst als Vertheidiger der Republik Mailand auftrat. So schloß er einen
Vertrag ab mit den Mailandern, durch welchen er deren Feldhauptmann wurde unter der Bedingung, daß ihm Brescia gehören sollte, wenn er es erobere; erobere er dann aber auch
Verona, so solle er das behalten, Vrescia aber an Mailand abtreten 4).

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IX. p. 259. 260,

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1126.

<sup>3)</sup> Machiavelli l. c. p. 111,

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1126.

Zuerst trieb Ssorza die venetianischen Truppen aus dem Cremonesischen; dann unterwarsen sich die Paveser, durch der Gräfin Bianca Mutter dazu bewogen, und ernannten ihn zu ihrem Grasen. Die Benetianer aber stellten unter Andrea Quirini von neuem eine Flotte auf dem Po auf; che diese aber im Stande war, vereinigte Ssorza schon alle seine Streitzkräfte und nahm Piacenza wieder ein!). Der Ansührer der venetianischen Truppen in der Stadt, der Markgraf Taddeo, ward mit allen seinen Leuten gefangen; Piacenza ward gezplündert, und Michele Attendolo, der inzwischen das Pavesische und Mailandische gebrandschaft hatte, zog sich zurück?). Sforza eroberte alle Burgen in der Sheradadda, auch Casssano; nur Caravaggio widerstand noch.

Inzwischen war die venetianische Flotte den Po heraufgekommen dis in die Gegend von Cremona, und venetianische Heerhausen verwüsteten das Cremonesische. Gegen sie wandte sich Sforza mit aller Macht; auch er hatte Schisse auf dem Po, doch unbedeutendere. Bei Casalmaggiore ward die venetianische Flotte zusammengedrängt; besonders wurde sie vom User mit schwerem Geschütz beschossen, und am Ende schien Andrea Quirini Nichts übrig zu bleiben als die Ausrüstung der Schisse während der Nacht in die Feste von Casalmaggiore zu retten und die Flotte am andern Morgen, dem 17ten Julius 1448, in Brand zu stecken. Später erlitt er dasur in

<sup>1)</sup> ben 16ten November 1447.

<sup>2)</sup> Die Benetianer leiteten in dieser Zeit eine Friedenkunterhandlung mit Mailand ein, welche ohne Resultat blieb. Der venetianische Provestitore in Piacenza, Gerardo Dandolo, war gesangen worden und sand unter den mailandischen Condottieren in Ssozzaß Lager, welche diesem ihren ehemaligen Feinde fast alle im geheim entgegen waren, die Sohne des Niccold Piccinino, welche sich dazu brauchen liessen eine geheime Unsterhandlung zwischen Mailand und Benedig hinter Ssozzaß Rücken einzuleiten. Zu Vergamo hatte man schon die Friedensbedingungen ausgessest, als Ssozza noch zu rechter Zeit benachrichtigt ward und die Rastisscation durch seine Partei unter dem Volke in Mailand verhinderte. cf. Daru vol. II. p. 362 sq. Als er dann die Siege von Casalmagsgiore und Caravaggio ersocht, nahmen die Mailander alle Friedenservieztungen zurück. Navagero! c. p. 1112.

Venedig schwere Strafe, saß brei Jahre in hartem Gefängniß und musste 1000 Lire zahlen 1).

Bald nach dieser glücklichen Unternehmung erhielt Sforza, der gern sofort in das Brescianische eingefallen ware, vom Se= nat in Mailand Auftrag, Caravaggio, die letzte von den Benetianern in der Gheradadda besetzte Burgfeste, zu nehmen, und Michele Attendolo, der bei Casalmaggiore zur Rettung der Flotte zu spät gekommen war, zog bald darauf gegen sein Lager, das Caravaggio von allen Seiten einschloß. Kaum hatte der venetianische Feldhauptmann sein Lager auch in der Nähe von Caravaggio aufgeschlagen, als er von den sforzeschi= schen Truppen angegriffen wurde; doch gewann er Zeit sich zu befestigen. Zwischen beiben Lagern hatten täglich Gefechte statt. Die Venetianer hatten 12,500 Reiter, und ihre vor= nehmsten Condottieren waren Lodovigo von Gonzaga 2), Bartolommeo Coleoni, Gentile da Lionessa, Graf Carlo del Mon= tone, Tiberto Brandolino, Giovanni Conti der Romer, Guido Rangoni, Alberto Bodiense, Cesare da Martinengo und Nic= wid Guerrieri; alles in damaliger Zeit ausgezeichnete Namen. Graf Francesco hatte 12,000 Reiter, und mit ihm waren aus= ser seinen eignen Condottieren noch der größte Theil derer, welche sonst Filippo Maria gedient hatten; die vornehmsten in kinem Heere waren Piccininos Sohne, Francesco und Sacopo, der Graf Luigi dal Verme, Guglielmo von Monferrat, Carlo von Gonzaga, Robert von S. Severino, Giovanni da Tolentino, Cristoforo Torello und Bartolommeo Quartiero.

Nachdem beide Heere über einen Monat einander gegensüber gelagert hatten, drangen die venetianischen Proveditoren (Gerardo Dandolo und Hermolao Donato) gegen Attendolos Rath auf eine Schlacht, weil Caravaggio ohne eine solche nicht zu befreien war und sich auch nicht lange mehr halten konnte, an Caravaggios Schicksal aber das von Lodi unversmeidlich geknüpft schien. Die Proveditoren wurden endlich durch einen Besehl von Venedig aus unterstützt, und der Auss

1) Sanuto l. c. p. 1128.

<sup>2)</sup> Nach dem Tobe seines Vaters Giovanfrancescos war er Markgraf von Mantua, und nun der Venetianer Verbundeter. Cf. Sanuto l. c. p. 1116. Giovanfrancesco war im Septbr. 1444 gestorben.

gang bewies, daß Attendolo Recht gehabt hatte: die Venetianer erlitten eine gänzliche Niederlage; die Proveditoren, der größte Theil der Condottieren und Soldaten Venedigs wurden gefansgen, und das sforzeschische Heer machte überreiche Beute. Cas 1448 ravaggio ward eingenommen, und fast das ganze Vergamaschische und Vrestianische kam in die Hände Francescos!).

Nach diesem Unglücksfall zeigten die venetianischen Edlen wieder einmal Entschlossenheit und Aufopserungssähigkeit. Auf Geld kam damals in Italien im Kriege Alles an, sosort brachten der Doge und die Edlen einen Schatz zusammen; sie ernannten zwei neue Proveditoren des Heeres, Luigi Loredano und Pasquale Malipiero; gaben Herrn Jacop Antonio Marcello Stadthauptmann in Verona Auftrag 30,000 Ducaten, die ihm zugesandt wurden, nach Brescia zu bringen und daselbst als Proveditore zu bleiben; in Verona sollte das Heer neu einzgerichtet werden; auf dem Lago di Garda ward wieder eine kleine Flotte ausgerüstet.

Mehr aber als auf alles dieses vertrauten die Venetias ner auf die Resultate ihrer Unterhandlungen, und mit Recht. Die Mailander wurden durch des Grafen Glück nur eifersüchstiger und argwöhnischer; denn daß er den Plan nicht ausgeges den habe, ihr Herr zu werden, glaubten sie fest. Der Maisländer Furcht und Francescos Wunsch boten den Venetianern die besten Mittel sie zu trennen. Die Sohne Piccininos

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1129. Joan. Simoneta l. c. p. 469 sq. Sismondi vol. IX. p. 313 sq. Machiavelli l. c. p. 120. Die Schlacht war ben 15ten September 1448. Sanuto erzählt, in dieser Schlacht sei venetianischerseits ein einziger Mensch getöbtet worden; wenn dies auch nicht buchstäblich wahr ist, sieht man doch, daß Machiavelli in seiner Verspottung dieser Condottierenkriege nicht eben so ganz Unrecht hat, als man ihm beigemessen hat: "e nota, che in questa rotta fu morto de' nostri solo uno, siechè tutti surono fatti prigioni, perchè parte s'impaludarono."

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1130. "Ma Iddio volle, che il detto conte Francesco, essendo tanto prosperato, venne in sospetto a Milanesi, dubitando che si volesse fare Duca di Milano, come egli aveane intenzione. E desiderando eglino di mantenersi in libertà, à poco à poco incominciarono à togliergli le forze, e ogni giorno a credergli meno. Onde egli se n'accorse, e subito disposesi a volere far pace

mit ben anberen mallandischen Condottleren standen eben vor Lodi; Sforza mit den Seinigen in der Nähe von Brescia. Unter anderen Gesangenen hatte der Graf in Caravaggio auch Clemente Tealdini bekommen, den Secretair der venetianischen Proveditoren; dieser war ein Freund von des Grasen Secreztair Giovanni Simoneta; diese leiteten die Unterhandlungen zwischen Sforza und der Signoria von Venedig ein, und am 18ten October 1448 ward zwischen beiden Mächten ein Friede 1448 abgeschlossen des Inhaltes, daß sich Venedig und Sforza als Verbündete zusammen gegen Mailand halten wollten, und zu diesem Ende der Graf von der Republik 4000 Reiter und 2000 Mann zu Fuß erhalten sollte; dis Mailand und dessen Herzogthum ihm unterthan sei, wollte ihm Venedig monatlich 13,000 Ducaten zahlen. Die künstige Grenze aber zwischen des Grasen Territorien und dem Gehiet der Republik sollte die Abda bilden.

Hierauf ging Sforza sosort über die Abda gegen Mailand; die Republik aber entließ ihren bisherigen Feldhauptmann, Michele Attendolo, dem das Trevisanische zu seinem Aufenthalt angewiesen ward. Lodi, um nicht dem Vertrage gemäß durch Benedig an Sforza gegeben zu werden, verband sich schnell wieder mit den Mailandern; alles Land zwischen der Abda und dem Tessino, mit Ausnahme ber Städte Mailand, Lodi und Como, kam in des Grafen Gewalt; Tortona, Novara, Alessandria della Paglia, zulett Parma hatten sich ihm unter= worfen. Mailand blokirte er; im Frühjahr 1449 gingen Fran= cesco und Jacopo Piccinino mit 3000 Reitern und 2000 zu Fuß zu ihm über 2); inzwischen wandten sich die Venetianer wieder von ihm ab; ihre Absicht war gewesen, durch ihn Mai= land so zu bedrängen, daß es sich hernach ihnen in die Urme werfen musste, nicht aber, es ihm wirklich unterthan werden zu lassen. Als er nun die Piccinini in sein Beer nahm, er-

colla signoria nostra coll' ajuto della quale sperava d'ajutarsi per conseguire il suo desiderio."

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 485.

<sup>2)</sup> Sanuto I. c. p. 1134.

klarten sie dies für einen Bruch des Vertrages und singen schon an mit den Mailandern wieder zu unterhandeln 1).

König Alfons von Neapel, als er die Mailander durch Sforza und Venedig so bedrängt sah, glaubte ihnen dadurch einen Dienst zu erzeigen, daß er alle Venetianer aus seinem Reiche verwies?). Er zwang durch diese feindliche Handlung vie Republik ihre Macht zu theilen; denn nun rüstete sie eine Flotte von 25 Galeeren und einige andere Schisse und sandte

sie unter Luigi Loredano gegen das Königreich.

In der Lombardei hatten die Unterhandlungen mit Maisland und die Übergabe Cremas an Benedig diese Republik zu dem Beschluß gebracht, dem Grasen eine dem früheren Berstrage ganz zuwiderlausende Pacisication zu dieten. Er sollte Cremona den Pavia, Parma, Piacenza, Alessandria, Tortona und Novara nehst deren Landschaften haben; dagegen solle Mailand frei bleiben und das übrige Gehiet des Herzogs Fislippo Maria haben, dis auf das, was dieser Herzog östlich der Abda besessen hatte, denn das sollte der Republik verbleiben. Mailand sollte 6000, der Gras aber nur 4000 Reiter halten können; der Republik Venedig aber sollte eine Kriegsmacht von 8000 Keitern zugestanden werden. Ssoza war in Berlegensheit; er wollte diesen Frieden weder verwersen noch annehsmen dies ging einige Zeit mit Unterhandlungen hin.

Inzwischen war Loredano in See gegangen, hatte Mefssina erreicht, die Schiffe im Hasen und das Arsenal verbrannt; hierauf hatte er im Hasen von Spracus ähnliche Feindseligskeiten verübt und war beutebeladen nach Corsu zurückgekehrt. Diese Siege scheinen die Republik in der Verfolgung eines entscheidenden Ganges für die Vertheilung der Besitzungen im

<sup>1)</sup> Die Piccinini verliessen balb barauf wieder des Grafen Heer und traten wieder zu den Mailandern über, sodaß man damals behauptete, ihre Absicht sei nur gewesen, ihre Mannschaft eine Zeit lang, wo sie der Stadt Nichts helsen konnten, auf des Grafen Kosten zu erhalten. Franscesso Piccinino starb bald nachher im October.

<sup>2)</sup> Navagero l. c. p. 1113.

<sup>3)</sup> Bei Navagero (l. c. p. 1114) ist es ein Druckfehler, wenn es heist, Cremona solle ben Venetianern bleiben; es ist Crema gemeint.

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1135.

oberen Italien bestärkt zu haben: benn im December 1449 ward Sigismondo Malatesta zum obersten Feldhauptmann der venetianischen Truppen ernannt; die Verbindung mit Mailand gegen Sforza, welcher die Pacification nicht annahm, war schon am 27sten September abgeschlossen!) worden.

Die alten Verbündeten der Venetianer, die Florentiner, mussten, als sie, um ihr Gleichgewichtssystem nicht aufzugeben, Venedig gegen Sforza nicht beistehen wollten, die Stadt und den Staat von Venedig raumen<sup>2</sup>). Sie hatten sich während des ganzen Krieges so neutral wie möglich gehalten; nur als die Venetianer nach der Schlacht von Caravaggio zu unterzliegen schienen, hatten sie ihnen, ihrer Politik getreu und ihren Verdindlichkeiten gemäß, hülse geleistet; nun aber unterstützte Cosimo de' Medici den Grasen aus eignen Mitteln auf das reichste<sup>3</sup>), und suchte auch die Republik Florenz zu bewegen offen mit ihm in Verdindung zu treten.

In Mailand wuchs die Hungersnoth von Tage zu Tage 1); Sigismondo Malatesta suchte durch des Grasen Truppen hin= durch die Stadt zu verproviantiren; doch gelang dieses nur denen, die es auf Schleichwegen versuchten, und nicht zurei= chend 5). Der venetianische Feldhauptmann wünschte eine Schlacht eben so begierig, als Sforza vorsichtig einer solchen auswich. Am Ende stieg die Noth in der Stadt so, daß daß gemeine Volk, das ohnehin einer herzoglichen Regierung ge= neigter war als republicanischen Magistraten, am 25sten Fe= 1450 bruar 1450 einen Ausstand machte, viele von den Behörden und den venetianischen Sesandten, Lionardo Veniero, umbrachte

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IX. p. 352.

<sup>2)</sup> Im Junius 1451 wurden sogar florentinische Geistliche und Monche aus dem Venetianischen vertrieben. Sanuto l. c. p. 1140.

<sup>3)</sup> Machiavelli l. c. p. 132.

<sup>4)</sup> Simoneta l. c. p. 593.

<sup>5)</sup> Sanuto l. c. p. 1136. "Allora occultamente da alcuni su portato qualche poco di vettovaglia in Milano. Ma perchè nella detta città era gran same in tanta moltitudine à niente servì, nè per questo cessò la carestia; e si vendeva il moggio del frumento Ducati 10; tanta penuria v'era." Die 20 Ducaten, welche von Anderen als Preis des Maßes Getraibe angegeben werden, sind also übertrieben. Man vergleiche zu dieser Bemerkung Daru vol. II. p. 375. Note.

und durch seinen Abgeordneten dem Grafen die Herrschaft der Stadt andieten ließ. Am 26sten Februar zog Francesco Ssorzaals Herzog von Mailand in die Stadt ein '). Lodi hatte sich ihm schon geraume Zeit ergeben; Monza, Como und Bellinzona öffneten ihm die Thore; Sigismondo sah sich gezwungen über die Adda zurückzugehn.

Francesco Sforza ward, balb nachbem er sich bes Her= zogthums Mailand bemachtigt hatte, allerseits als Herzog behandelt; nur der König der Deutschen, Friedrich III., weit nach Erledigung eines italienischen Reichslehens Niemand als er es zu vergeben habe, und der Konig von Frankreich, weit burch Valentina Viscontis Verheirathung das Erbrecht auf Mailand an das Haus Orleans gekommen sei, versagten dem neuen Herzog ihre Anerkennung 2); Beide jedoch thaten zunächst auch Nichts, ihn zu sturzen. Dagegen konnte es König Alfons nicht gleichgultig sein, daß ein ihm feindlich gefinnter kriege= rischer Fürst im oberen Italien ein so bedeutendes Fürstenthum grundete. Das gemeinschaftliche Interesse Venedigs und des Königreiches gegen Sforza verband Jene und schloß Frieden zwischen ihnen. Da dieselbe eifersüchtige Besorgniß, welche früher die Florentiner so oft gegen das Haus Visconti hatte feindlich auftreten lassen, sie jetzt gegen Venedig führte, so war es naturlich, daß sie sich eng an Sforza anschlossen, und daß das Bundniß Alfonsens mit der Signoria von Venedig zu= gleich gegen Florenz gerichtet war 1). Der Krieg bes Königs gegen Florenz liegt hier ausserhalb der Grenzen unsers Ge= genstandes.

Die kleineren Mächte bes oberen Italiens änderten in derselben Zeit ebenfalls ihre Politik. Der Markgraf Lodovico von Mantua war, seitdem er zur Regierung gekommen war, fortwährend auf venetianischer Seite gewesen; sein Bruder Carlo, der von ihm von der väterlichen Erbschaft ausgeschlossen war 4).

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1137. Machiavelli l. c. p. 137.

<sup>2)</sup> Simoneta L c. p. 607.

<sup>3)</sup> Machiavelli I, c. p. 138,

<sup>4)</sup> Sanuto I. c. p. 1140. "cacciato da beni lasciatigli per testamento dal Marchese Gianfrancesco suo padre.

stand stets auf der Venedig seindlichen Seite und ward, kurz nachdem Sforza Herzog geworden, Gouverneur von Tortona. Nun vertrugen sich aber der Herzog und der Markgraf Lodozvico; Carlo ward plötlich gesangen genommen, und auch als er sich die Freiheit erkauft hatte, sollte er in einem bestimmten Banndistrict leben. Er entsloh zu den Venetianern; Mantua stand sest den Sforzeschen.). Auch Bologna hielt mit Florenz und Sforza.

Der Markgraf Lionello von Ferrara hatte den Frieden zwischen seinem Schwiegervater Alsons und den Venetianern, der am 2ten Julius 1450 geschlossen ward, unterhandelt; 1450 starb aber bald hernach am 1sten October zu Belriguardo<sup>2</sup>). Ihm folgte sein ebenfalls unehelicher Bruder Borso<sup>3</sup>), der sich ganz den Künsten des Friedens hingab und deren Segnungen seinen Landschaften zu erhalten strebte. Er suchte sich (und mit Ersolg) ausserhalb des Kampses zu halten.

Die westlichen Nachbarn Mailands, der Markgraf von Monferrat und der Herzog von Savoyen, wurden in die Versbindung Venedigs und Alsonsens hereingezogen; desgleichen die Sanesen; endlich auch die Herren von Coreggio. Diese Liga gegen Mailand, Florenz und Mantua ward abgeschlossen im Mai 1451 <sup>4</sup>). Bis dahin waren alle mehr mit Unterhand= 1451 lungen als mit offnen Feindseligkeiten beschäftigt; um diese Zeit aber trat Gentile da Lionessa als Governatore Magnizfico an die Spike des venetianischen Heeres <sup>5</sup>). Es scheint,

<sup>1)</sup> Sismondi vol. IX. p. 393. 394., wo man die hauptsächlichesten Quellen citirt findet. Lodovico Gonzaga, der Zögling Vittorinos di Feltre, war durch philologische Gelehrsamkeit, durch Achtung vor den Wissenschaften und als Mäcen und Beschüger der Gelehrten berühmt.

<sup>2)</sup> Lionello war ein Zögling Guarinos von Verona, und sein Hof war der Sig sinnvoller Gelehrsamkeit, geistreicher Eleganz und wahrer Kunstliebe.

<sup>3)</sup> Cf. Sanuto l. c. p. 1138.

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1140. Siena machte einige Bebingungen, welche möglich machten, daß es selbst nicht als Feind der Stadt Florenz erschien.

<sup>5)</sup> herr Sigismondo war abgesett worden. Sanuto l. c. p. 1137. Er hatte früher die Tochter Francescos, die sein Weib war, vergiftet,

daß sich Bartolommes Coleoni dadurch zurückgesetzt glaubte; benn er ging bald darauf damit um, alle seine Leute von den Venetianern zu Sforza zu führen. Noch zu rechter Zeit ward sein Vorhaben entdeckt, und seiner ganzen fahrenden Sabe be= raubt entfloh er mit Mühe zu dem Markgraf Lodovico. anderen Condottieren suchte man durch Geschenke an Häusern und liegenden Gründen im Venetianischen fester an das Schicksal bieses Staates zu knupfen. Über solchen Anordnungen in der Urmee verging auch das Jahr 1451 ohne bedeutende Kriegsvorfälle. Erst im folgenden Jahre wurden wieder plan= mäßige Feindseligkeiten begonnen, woran vorzüglich bei den Venetianern die Erschöpfung ihrer Geldmittel Schuld hatte 1); aber auch in diesem Jahre verhinderte die Ankunft König Fried= richs III., der über Venedig nach Rom zur Kaiserkrönung zog, den frühzeitigen Beginn des Krieges. Auf seinem Durch= zuge nach Ferrara ertheilte er bem Markgrafen Borso ben Titel eines Herzogs von Modena und Reggio; während er in Venedig war, wurden die Feindseligkeiten, denen am 2ten 1452 Mai 1452 eine formliche Kriegserklarung gegen Sforza vor= ausging, eroffnet.

um eine Geliebte heirathen zu können; dies lähmte alle seine Schritte gegen ben ehemaligen Schwiegervater, weil er dessen Rache sürchten musste, wenn er in seine Hände siel. Die Vermuthung, welche von ihm ging, als er entlassen ward, ist diesem Früheren zu Folge nicht unwahrscheins lich; man lese, wie Sanuto a. a. D. erzählt: "su presa nel Veronese una Donna Tedesca di nobil sangue, la quale andava al giudileo à Roma, da' nostri soldati. Era bellissima donna, ed era accompagnata da alcuni cavalli, e su rapita. Ella sempre contrastando, non senza molto sangue sparso da chi era con lei, mai non volle consentire al rapitore, e più tosto volle essere ammazzata, che mai acconsentire à tanta sceleraggine. Ne su incolpato il Signor Sigismondo Malatesti, il quale in que' giorni era stato casso di capitan nostro, ch' egli avesse satta rapirla."

1) Sie suchten auf alle Weise zu helsen: "misero varie provigioni e imposizioni, e secero conto di trovare da quelle Ducati 170,000 e dall' uffizio del Sale servirsi di Ducati 50,000 e delle camere nostre di terra serma Ducati 80,000, che sommano in tutto Ducati 300,000."—— "Â di 24. di Dicembre del 1451 su tassato pel collegio tutto il clero à dare la metà della sua entrata alla Signoria nostra."—

Gentile zog ins Lobesanische; seine Leute streiften bis in die Nahe von Mailand; dann belagerte er Soncino Beschluß der Venetianer zu Folge sollte sein Heer 15,000 Rei= ter und 8000 Mann zu Fuß stark sein; doch waren der Letz= teren nur 6000. Sforza seinerseits brach ins Brescianische ein, nahm Gambara und belagerte Pontevico. Beibe erreich= ten ihren Zweck, Soncino und Pontevico ergaben sich; als aber der Herzog Brescia selbst bedrängte, ging Gentile zurück; es kam zu einem blutigen Treffen. Inzwischen brach Markgraf Guglielmo von Monferrat in die sforzeschischen Staaten ein, plunderte das Gebiet von Alessandria, Tortona und Pas via, bis es auch hier zu einem Gefecht kam, in welchem Guglielmo unterlag. Dann machte Coleoni mit 1000 Reitern einen Einsall ins Brescianische und plunderte; Jacopo Picci= nino, welcher damals in venetianischen Diensten war, erfocht einige Erfolge gegen die Herzoglichen. Go ging das Jahr in kleinen Unternehmungen hin.

Der Winter brachte Sforza größere Vortheile. Evansgelista Savello, einer der venetianischen Condottieren, ging zu ihm über; ein anderer, Tiberto Brandolini, verließ die Dienste der Republik, um später auf ehrenvollere Weise sich ebenfalls Sforza anschliessen zu können. Der König von Frankreich entsschloß sich, von den Florentinern vornämlich dazu bestimmt 1), der Ansprüche des Hauses Orleans auf Mailand einstweilen nicht zu gedenken, sondern Nené d'Unjou in seinen Absichten gegen Alsons von Neapel zu unterstützen und die Partei Sforzas zu ergreisen, wodurch Savoyen und Monferrat zur Neustralität gezwungen wurden, der Herzog aber im Frühjahr eine Verstärkung von 4000 Kürassieren unter René d'Unjou erhielt 2).

Gentile da Lionessa war gleich zu Anfange der Campagne von 1453 vor Manerbio tödlich verwundet worden; an seine 1453 Stelle ernannten die Venetianer den Jacopo Piccinino zum Governafore des Heeres. Der Feldzug selbst hatte Ansangs denselben Charafter wie der von 1452; in Belagerungen klei=

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 151.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1147.

ner Orte und in Scharmützeln und kleinen Treffen, in Mars schen und Contremärschen ging die Zeit hin. Man suchte in damaliger Zeit einander bei weitem mehr durch eigentliche stra= tegische Kunst als durch morderische Angriffe zu überwinden. In jedem Kriege, der sich so lange hinzieht, wie damals der Krieg schon in Italien, wo er mit Ausnahme unbedeutender Unterbrechungen seit vieler Menschen Gebenken gewüthet hatte, wird es auf diese Art zu operiren hinkommen; um so auffallen= der war daher das wilde Benehmen der Franzosen unter René, als sie mit dem herzoglichen Heere Pontevico erstürmt hatten 1). Die ganze Ebene des Brescianischen, die Burgen von Breanza, die Gheradadda ergaben sich hierauf dem Herzog; dann fielen auch Roado und Orci Nuovi in seine Hande; Asola aber, das er für den Markgrafen Lodovico erobern wollte, musste er we= gen der Herbstregen lassen. René hatte sich im Born wieder von ihm getrennt und war nach Usti, welches seit Filippo Ma= rias Tobe wieder franzosisch geworden war, zurückgezogen 2).

Für Venedig war das Jahr 1453 in mehr als einer Hinssicht unglückbringend gewesen: die Türken hatten Constantinopel genommen, 47 Nobili von Venedig, viele andere Venetianer waren dabei umgekommen, viele gefangen worden; an Kausmannsgütern und durch Lösegeld für ihre gesangenen Verwandten verloren viele venetianische Familien ausserordentlich 3); alle griechischen Besitzungen der Republik waren bedroht, und Jacopo Loredano musste sofort mit 12 Galeeren zum Schutz von Negroponte ausgesendet werden. Im December bedurste die Republik 700,000 bis 1,000,000 Ducaten ausserordentlischer Weise, um die laufenden Ausgaben bestreiten zu können.

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1147. "e qui la ferocia de' Francesi usò gran crudeltà contro de' castellani. La qual cosa tanto spaventò l'animo de' popoli, che tutto quello, che i nostri aveano nel Cremonese e nel Bresciano, salvo Soncino e Romanengo, non aspettando il venir de' nemici, in nochi giorni si rendè loro."

<sup>2)</sup> Die Grausamkelt der Franzosen in Pontevico, wo sie sogar ges gen die herzoglichen Truppen wütheten, als diese die Einwohner in Schutz nahmen, entzweiten Francesco und René.

<sup>3)</sup> Sanuto l. c. p. 1151. "Fu stimato il danno de' nostri per ducati 200,000."

Unter diesen Umständen konnte für Benedig Nichts erwünsch= ter sein als ein Friede mit Sforza; allein die in Rom unter Leitung des Papstes angeknupften allgemeinen Friedensunter= handlungen zogen sich in bie Lange, und man musste Sepas ratunterhandlungen suchen. Dies gelang; sie wurden zu Gunsten Benedigs durch den Abfall Bartolommeo Coleonis vom Herzog und bessen übertreten zur Republik gefördert; endlich kam durch Fra Simonetto da Camerino ein Friedenstractat au Stande, welcher am 5ten April 1) 1454 in Lobi unter= 1454 Die wesentlichen Artikel waren folgende: zeichnet warb. 1) Der Herzog giebt alle Eroberungen, welche er gegen Benebig gemacht hat, zurud, mit Ausnahme ber Gherababba-2) Der Markgraf Carlo bi Gonzaga erhalt von seinem Bruder das våterliche Erbe. 3) Den Florentinern wird Alles gas rantirt, was ihnen Konig Alfons genommen hat, mit Ausnahme Castellinas. 4) Die Sanesen erhalten Alles zurück, was ihnen die Florentiner genommen haben 2).

Durch diesen Frieden blieb also dem Herzog sein altes Gebiet von Cremona und das Herzogthum Mailand, mit Aussnahme des Bergamaschischen und Cremaschischen bis zum Oglio. Gegen Savonen und Monferrat, welche nicht mit in den Friezden eingeschlossen waren, behielt er freie Hand, und alle kleizneren Staaten mussten, da der Papst und Florenz dem Friezden beitraten, auch beitreten den sie nicht mit Gewalt dazu gezwungen sein wollten. Nur König Alsons war schwer zufrieden zu stellen, denn er sah es als eine Beleidigung an, daß er mit den kleinen Staaten auf gleichen Fuß behandelt werden sollte, und konnte erst nach mehrmaligen Gesandtschafzten beruhigt werden d; doch musste man ihm auch dann gez gen Genua, gegen Sigismondo Malatesta von Rimini und gegen Assore von Faenza freie Hand lassen.

<sup>1)</sup> So giebt Sanuto bas Datum; Machiavelli sagt am 9ten.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1152. Navagero L c. p. 1117.

<sup>3)</sup> binnen Monatsfrist.

<sup>4)</sup> Machiavelli l. c. p. 155.

<sup>5)</sup> Chronicon Eugubinum ap. Muratori scrr. vol. XXI. p. 989. 990.

Leo Geschichte Italiens IIL

Man konnte Italien als im Frieden und als in einem Bustand betrachten, wo ein langer Friede sich erhalten ließ: im oberen Italien Mailand und Venedig, im unteren der Papst und der König sich die Wage haltend; Florenz entschlossen das Gleichgewicht zu erhalten und immer zu den Gegnern bessen zu treten, der es zu stören die Absicht blicken ließ; das bei Alle mit Besorgniß nach Often blickend; viele ber kleine= ren Fürsten, ben Interessen ber Kunst und Wissenschaft mit ganzer Seele ergeben, bie anderen wenigstens voll Fähigkeit sich einer, gewöhnlich geistreichen, Uppigkeit zu erfreuen, wenn auch nicht ohne die Laster von Tyrannen; Benedig, Genua und Florenz im Besitz eines reichen Handels und schon des= halb langerer Dauer des Krieges abgeneigt. So beginnt mit Fra Simonettos Frieden für Italien jener Zeitraum, ben man vorzugsweise als den der Wiederherstellung der Wissenschaften bezeichnet. Der König, ber Herzog Francesco, die Republik Venedig und die von Florenz bildeten mit Papst Nicolaus V. die Haute Aristocratie d'Italie, und an sie an schlossen sich bann noch in gleichem friedlichen Sinne die Herzoge von Sa= voyen und Modena 1) und die Republiken Bologna, Siena und Lucca 2).

Um dieselbe Zeit gelang es Venedig einen Friedens = und Handels = Tractat mit Sultan Mahomed abzuschliessen. Durch diesen ward der Republik der Handel und die Schiffsahrt nach den türkischen Landschaften in vollem Umfang wieder geöffnet; ein venetianischer Bailo mit einem Capellan nahm wieder seinen Sitz in Constantinopel; von beiden Seiten wurden Personen und Habe gesichert und Übelthäter ausgeliefert. Der Duca von Naros, seine Familie und seine Unterthanen soll=

<sup>1)</sup> Herzog Borso bewies im Jahr 1454 seine Liebe zum Frieden erst dadurch, daß er den Venetianern Bagnacavallo abtrat, bloß um Feindsfeligkeiten zu vermeiben. Cf. Sanuto l. c. p. 1153.

<sup>2)</sup> Daru hat den Beitritt des Konigs Alfons zu dem Frieden Sie monettos, der erst im Januar 1455 statthatte und von Sanuto dars gestellt wird als ein eigner Friedensschluß, misverstanden, und die Bilsdung eines italienischen Staatenbundes von der Art daraus gemacht, wie nie einer existirt hat. Cf. Daru vol. II. p. 389.

ten, als im Lehensnerus mit Venedig befindlich, in den Frieden vollkommen eingeschlossen sein. Die Leistungen, welche die Renetioner sonst zu Sicherung ihrer von türkischen Landschafe

vollkommen eingeschlossen sein. Die Leistungen, welche die Venetianer sonst zu Sicherung ihrer von türkischen Landschafsten umgebenen Besitzungen übernommen hatten, namentlich die Geldzahlungen zum Schutz gewisser Orte, sollten auf demsselben Fuße erhalten werden, wie zu den Zeiten von Maho=

meds Bater 1).

Der Friede nach aussen ward bald das Signal des Ausbruchs der Parteikämpse im Inneren der Republik. Immer noch seit der Wahl Foscaris stand diesem die loredanische Partei entgegen; sie war seinem System seindlich, hatte die von ihm begünstigten Männer verfolgt, deren Hinrichtung zuweilen durchgesetzt, hatte sogar seine Familie nicht verschont, seinen einzigen Sohn Iacopo in Criminaluntersuchungen verwickelt, hatte diesen mehrmals verbannt, zuletzt, ohngeachtet er unschuldig war, dessen Folterung und nochmalige Verbannung erlangt. Glücklicherweise starb er, ehe er weiteren Grausamkeiten ausgesetzt war, an den Folgen der früheren?).

Francesco Foscari hatte früher zweimal bringend gebeten ihn seiner Würde und seiner Amtspflichten zu entbinden; man hatte ihm damals nicht gewillsahrtet, weil der Krieg noch seine allen Verhältnissen gewachsenen Fähigkeiten zu ersodern schien. Nun hatte das Unglück seines Sohnes und das Aushören der Spannung, in welcher ihn fortwährend der Krieg erhalten hatte, plötlich seine Kraft gebrochen. Im October 1457 stan=1457 den Männer, die ganz der loredanischen Partei gehörten, an

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1154 — 1153. Marin vol. VII. p. 151. Für das 15te Jahrhundert ist Marins Werk unbedeutend.

<sup>2)</sup> Er war durch die Seiltortur fürchterlich verlegt. Es giebt nicht leicht ein rührenderes Bild edler Waterlandsliebe und edlen Gehorsams gegen die Gesege, als das, welches uns Sanuto in dem alten Foscari, als er seinen Sohn im Gesängniß besuchte, giebt. "Il Doge era vecchio in decrepita età, e camminava con una mazzetta. E quando gli andò parlogli molto costantemente, che parea che non sosse suo figliuolo, licèt sosse figliuol unico. E Jacopo disse: Messer padre, vi prego, che proccuriate per me, acciochè io torni a casa mia. Il Doge disse: Jacopo va, e ubbidisci a quello, che vuole la terra, e non cercar più oltre. Ma si disse, che il Doge tornato a palazzo tramortì.

der Spike der Zehen, und sie wurden einig wegen dessen Ale tersschwäche auf Foscaris Absetzung anzutragen. Sein Betras gen kam ihnen dabei zu Hulfe: seit seines Sohnes Tode kam er zu keiner Sitzung öffentlicher Behörden mehr. stritten die Parteien acht Tage lang und oft bis tief in die Nacht, bis sie einig wurden den Dogen ersuchen zu lassen, er moge sein Umt niederlegen und mit jährlichen 1500 Duca= ten auf Lebenszeit sich in Ruhe setzen; allein da man früher, als er hatte niederlegen wollen, ihn mit dem Einwande, ein Doge durfe nicht eigenmächtig niederlegen, genothigt hatte im Amte zu bleiben, erklarte er nun, er werde Doge bleiben bis man ihn seines Umtes entsetze. Auch dies geschah nun; man ließ ihm jährliche 15001) Ducaten und bei seinem ber= einstigen Begräbniß die Ehren eines Doge; den Palast aber musste er in drei Tagen 2) raumen. Als der alte, vom Volke geliebte Mann, auf einen Stab gestützt, ohne fürstliche Klei= dung den Palast verließ, den er 34 Jahre früher bezogen hatte, entstand so heftiger Unwille unter dem Volke, daß man einen Aufstand fürchtete 3). Doch hatte damals die Staats= inquisition schon solchen Schrecken verbreitet, daß man unbedingt ihrem Befehle, von dieser Angelegenheit nicht mehr zu sprechen, gehorchte 4). Francesco Foscari verließ den Palast 1457 am 25sten October des Jahres 1457. Er überlebte den Triumph seiner Feinde nur kurze Zeit; er starb, ohne Zweifel aus Gram, am 1sten November besselben Sahres, am Tage nachdem er durch die Glocken die Wahl des neuen Doge hatte verkundi= gen horen. Wenn auch die Unsicht, die ihn in seiner Politik leitete, Benedig in eine seiner früheren Entwickelung nicht ent= sprechende Lage setzte und der Republik inneres Verderben vor= bereitete, gehört doch Foscari zu den kühnsten und gewaltig= sten Naturen, die Venedig hervorgebracht hat, und kein scho-

<sup>1)</sup> Nach Sanuto 2000 Ducaten, nach Navagero 1800.

<sup>2)</sup> Nach Underen in 8 Tagen; wieder nach Anderen in 24 Stunden.

<sup>3)</sup> Daru vol. II. p. 417. ("Se fosse stato in loro potere volontieri lo avrebbero restituito.")

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1164.

Ducat d. Malipiero u. Cristoforo Moro b. 1471. 165

neres Lob hatte ihm zu Theil werden können als die Beisschrift:

"Post mare perdomitum, post urbes marte subactas, Florentem patriam longaevus pace reliqui."

5. Der Ducat des Pasquale Malipiero und der des Eristoforo Moro dis 1471.

Pasquale Malipiero ward am 30sten October 1457 gewählt. Die Jahre seines Ducates waren ohne aussere Widerwartig= keiten; er selbst war ernsten Anstandes, die Gerechtigkeit lie= bend, von schönem Ansehn und einnehmenden Manieren, boch befaß er nur mittelmäßiges Vermögen. Er war sinnlichen Ge= nuffen und den Weibern sehr ergeben, dabei friedliebend, so= daß das Merkwürdigste, was sich zu seiner Zeit in Venedig zutrug, die öffentlichen Lustbarkeiten waren, die bei Gelegen= heit seiner Erwählung auf bem Marcusplage statthatten und in jeder Hinsicht ausgezeichnete Feste waren 1). Wir übergehen die Unterhandlungen mit Papst Pius II. wegen der Theil= nahme Benedigs an dem Kriege gegen die Turken, den er beabsichtigte, weil das ganze Vorhaben in der Art, wie es Pius leiten wollte, ohne Resultat blieb. Wichtiger war die Befestigung freundlicher Verhaltnisse (besonders für den Han= delsverkehr) mit Ügypten.

Pasquale starb am 5ten Mai 1462. Am 12ten besselben 1462 Monates ward Cristoforo Moro zu seinem Nachfolger erzwählt, aus einer candiotischen Familie. Auch unter ihm dauzerte noch einige Zeit derselbe Friedenszustand fort wie unter seinem Vorgänger; allein schon ließ sich mit Bestimmtheit eiznem Kriege mit den Türken entgegensehn, da diesen in kurz

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, wie herrlich sich die unversiegbare Quelle der Freude und Lust, wie sie in italienischen Seelen sprudelt, auch unter der ganzen vorhergegangenen Regierung Foscaris in Venedig zeigt; in Zeiten, wo die Republik in größter Verlegenheit war, wo die Pest fast von Jahr zu Jahr Venedig heimsuchte, wo Foscari selbst von dem glühenden Paß seiner Feinde bedroht war, reihte sich in Venedig zuweilen Fest an Fest, und die Poesie des Lebens schien es mit jeder äusseren Widerwärtigsteit, mit jedem innern Wistrauen noch aufnehmen zu können.

zem keine anderen Eroberungen in Griechenland mehr blieben als solche gegen Nenedig. Die Spannung zwischen beiden 1463 Mächten war sicher zu Ansange des Jahres 1463 schon sehr groß, weil sonst unmöglich ein so geringer Anlaß die Kriegsflamme hätte ansachen können.

Es war namlich bem Pascha von Uthen ein Sklave ents laufen mit einer Summe von 100,000 Aspern, und kam nach Koron zu Girolamo Valaresso, venetianischem Consigliere des Ortes, dem er von dem gestohlnen Gelde einen Theil gab und dafür Sicherheit erhielt. Dem früher geschlossenen Frieden zu Folge musste ber Dieb ausgeliefert werden; allein man brauchte nun zum Vorwand, er sei Christ geworben, und verweigerte es. Hierauf nahmen bie Turken Argos weg 1), bas den Venetianern nebst einem großen Theile der übrigen Halb= insel gehörte, und die Republik beschloß den Krieg 2). Bertoldo von Este, der Sohn des Markgrafen Tabdeo, damals venetianischer Condottiere, ward mit einer Kriegsmacht auf 36 Fahrzeugen verschiebener Art nach Morea gesandt; unter ihm standen 15 Constabler mit 500 Mann zu Fuß3); sie nahmen und plunderten Argos, nur die Burg hielt sich, bis nach einem harten Kampfe bie Turken bie Hoffnung aufga= Bertoldo legte 300 Schützen zur Beben sie zu entsetzen. satzung hinein, bann zog er mit einem Heere von 15,000 M., die er in Morea zusammengebracht hatte, zur Belagerung von Korinth, das die Türken schon vor dem Frieden besetzt hatten. Luigi Lorebano unterstützte bie Belagerung mit 6 Galeeren. Um den Entsatz Korinths durch die Turken zu erschweren, ließ Bertoldo das Eramilion wieder herstellen; eine Mauer, durch welche der Kaiser Emanuel den Isthmus vom lepantischen nach

<sup>1) &</sup>quot;nullo indicto bello." Navagero l. c. p. 1121.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1172,

<sup>3)</sup> Die damals berühmtesten berselben waren Bettino da Calzina, Cecco Brandolini, Giovanni Attelano, Roberto da Tiene, Giovanni Massario und Lione Schiavone. Ausser den italienischen Fußvölkern, welche als der Kern des moreotischen Heeres betrachtet wurden, bestand dieses aus Candioten und anderen aus den griechisch venetianischen Coslonieen ausgebrachten Leuten. Die Mainoten und Cimerioten schlossen sich in diesem Kampse den Benetianern an.

bem saronischen Meerbusen hin geschlossen hatte. Es wurde in 14 Tagen nicht nur die Mauer hergestellt, sondern auch ein Graben gezogen, und 136 Thurme erhoben sich auf ders selben, um die Vertheidigung zu erleichtern!). Leider ward Vertoldo vor Korinth tödlich verwundet und starb bald nachsher; Vettino da Calzina trat an seine Stelle als Governatore des Heeres, doch hatte er nicht den Muth das große türkische Heer unter dem Beglerben von Griechenland hinter dem Eramilion zu erwarten, sondern zog sich nach Napoli di Romagna zurück, wo beide Heere blutige Kämpse mit einander bestanden.

Inzwischen erneuerte Pius II. seine Plane eines Kreuzzugs gegen die Türken, da er die Benetianer aus eignem Anztriebe dafür interessirt sah; auch der Herzog von Burgund war einer solchen Unternehmung nicht abgeneigt. Der Papst wollte in Person dem Zuge beiwohnen und soderte auch den Dogen auf es zu thun<sup>2</sup>). Dieser ward endlich durch den venetianischen Abel dazu bestimmt, beinahe mit Gewalt dazu gezwungen. Vorher rief man Luigi Loredano, mit dessen Beznehmen als Flottensührer man nicht zusrieden war, zurück und sandte Orsato Giustiniani als obersten Ansührer der Seemacht mit 3000 Reitern und 3000 Mann zu Fuß nach Morea.

Im Januar 1464 ernannte man schon den Kriegsrath, 1464 welcher den Dogen begleiten solltez doch hatte die ganze Erzpedition einigen Ausschub erlitten durch eine Zwistigkeit zwischen Capodistria und Trieste über die Grenzen und über gewisse Leistungen. Denn die Triestiner erhoben hinsichtlich des Hanzdels nach Deutschland gewisse Prätentidnen, die sich Capodistria nicht gefallen ließ. Da Capodistria venetianisch, Trieste kaiserlich war, musste die Republik ein Heer ausstellen, welsches Trieste belagerte; dieser Stadt kamen die Deutschen zu Hulse; so dauerte der Krieg, die Pius II. einen Frieden verzmittelte 3), durch welchen den Venetianern von ihren Eroberun=

<sup>1)</sup> Daru vol. II. p. 445. Sanuto l. c. p. 1173.

<sup>2) &</sup>quot;Hortamur igitur nobilitatem tuam, ut modo in hac parte desiderio satisfacere non postponas. Accingere huic bello, atque ita res tuas disponito, ut nobis mare ingredientibus praesto adsis ad Anconam" etc. —

<sup>3)</sup> ben 17ten December 1463,

gen Castelnuovo, Moco und die Bastei von S. Servolo mit der dazu gehörigen Landschaft blieb und die Triestiner verbindlich gemacht wurden, mit Salz nicht übers Meer zu handeln, venetianische Verbrecher und Stlaven auszuliesern, wenn sie sich nach Trieste slüchteten, und dem Patriarchen und Dogen von Venedig zu leisten, was sie nach alten Verträgen zu leis sten übernommen haben.).

Im Marz 1464 ward Sigismondo Malatesta zum Kriegsspauptmann auf Morea ernannt. Die Venetianer waren kurzzuvor bei Kalamata geschlagen worden; Siustiniani war in Modon gestorben; an seiner Stelle ward Jacopo Loredano absessandt.

Endlich, nachdem die Astrologen die beste Stunde ausssindig gemacht hatten, ging der alte Doge selbst drei Stuns 1464 den vor Sonnenuntergang den 30sten Julius 1464 mit seinem Kriegsrathe zu Schiffe; am 12ten August kam er mit 20 Gasleeren vor Ancona an, wo der Papst seiner harrte. Er fand Pius II. tödlich krank, und schon in der folgenden Nacht ersfolgte dessen Tod, worauf der Doge nach einigen Feierlichkeisten und Berathungen mit den Cardinalen, welche die Berwandlung der Kreuzzugsanstalten in eine Türkensteuer zur Folge hatten, wieder nach Venedig zurückkehrte. An Pius II. Stelle bestieg der Cardinal von S. Marco, ein venetianischer Nobile, Pietro Barbo, den Stuhl Petri und nannte sich Paul II.

des Heeres entzweite. Ein persischer Gesandter kam nach Benedig und bot ein Bundniß gegen die Türken an; ein türkis
scher Gesandter lud den Herzog von Mailand zum Kampf gegen Benedig ein; Beide wurden ehrenvoll am Orte ihrer Bestimmung empfangen, doch erhielt der Letztere eine ablehnende
1465 Antwort. Das nächste Jahr, 1465, bot noch geringere Erfolge gegen die Türken. Paul II. bedrohte Sigismondo Malatesta als ungehorsamen Lehensmann der Kirche und belegte
ihn mit dem Banne; er kehrte sofort aus Morea zurück, um
sein Gebiet zu schützen. Das wichtigste Ereignis für die Re-

In Morea ward inzwischen Nichts ausgerichtet, weil Si=

gismondo Malatesta sich mit dem venetianischen Proveditore

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1178. 1179.

publik in diesem Jahre war der Kauf von Cervia, das dem Domenico Malatesta von Cesena gehört hatte 1), sür 20,000 Ducaten.

Neue Besorgnisse für die italienischen Landschaften und neue Entwürse mussten die Nepublik beschäftigen, als im solzgenden Frühjahr 1466 Francesco Sforza und im darauf solzgenden Herbst seine Gemahlin Bianca Visconti mit Tode abzgingen, und deren ältester Sohn Galeazzo Maria im Herzogzthum Mailand folgte. Der Vater war alt und zuletzt um den Frieden besorgt gewesen; bei dem Sohne hatte man wesnigstens die Jugend zu fürchten.

Nun nahm zwar der Admiral der Republik, Bittore Cas pello, ber in diesem Jahre an Jacopo Lorebanos Stelle trat, den Turken Uthen und verwüstete es; dagegen ward der Pros veditore in Morea, Jacopo Barbarigo, von den Feinden gefangen und auf der Burg von Patras gespiesst. Das venes tianische Heer zog vor Patras und erlitt eine ganzliche Nieder= lage; die Republik zeigte sich täglich geneigter zum Frieden, ohngeachtet Paul II. 300,000 Ducaten für die Fortsetzung des Krieges bot. Vor Allen waren die Florentiner früher schon dem Kreuzzuge, der die Venetianer unterstützen sollte, entgegen, hernach den Türken hold gewesen; auch Genua war dies; jene, weil sie bei Venedigs Siegen in der Turkei für ihr Gleichgewicht in Italien fürchteten; diese aus Handelsinteresse. Endlich wirkte Vittore Capello einem venetianischen Botschafter freies Geleit aus, und die Friedensunterhandlungen began= nen 2). Doch ohne sonderliche Begunstigung von Seiten der Turken 3). Bittore selbst starb aber schon im Marz des fols genden Jahres, 1467; seine Stelle erhielt Jacopo Loredano 1467

<sup>1)</sup> Chron. Eugub. ap. Murat. sorr. vol. XXI. p. 1005. Sanuto l. c. p. 1182. Nicht ganz zu übergehen ist die Zwistigkeit Benezdigs im Jahr 1465 mit dem Großmeister von Rhodus. Die rhodiser Ritter hatten venetianische Kaufsahrer, weil mahomedanische Kausseute am Bord waren, sestgehalten und die Lesteren in Ketten gelegt. Dreiztägige Verwüstung der Insel zwang den Großmeister zum Rachgeben. Navagero l. c. p. 1124. 1125.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1183.

<sup>3)</sup> Navagero l. c. p. 1126.

wieber, und ber Krieg ward schläfrig fortgeführt. Man wandte bie Aufmerksamkeit immer mehr wieber auf Italien, und nahm nicht nur Bartolommeo Coleoni für jährliche 90,000 Ducaten als Feldhauptmann in Dienst, sondern auch Alessandro Sforza, Francescos Bruder. Im Jahre 1468 ward von der Republik ein Bündniß mit Mailand und Savoyen zu Garantie ber verschiedenen Territorien bieser drei Mächte geschlossen. ähnliches zu gleichem Endzweck kam in bemselben Jahre zwi= schen der Republik, dem Könige von Reapel, Florenz und Mailand zu Stande, unter Vermittlung und mit Beitritt bes Papstes. Die Republik hatte, trot ihrer Eroberungen auf dem festen Lande, in Folge der Kriege mit den Herzogen Filippo Maria und Francesco von Mailand, und trot anderweitiger Erwerbungen bei vermehrten Ausgaben seit- 1423 eine Ber= minderung der Einnahmen von circa 50,000 Ducaten erlit= ten 1), und hatte also alle mögliche Ursache eine friedliche Hale tung soviel als moglith zu bewahren.

Ein Angriff, mit welchem die Türken Negroponte bedroh1470 ten, belebte im Jahr 1470 den Krieg von neuem, und verswandelte ihn aus einem Plünderungs und Berwüstungs-Kriege wieder in einen auf bestimmte Resultate hingesührten. Die Venetianer hatten durch die Unglücksfälle, welche die tapferen Epiroten dem Halbmond unterthan machten und mit deren Unabhängigkeit zugleich die Vormauer für ihre eignen Besitzungen zerstörten, nicht erweckt werden können; nun galt es also wenigstens diese mit Energie zu vertheidigen.

Sultan Mahomed hatte gelobt 2) ben christlichen Glausben von der Oberstäche der Erde zu vertilgen. Er versammelte im Frühjahr 1470 eine zahlreiche Flotte und ein mächtiges Heer bei Constantinopel; gegen das Ende des Monat Mai setze er sich damit gegen Griechenland in Bewegung;

<sup>1)</sup> Sanutos Einzelangaben stimmen wieber nicht mit der Totalangabe; er giebt die Verminderung auf 300,000 Ducaten an. Daru aber, welcher die Einzelangaben nachrechnet, sindet nur eine Verminderung von 996,290 auf 945,750, also von 50,540 Ducaten. Cf. Daru vol. II. p. 462.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. X. p. 348,

bald erfuhr man, daß sein Angriff die venetianischen Besitzun= gen auf Negroponte galt, und Schrecken bemächtigte sich ber Republik, denn Alles was dort der türkischen Macht entge= genstand, waren 35 Galeeren unter Niccold ba Canale. cold ging der feindlichen Flotte im Gefühl der Übermacht, welche venetianische Seeleute gaben, nichtsbestoweniger muthig entgegen; wagte aber dann keinen Angriff, weil die Feinde der Zahl der Fahrzeuge nach ihm unendlich überlegen waren, und suchte nur so schnell als möglich den Hauptort Negro= ponte in Vertheidigungsstand zu setzen. Mahomed war zu Lande mit seinem Heere fortgezogen, bis wo er der Stadt Ne= groponte gegenüber lagerte. Die Flotte hatte sich sofort ber Eingange in die Meerenge bemächtigt und sie durch versenkte Schiffe, Ketten und Stationen impracticabel gemacht. Eine Schiffbrucke verband in kurzem die Insel mit dem festen Lande, und Mahomed begann die Belagerung mit aller Macht.

Von Benedig, von Candia kamen bem Niccold ba Ca= nale alle Galeeren zu, bie man nur in ber Schnelligkeit rus sten konnte, und bald war er im Stande der türkischen See= macht die Spite zu bieten; Mahomed hatte inzwischen die Stadt dreimal gestürmt und war dreimal mit entsetzlichem Verluft zurückgeschlagen worben. Der Constabler Tommaso Schiavo wollte die Stadt den Turken durch Verrath in die Hande lie= fern; doch ward er noch zu rechter Zeit entdeckt und fand an den Beinen aufgehängt seinen Tod 1). Durch diese Wider= wartigkeiten war der Sultan nur in seinem Vorsatz, um jeden Preis die Stadt haben zu wollen, bestärkt worden, sodaß er alle Kräfte aufbot. Glücklicherweise gelang es inzwischen Niccolà die Ketten, welche ben Zugang zur See sperrten, zu sprengen und plötlich den 11ten Julius mit seiner Flotte Angesichts der Belagerer zu erscheinen. Hier aber verlor er alle Entschlossen= heit; mehrere seiner Capitane wollten die Schiffbrucke zerstos ren, hinter welcher die türkische Flotte lag; er zauderte bis in die Nacht, zauderte den ganzen anderen Tag, während Ma= homed die Stadt zum vierten Mal unausgesetzt und mit immer frischen Truppen bestürmte. Um 12ten früh wurden die Re-

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1190,

gropontiner von den Ringmauern vertrieben; ader jede Straße war barricadirt; sie schlugen sich noch dis auf den letzten Mann, sodaß während dieser Belagerung 77,000 Türken ihren Tod gesunden haben sollen 1). Als Miccold Canale endlich, durch den nachgekommenen Rest seiner Flotte verstärkt, zum Entsatz nahte, sah er das Panier des heiligen Marcus nicht mehr und zog sich eilig zurück. Paolo Erizzo, der sich in die Citabelle geworfen hatte und diese erst übergab, als Mahomet ihm Sischerheit seines Kopses zugesagt hatte, ward durchgesägt und ihm so in unmenschlichem Hohn das sultanische Wort gehalten.

Niccold da Canale, obgleich er nach der Einnahme von Regroponte bedeutende Verstärkung erhielt, wagte dennoch nichts Entscheibenbes. Inzwischen war ihm in Benedig ber Dberbefehl genommen worden, und Pietro Mocenigo der neue Admiral vollführte den Auftrag der Zehen und sandte Niccold in Ketten nach Benedig. Er lebte ben Rest seiner Tage im Eril. In Morea hatten die Aurken den Venetianern in derselben Zeit Vostizza, die Burg von Kalamata und andere wichtige Puncte entrissen. Ihre Fortschritte erfüllten die ganze Christenheit mit Furcht und Schrecken, benn bis babin hatte man in den Türken bloß eine Landmacht gesehn und auf die Tapferkeit der Ungarn und Deutschen gerechnet; nun da sie als bedeutende Seemacht auftraten, lag vor Allem Italien ihren Angriffen bloß. Rom, ber Mittelpunct ber driftlichen Welt, war das Ziel, das Mahomed im Auge hatte, und Paul II., in seiner Angst, ließ an alle Fürsten Staliens Ermahnungs= schreiben zum Frieden und zur Vereinigung gegen den Erb= feind ergeben. Er brachte wirklich die Erneuerung früherer Berbindungen zu gemeinschaftlicher Bertheidigung und in gro= Berem Umfange zu Stanbe.

1471 Im Ianuar 14712) ward die Liga zwischen König Fersbinand, dem Dogen von Venedig, dem Herzog von Mailand, der Signorie von Florenz, dem König Johann von Aragonien,

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1191. Die Darstellung des Kampfes im Ganzen ist nach Sismondi vol. X. p. 350 ff.

<sup>2)</sup> Bei Sanuto (l. c. p. 1198) steht burch einen Drucksetzer bas Jahr 1470.

dem Herzoge von Ferrara 1) und Modena, dem Markgrafen von Mantua, von Monferrat, dem Herzog von Savoyen und den Republiken Lucca und Siena, welche der Papst im December zu Stande gebracht hatte, declarirt 2).

Sobald Mahomed von dem Abschluß dieser Verbindung hörte, beschloß er Friedensunterhandlungen mit Venedig einzusleiten, weil er wusste, daß dies das beste Mittel sein würde, die Verbindung einschlasen zu lassen und von neuem einen günstigen Zeitpunct zu weiteren Unternehmungen zu gewinnen. Das Jahr 1471 verging so, ohne daß der Türkenkrieg großarstige Erscheinungen geboten hätte.

In Italien erhob sich, nachdem Borso von Este am 20sten August 1471 gestorben war 3), ein Streit über die Succes= 1471 sion. Paul II. selbst, der Friedensstifter in Italien, war den 26sten Julius plöglich mit Tode abgegangen 4). Als Prätensdenten des Herzogthumes der Familie Este traten auf Niccold, der eheliche Sohn des verstorbenen Lionello, und Ercole, der eheliche Sohn Niccolds III., des Vaters Lionellos und Bor= sos. Die Ansprüche Beider waren ziemlich gleich begründet; Borso hatte über die Nachsolge Nichts hinterlassen. Ercole ward von den Benetianern durch eine kleine Flotte unterstügt; Niccold hatte von dem Herzog von Mailand ein stattliches Heer gehofst; der Letztere aber wollte Nichts thun, dis sich die Politik von Pauls II. Nachsolger gezeigt haben würde. So

<sup>1)</sup> Borso von Este war vom Kaiser nur zum Herzog von Mobena und Reggio gemacht. Paul II. gestand ihm bald nach Abschluß dieser Liga auch den Titel eines Herzogs von Ferrara, welches papstliches Lehenwar, zu. Obiger Text enthält also im Grunde einen unbedeutenden Anachronismus. — Borso holte sich bei der seierlichen Erhebung zum Herzog, Ostern 1471, in Rom ein Fieber, an welchem er im August 1471 starb.

<sup>2)</sup> Genua hing damals von Mailand ab; die Malatesta, Manfredi und andere Lehenträger der Kirche traten nicht selbständig als Glieder der Liga, sondern in ihrem Namen der Papst auf; die Herren von Correggio hatten Alles verloren bis auf ihre modenesischen Lehen.

<sup>3)</sup> Cf. Sismondi vol. X. p. 337.

<sup>4)</sup> Sanuto l. c. p. 1194. "La sera egli cenò bene, è andò in letto, e la notte morì."

bemächtigte sich Ercole Ferraras!), erklärte die Anhänger seis nes Gegners für Rebellen und des Todes schuldig, und ließ später wirklich einige Edelleute, die in seine Hände sielen, hängen.

Der Doge Cristoforo Moro, den die venetianischen Schristzeller weder als geliebt noch liebenswürdig darstellen 2), starb ebenfalls in diesem Jahre, den 9ten November 1471.

- 6. Der Ducat des Niccold Trono, des Niccold Marcello und des Pietro Mocenigo, bis 1476.
- 1471 Um 23sten November 1471 ward der 74jährige Niccold Trond zum Dogen von Venedig erwählt. Der damalige Papst Sirtus IV. erneuerte die Bemühungen, die christlichen Höfe zu einer Verbindung gegen die Türken zu vereinigen; eine größere Seemacht ward auch wirklich aufgestellt, denn der König von Neapel rüstete 20, und der Papst 20 Galeeren, auf der Flotte des Letzteren war ein Cardinallegat, ausserdem stellte die Signorie von Venedig 30 Galeeren. Der Herzog Karl von Burgund, der sich mit Venedig ebenfalls gegen die Türken verdündete, blieb dagegen ein völlig nutsloser Bundesgenosse, während die Türken in Friaul einbrachen und viele Einswohner als Sklaven sortsührten 3).

Durch die Familie der Herzoge des Archipels \*) war es gelungen ein engeres Bündniß mit den Persern einzugehen; 1473 sie drangen 1473 bis weit nach Kleinasien herein; der venetianische Admiral Moceniao plünderte zu gleicher Zeit die türzfischen Küsten; der Krieg schien sich wieder beleben zu wöllen, als von neuem Mahomed zu seinem alten Kunstgriff seine Zusstucht nahm und mit den Venetianern Friedensunterhandlungen

<sup>1)</sup> Zunächst des Castel=Nuovo. cf. chron. Eugub. ap. Murat. vol. XXI. p. 1021.

<sup>2)</sup> Sanuto I. c. p. 1194. "Mori con cattiva fama d'ipocrita, di vendicativo, di doppio, d'avaro. Era mal voluto dal popolo."—p. 1195. "Era guercio, di statura piccola."—

<sup>3)</sup> Sanuto l. c. p. 1197.

<sup>4)</sup> Lebret Geschichte von Italien Bb. VII. E. 280.

einleitete. Inzwischen verhöhnte er die Perser 1), die an kries gerischem Wesen den Türken nicht gleich kamen und gar keine Artilleris hatten, ausser wieviel ihnen die Republik sandte.

Während des Krieges starb Niccold Trono am 28sten Julius 1473. Ihm ward am 13ten August zum Nachfolger 1473 gegeben Niccold Marcello, ein durchaus liebenswürdiger, gestechter und thätiger Mann.

Die Perser mussen sich aus Kleinasien zurückziehen; aber 1473 auch die Venetianer vollbrachten 1473 und 1474 keine groß= 1474 artigen Kriegsthaten, wenn man die heldenmüthige Vertheidi= gung von Scutari in Albanien abrechnet, das sich tros der größten Leiden und der völligen Überzahl des seindlichen Heestes hartnäckig vertheidigte<sup>2</sup>), dis ein Krieg mit den Ungarn die Thätigkeit der Türken anderwärts in Anspruch nahm und das venetianische Albanien von ihnen erlöste<sup>3</sup>).

Der Doge Marcello erkrankte während einer Procession, die zu Ehren eines mit Mailand und Florenz zu Garantie der jederseitigen Staaten auf 25 Jahre abgeschlossenen Bundnisses gehalten ward, und starb am 1sten December 1474; ihm solgte am 16ten desselben Monats der Admiral Pietro Mocenigo, welcher krankt von seinem letzten Zuge zurückgekommen war und nach höchst unbedeutender Regierung schon am 23sten Festwar 1476 starb.

7. Der Ducat des Andrea Vendramini und des Giovanni Mocenigo, bis 1485. (Das Königreich Cypern.)

Die Wahl welche nach Pietro Mocenigos Tobe getroffen 1476 ward, siel am 5ten März 1476 auf Andrea Vendramini, trot der Widerspruches, der sich von einigen Seiten erhob, weil die Familie Vendramini eine von jenen dreißigen war, die erst nach dem Kriege von Chioggia die Nobilität erhalten hatten \*).

1476

<sup>1)</sup> Er sagte, fle seien Ziegenhirten, keine Golbaten.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1200.

<sup>3)</sup> Daru vol. II. p. 474.

<sup>4)</sup> Bgl. oben Cap. II. §. 8. am Enbe.

Die Venetianer sahen sich in bem Kriege gegen die Türken mehr und mehr von allen christlichen Mächten verlassen. Der König von Neapel, der wegen der Nähe seiner Staaten an dem Hauptziel von Nahomeds Eroberungen, Albanien, am meisten dei dem Kriege hätte interessirt sein sollen, zog sich ganz zurück; auch der Papst that es. Die Türken sielen von neuem in Friaul ein, verwüsteten das Land und schleppten die Einwohner sort. Die Venetianer wurden am Lisonzo geschlagen, weit verdreiteten sich die Ungläubigen mordend und brennend in das Land, und Venedig selbst war mit Schrecken erstüllt i); die Vest war im Gesolge der Türken; und Niemand dot Hülse gegen die Feinde als der Herzog von Ferrara und die Herzogin von Mailand; aber auch diese erst als die Türken schon wieder das Land verlassen hatten. Die Venetianer beklagten sich laut über das Benehmen des Papstes.

Die Zwistigkeiten zwischen der Republik und dem romisschen Hofe, welche dessen Theilnahmslosigkeit während des serner dauernden Türkenkrieges zur Folge hatten, waren aus

folgenden Verhaltnissen hervorgegangen:

Die Familie Lusignan besaß noch aus den Zeiten der Kreuzzüge, als Guido zur Entschädigung für das Reich Zerusalem von seinem Protector, König Richard von England, Coppern erhalten hatte, diese Insel als Königreich. Sie war lateinisch colonisirt worden, theils durch Franken, theils durch Pullanen<sup>2</sup>), und 14 Könige aus der Familie Lusignan waren auf einander gefolgt. Der vierzehnte war Janus III.<sup>3</sup>).

Er hatte von seiner ersten Gemahlin, einer Markgräfin von Monferrat, eine Tochter, Charlotte. Die zweite Ehe mit einer paläologischen Prinzessin, aus dem Hause der Despoten von Morea, blieb kinderlos; nichtsdestoweniger gewann diese so großen Einsluß über ihn und auf die Regierung, daß der

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1206.

<sup>2)</sup> Daru vol. II. p. 481. und Wilken Geschichte ber Kreuzzüge Bb. IV. S. 215.

<sup>3)</sup> Ich folge in der Darstellung der Verhaltnisse von Cypern Sismondi vol. X. p. 394 sq. — Daru vol. II. p. 482 sq. und Sasnuto a. m. St.

König von ihr ganz abhängig, der Adel im höchsten Grade erbittert wurde.

Charlotte ward an einen portugiesischen Prinzen Johann von Coimbra vermählt, welcher der natürliche Anhaltepunct für die unzufriedenen Barone ward, bis ihn die Königin He= lena durch Gift aus dem Wege raumte, 1457. Sie glaubte 1457 nun die Zügel der Regierung fest in ihren Sanden zu halten, denn bes Königs unehelicher Sohn Jacques war zum Erzbi= schof von Nicosia bestimmt und schien badurch von dem Stre= ben nach souveräner Gewalt ausgeschlossen. Bald nach bes Prinzen Johanns Tode, ehe eine neue Heirath Charlottens geschlossen war, starben nun aber die Königin Helena und der König Janus; vor seinem Tode hatte der Lettere seine Toch= ter mit dem Prinzen Louis von Savoyen verlobt, welcher nachher in Cypern ankam und die Prinzessin ben 7ten October 1459 heirathete. Es entstand die Frage, wer von Beiden 1459 das Königreich behaupten wurde, der Schwiegersohn des letz ten Königes ober ber uneheliche Sohn.

Sacques war schon vor seines Vaters Tode nach Rhodus entstohen, weil er sich vor den Nachstellungen der Königin und der Prinzessin Charlotte nicht sicher glauben durste; von Rhodus ging er, sobald das Reich erledigt war, zu dem Sultan von Ugypten, von welchem die Lusignans damals das Reich zu Lehen trugen, und der Sultan erkannte ihn als Nachsfolger an, unterstützte ihn durch ein Unzahl Mamelucken, und bald sah sich Louis von Savoyen gezwungen die Insel zu verlassen. Seine Gemahlin Charlotte suchte an vielen Hössen, suchte auch bei Papst Pius II. im Jahre 1460 Hülse. 1460 Der Papst, die Johanniter, damals im Besitz von Rhodus, nahmen sich ihrer an, und von Rhodus aus unterstützten sie den einzigen Ort der sich auf Cypern noch für sie hielt, Ceriznes, fortwährend.

Die italienischen Verhältnisse wirkten auf das Schicksal von Cypern ein. Es lebte nämlich auf der Insel ein veneztianischer Edelmann aus dem Hause Cornaro, Marco mit Vorznamen, welcher aus Benedig schon längere Zeit verbannt war. Er wusste sich die Gunst des Königs Jacques zu gewinnen und machte gewissermäßen dessen Banquier und Geheimenrath. Leo Eeschichte Italiens III.

Die Benetianer bekamen hierdurch ein großes Gewicht auf der Insel, und sowohl die Eifersucht gegen Benedig als der Einsstuß des savohschen Hauses bestimmte die Genueser, welche noch einige Forts auf Eppern besaßen, ebenfalls sich für Charstotten zu erklären. Jacques hatte inzwischen im Jahre 1464 auch Cerines erobert, konnte es aber durchaus nicht dahin bringen von einem christlichen Fürsten Beistand gegen seine Feinde und Anerkennung zu erlangen, und er musste auf diese Weise sürchten, früher oder später doch seine Herrschaft wieder zu verlieren.

In dieser Verlegenheit verheirathete er sich mit der Nichte des Marco Cornaro, einer Tochter Andrea Cornaros, welche die Republik Venedig vorher, wie dies schon früher öster bei Heirathen venetianischer Fräulein mit Souveränen geschehen 1471 war, adoptirte. Im Jahre 1471 kam die schöne Caterina Cornaro auf Cypern an, und die Republik hatte somit, indem sie Jacques zu ihrem Schwiegersohn machte, ossen seine Partei genommen. Jacques seinerseits ergriff in dem Kriege gegen die Türken entschieden die Partei der Republik, und seine Insel ward für die venetianischen Flotten in jenen Gewässern durch aus Unhaltepunct, von wo aus sie Unterstützung erwarten, wohin sie sich nach jedem Unfall zurückziehen konnten.

Nicht lange nach seiner Verheirathung starb Jacques de 1473 Lusignan 1473, hinterließ seine Wittwe schwanger und, bis sie einen Sohn geboren haben und dieser majorenn geworden sein würde, das Neich unter einer Regentschaft. Im Fall sie keinen Sohn gebären würde, sollte ein natürlicher Sohn folgen. Damals war Mocenigo Admiral der venetianischen Flotte, in einer Zeit, wo auch der Papst unter seinem Cardinallegaten eine Flotte gegen die Türken ausgesandt hatte; plöglich gab Mocenigo alle Operationen gegen die Türken, welche der Sarbinallegat gemeinschaftlich wünschte, auf und eilte nach Cypern, um die Königin Caterina, welche in Spern nicht gern gesehn und von Feinden umgeben war, zu unterstüßen; die Nepublik mochte schon damals auf die Beerbung ihrer Adoptivtochter rechnen, während Charlotte sich sosort von Rhodus aus an den Sultan wandte und um Einsetzung in ihr väterliches

Reich bat, eine andere Partei in Cypern aber 1), an ihrer Spite der Erzbischof von Nicosia, sich an König Ferdinand von Neapel wendete, ihm für seinen natürlichen Sohn Alonso eine natürliche Tochter des verstorbenen Königs Jacques, die auch Charlotte?) hieß, zur Gemahlin und mit dieser das Ko= nigreich anbot. Unter dem Volke hatte man indessen das Ge= rucht ausgesprengt, Konig Jacques sei von den Venetianern ermordet worden; das Volk ging weiter, als man erwartet haben mochte, und machte einen Aufstand; Andrea Cornaro und bes Königs venetianischer Arzt Marco Bembo wurden ermordet 3). Da die Venetianer auf der Insel mächtig und deren Flotte in der Nahe war, thaten die, welche heimlich gegen Benedig ge= arbeitet hatten, nun alles Mögliche, um die Rache der Repus blik abzuwenden. Caterina gebar einen Sohn, welcher den Ramen des Vaters Jacques de Lusignan erhielt und von der gamen Insel als Nachfolger anerkannt ward.

Schon damals hatte das Aufgeben der Operationen gegen die Türken von Seiten der venetianischen Statte den Cardinals legaten und durch ihn den papstlichen Hof der Republik sehr abgeneigt gemacht. Allein die Nothwendigkeit Cypern im Auge zu behalten und den Seekrieg gegen die Türken deshalb lauer zu betreiben hörte nicht sofort auf, denn bald entrissen die cyprischen Barone Caterina ihren Sohn und die Regierung,

<sup>2)</sup> Navagero (l. c. p. 1138) nennt sie Carola.

<sup>3)</sup> Nach Navageros Darstellung ware dieser Mord erst nach der Gesburt des König Jacques zu setzen. Navagero l. c. p. 1139. Uns mittelbar darauf ware dann die Trennung des jungen Königs von der Mutter und wirklich die Heirath des siebenjährigen Alonso mit der sechstjährigen Charlotte oder Carola gefolgt; dann die Ankunst Mocenigos mit candiotischen und moreotischen Hülfstruppen. —

und zwangen sie die Anordnungen welche sie traken als ihre eignen anzuerkennen. Mocenigo kehrte nach Eppern zurück, zog Verstärkungen aus Morea und Candia an sich, der Erzbischof von Nicosia entstoh mit den ihm anhängenden Baronen, und nachdem der venetianische Admiral Alle gestraft hatte, die anden letzten Bewegungen gegen Caterinen Theil hatten, ordnete er angeblich zu der Königin Schutz Alles so auf der Insele daß diese eigentlich damals schon der Republik unterworfen war.

1474 Im folgenden Jahre 1474 starb König Jacques schon wieder; nun erhielt Caterina zwei Nobilis zu Vormündern, Lodovico Gabrielli und Francesco Minio, welche also die eigentlichen Regenten wurden; an die Spise der Kriegsmacht ward Giovanni Soranzo gestellt; die Commandanten von Famagusta und Cerines wurden von dem großen Rath in Venedig ernannt. Die Insel war demnach venetianisch, und Caterina hatte nur noch dis zu ihrem Tode die ausseren Ehren und sinnlichen Unsehmlichkeiten der königlichen Würde.

Durch has Genehmen der Benetianer in Beziehung auf das Königreich Cypern war der König von Neapel schwer versletzt in seinen Interessen. König Mathias von Ungarn versheirathete sich 1476 mit einer neapolitanischen Prinzessin, und auch von dieser Seite hatte man bald nicht mehr viel im Interesse der Republik zu erwarten. Auch der Papst Sirtus war durch das Benehmen Venedigs ganz gegen diesen Staat eingenommen, und am meisten die savoysche Familie. Durch diese 1477 Umstände vorzüglich geschah es, daß, als die Türken 1477 das Gebiet der Republik in Italien angrissen, fast Niemand sich

<sup>1)</sup> Als Charlotte im Jahr 1476, um ben König von Neapel zu ihrem Beistande zu bewegen, bessen Sohn Alonso, Carolas Bräutigam, adoptirt hatte, ließ die Republik Benedig Jacques's de Lusignan natürliche Kinder nach Venedig bringen, die dann später auf eine etwas verdäcktige Art starben. So waren die am meisten zu fürchtenden Prätendenten beseitigt. Die Insel selbst ward dadurch in der Gewalt der Venetianer besestigt, daß man eine Anzahl venetianischer Ritterlehen dort errichtete, zwar nicht so daß Landbesis damit verknüpst war, aber jeder dazu zugelassen Robile von Benedig erhielt jährlich 300 Ducaten, halb in Geld halb in Naturalien, und nur wer es wollte erhielt statt dessen ein Casale oder Rittergut. Dasur war Jeder verpssichtet sich und einen Diener beritten und bewassnet zu halten. Cf. Navagero l. c. p. 1149.

ihrer annahm. Schon im folgenden Jahre, den sten Mai 1478, starb Vendramini. Ihm folgte am 18ten desselben Mo= 1478 nats Giovanni Mocenigo.

Als Mocenigo sein Ducat antrat, war Italien wieder in zwei seindliche Parteien getheilt. Der Papst Sirtus IV. und der König von Neapel hatten sich eng an einander geschlossen und bedrohten den Staat von Florenz. Es lag in Benedigs Interesse, den Florentinern beizustehn, denn deren Feinde wazren die Feinde der Republik des heil. Marcus. Auch die Herzogin von Mailand entschied sich sur Florenz; es war also wieder der Norden und der Süden von Italien, die sich entzgegenstanden, denn auch der Herzog Ercole von Ferrara und Modena trat den Hauptstaaten des Nordens bei, indem er Feldhauptmann ihrer Liga ward 1).

Noch vor Vendraminis Tode waren Friedensunterhand= lungen mit den Turken begonnen worden; man hatte wenig= stens einen Waffenstillstand erreicht und glaubte diesen in einen Frieden verwandeln zu konnen; allein während des Waffen= stillstandes schloß der König von Ungarn auch Frieden für sich und den König von Neapel mit den Türken, Persien war in sich zerfallen, und Mahomed konnte ungehindert die Republik mit seiner ganzen Macht bedrohen. So stellte er nun die Fo= derungen für Zugestehung des Friedens weit hoher als vorher und verdoppelte seine Anstrengungen das venetianische Gebiet in Albanien zu erobern. Kroja, bas man ihm früher für den Frieden angeboten hatte, ließ sich nun ohnehin auf die Dauer nicht gegen ihn vertheidigen; davon also, verlangte er, solle nicht weiter die Rede sein, man solle es als von ihm erobert betrachten und Scutari dazu abtreten. Kroja, fürchterlich auß= gehungert, ergab sich bald darauf auf Gnade, und fast alle Einwohner wurden etwas später niedergehauen 2). Die Türken lagerten sobann vor Scutari und bestürmten es mit aller Macht. Bu gleicher Zeit, um Benedig mit Schrecken zu erfüllen, mach= ten sie eine neue Expedition nach dem Friaul; allein die festen Orte gaben der Bevolkerung diesmal besseren Schutz die Tur-

<sup>1)</sup> Sanuto I. c. p. 1209.

<sup>2)</sup> Navagero l. c. p. 1153.

seine Nipoten auszustatten, die Republik, um ihr Gebiet zu vergrößern, waren zu gut gelegenen Eroberungen immer bereit, und Herzog Ercoles Landschaften lagen beiden Mächten für ihre 3wecke bequem. Venedig hatte gegen Ercole zum Theil ähnliche Beschwerben wie früher gegen das Haus Carrara 1). Er ließ Salz bereiten in Comacchio, er verlangte von den Salzladungen der Venetianer auf dem Po Abgaben, er hatte, der Meinung der Venetianer zu Folge, deren Vicedominus in Ferrara, welcher die Jurisdiction über die im Ferraresischen sich aufhaltenden Venetianer hatte, nicht genugsam geschützt: Alles dies gab zu Klagen Unlaß; die Erbietungen bes Her= zogs, sich zu rechtfertigen, wurden nicht angenommen; man beschloß den Krieg, und Sixtus schloß sich als Verbundeter an 2). Die Republik nahm Roberto von S. Severino, ber noch unter bem Herzog Francesco als Condottiere gedient hatte, zum Generallieutenant; Felbhauptmann war Roberto Malatesta, Herr von Rimini. Ausserbem traten in die Dienste ber Republik: Markgraf Robolfo di Gonzaga 3), Graf Piermaria de' Rossi und sein Sohn Guido; sobann der Graf Amoratto Torello, Don Dbizzo und Don Gianalessandro beibe Fieschi; 1482 endlich Graf Angiolo de' Frangipani. Um 2ten Mai 1482 ward der Krieg erklärt.

Auf der Seite des Herzogs von Ferrara stand sein Schwiesgervater, der König von Neapel. Um diesen zu verhindern seinem Schwiegersohne gegen Venedig thätige Hülfe zu leisten, sandte Sirtus IV. ein Heer in die Mark, durch welche die Kös

<sup>1)</sup> Daru (vol. II. p. 515 sq.) stellt die Sache so dar, als habe Ercole wirklich die erste Veranlassung zum Kriege absichtlich gegeben, ins dem er sich, von seinem Schwiegervater, dem König von Neapel, verschet, von den lästigen Vorrechten der Venetianer hätte befreien wollen. Wozu dann aber Ercoles Bemühungen durch Nachgiebigkeit und Rechtsfertigungen den Frieden zu erhalten? Die Venetianer dagegen zeigten entschieden, daß sie Krieg wollten, als sie noch zulest, als der ferraresische Vesandte Vorstellungen machen wollte, ihm sagen liessen, binnen acht Stunden solle er die Stadt räumen. Navagero l. c. p. 1172.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1214.

<sup>3)</sup> Ein Bruder bes regierenden Markgrafen.

niglichen hatten ziehen mussen; sodann brang der größere Theil der venetianischen Flotte in den Po ein, unter Damian Moro, und kam herauf dis Papozze, welcher Ort sich ergab. Mit einem anderen Theile der Flotte kamen Siovanni Manolesso und Cristosoro da Mula in einen anderen Arm des Po, nahmen Piantamelone und bald darauf Adria. Auch Adriano ersgab sich und Comacchio.

Die Landarmee unter Roberto da S. Severino nahm Melara, Bregantino, endlich Castelnuovo. Inzwischen war Festerigo di Monteseltro, Herzog von Urbino, Ercole zu Hülse gekommen und leitete mit ihm die Vertheidigungsmaßregeln; mailandische Truppen ') und auch eine kleine mailandische Flotte auf dem Po waren zur Unterstützung herbeigeeilt; die Veneztianer hatten bei der Einnahme einiger Schanzwerke im Polezsine di Rovigo viel gelitten; doch bedrohten sie fortwährend Figheruolo, das sich kaum mehr zu halten im Stande war 2).

Ercole sette, um sich seine Unterthanen zu verbinden, 16 ferraresische Bürger, unter dem Namen eines Collegiums der Savi di Guerra, als obersten Kriegsrath ein und erreichte seine Absicht so vollständig, daß, als er bald darauf gefährlich erkrankte, dieses Collegium mit seiner überaus tüchtigen Gesmahlin, Eleonore, das Land auf das wackerste schützte und regierte. Doch auch sie konnten nicht verhindern, daß Fighezuolo Ende Junius in die Hände der Venetianer kam 3).

Im Parmesanischen kampsten Piermaria de' Rossi und die Mailander, welche von Suglielmo Markgrasen von Monsferrat gesührt wurden. Ansangs unterlagen hier die Benetias nischen; als aber Benedig und der Papst sich auch mit Genua, das seine Freiheit wieder gewonnen hatte, verbündeten, und Agostino di Camposregoso dem Piermaria für venetianissches Geld zu Hülse kam, anderte sich die Lage der Dinge

<sup>1) 9000</sup> Reiter und 3000 zu Buß. Navagero l. c. p. 1173.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1217.

<sup>3)</sup> Sanuto l. c. p. 1219. — Ercoles Krankheit ward besonders durch die Nachricht von der bald ersolgten Niederlage des Herzogs von Salabrien verschlimmert, so daß er langere Zeit den Verstand verlor. Navagero l. c. p. 1176.

um Einiges. Überdies ergab sich Rovigo, als sich die Bürsger durch den Verrath eines spanischen Constablers von der Besatzung verlassen sahen, am 17ten August der Republik. Nach Rovigos Fall ward Lendenara bedroht, das sast gar keisnen Versuch zum Widerstand machte und sich am 19ten ergab.

Auch die papstlichen Truppen waren nicht sieglos. Sirztus hatte unter Roberto Malatesta dem Herzog von Calabrien, der die nie Nähe von Rom vorgedrungen war, ein Heer entgegengestellt. Der Herzog ward nach Belletri, endlich nach Campo Morto zurückgedrängt; hier, nicht weit von Castel Nettuno, kam es zu einer Schlacht, in welcher Roberto einen glänzenden Sieg ersocht. Zum Dank dasür lud ihn der Papst nach Rom zu sich ein, wo er ihn wahrscheinlich vergisten ließ, um ihn nicht belohnen zu dürsen?). Er starb am 10ten Sepztember.

Noch im August eroberten die Venetianer die letzte Burgsfeste, welche Ercole im Polesine geblieben war, la Badia; der Hauptmann der Besatzung fürchtete sich nicht halten zu können und capitulirte am 31sten August. Comacchio ward dann von den Ferraresen und unmittelbar darauf wieder von den Venetianern überrumpelt.

Auch Piermaria de' Rossi und Federigo di Monteseltro

<sup>1)</sup> ober nach Ravagero (l. c. p. 1175) und einer Inschrift, ben 14ten. Die Benetianer liessen hier, wie in allen Städten, die sie in ihre Botmäßigkeit brachten, das Symbol ihres Staates, einen heil. Marcus, an die Wand eines öffentlichen Gebäudes malen. "Sotto la loggia della città su satto dipignere un S. Marco, e sece mettere questo Breve: ""urbem Rhodigii ex tenebris in pristinam lucem reddicit MCCCCLXXXII. XIV. Augusti Augustinus Barbadicus Paduae, Rhodigii praesectus.""

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. vol. XI. p. 225. Navagero l. c. p. 1177. Doch war man in damaliger Zeit mistrauisch und argwöhnte gleich bei schleunigem Todessall Gift. Freilich ausserte ber Nipote des Papstes seine Freude über Robertos Tod; doch erkannte Sixtus Robertos natürlichen Sohn Pandolso unbestritten in der väterlichen Herrschaft an. Nach der Weinung Einiger, freilich auch dies erst, als er die Unmöglichkeit sah, sich Riminis für seinen Nipoten gegen den Willen der Republik zu besmächtigen.

<sup>3)</sup> Sanuto l. c. p. 1223.

starben in dieser Zeit. Ferrara selbst war, ohne belagert zu sein, burch Hungersnoth im Gedränge, weil aus ber Umge= gend Alles nach ber Stadt flüchtete. Dhne eine plötzliche Wen= bung der Dinge zu Gunsten Ercoles, hatte dieser wahrscheins lich Ferrara verloren. Diese trat ein, als Sirtus zu begreis fen anfing, daß es gegen seinen eignen Vortheil sei, die Benetianer mit papstlichen Leben machtig zu machen; auch Girolamo Riario, welchem zu Gunften ber Papst Eroberungen gegen Ferrara zu machen wünschte, mochte einsehn, daß er als schwacher Nachbar ber mächtigen Republik nach des Papstes Tobe sich nicht lange wurde halten können 1); so sandte also Sirtus einen Cardinallegaten noch im October nach Neapel, um Friedensunterhandlungen einzuleiten, und den 12ten December 1482 ward zwischen Neapel und dem romischen Hofe ein Friede geschlossen, welcher bie Territorien des Herzogs von Ferrara garantirte.

Im Januar 1483 kam der Herzog Alsons von Calas 1483 brien mit 2000 schweren Reitern und 400 Türken?) über Florenz und Bologna nach Ferrara, um Herzog Ercole zu helsen. Im März ging das venetianische Heer bei Lagoscuro über den Po und drang plündernd und brennend vor dis in die Nähe von Ferrara; zugleich nahm die Republik den Herzog Renatus von Lothringen in ihre Dienste.). Die mailanz dischen Truppen belagerten und nahmen einige Burgsesten der Ross; der Papst endlich, um nicht bei den weltlichen Wassen

<sup>1)</sup> Auch war er erbittert, daß ihm Venedig die Erwerbung von Rismini unter keiner Bedingung zu gestatten schien. Navagero l. c. pag. 1178.

<sup>2)</sup> Als sich Otranto ben Neapolitanern wieder ergeben musste, trasten mehrere türkische Schaaren in neapolitanische Dienste; sie wurden gern angenommen, weil man auf sie sichrer zählen konnte als auf irgend eine andere Art Miethtruppen, da sie durch kein Interesse irgend einer Art mit ihren Umgebungen zusammenhingen.

<sup>3)</sup> welcher aber, weil der Papst alle deutschen Fürsten, die ihm den Durchzug gestatten würden, mit dem Banne bedrohte, erst spät ankam und sich wieder entfernte, sowie er von Ludwigs XI. von Frankreich Tode Kunde erhielt. Sismondi vol. XI. p. 284. 285. Navagero l. c. p. 1184. 1186.

stehen zu bleiben, ercommunicirte die Benetianer am 25sten Mai in der Peterskirche. Da dieser Schritt zu deutlich das Gepräge personlichen Interesses und personlicher Leidenschaft an sich trug, schadete er nur der Basse selbst: denn die Beneztianer beschlossen dem Interdict keine Folge zu leisten und an ein kunstiges Concilium zu appelliren. Das Collegium der Behn besahl, das Gottesdienst gehalten werden solle, und solche Gewalt hatten die Behörden der Republik, das ihr Ausspruch auch in diesen Dingen mehr galt als der des Papstes 1).

Der Herzog von Calabrien war inzwischen in das Gebiet von Brescia eingefallen und hatte eine Menge kleiner, sester Orte erobert, worauf auch Markgraf Federigo da Gonzaga von Mantua<sup>2</sup>) der Republik den Frieden auskündigte. Im Bergamaschischen machten die Feinde Benedigs ebenfalls einige Eroberungen; als aber Roberto von S. Severino sich nach dem Brescianischen wandte, eroberte er fast alle Orte, welche die Feinde besetzt hatten, eben so leicht wieder, als diese sie genommen hatten.

Unterdeß hatte Venedig zur See ausserorbentlich glückliche Unternehmungen ausgeführt. Zante und Cefalonia waren früber von den Türken besetzt worden, nun suchte sich ihrer der

- 1) "Ma alcuni frati dell' ordine di San Francesco Osservanti, che stavano nel monistero di S. Giobbe, volendo ubbidire il Papa, e non volendo dir Messa nè altri uffizi in chiesa, tenendo tal' opinione, che omnis censura justa vel injusta timenda est, furono mandati pel consiglio de' Dicci in esilio da questa città e dalle terre e luoghi nostri." Sanuto l. c. p. 1228.
- 2) Markgraf Lobovico war am 11ten Junius 1478 gestorben; ihm folgte sein Sohn Feberigo in seinem Fürstenthume. Feberigo hatte wunsberliche Schicksale gehabt: um der Berheirathung mit einer bairischen Prinzessin zu entgehen, war er von seines Baters Hof entstohen und hatte seinen Bater auf das hestigste dadurch erzürnt. Er sah sich bald ohne Mittel; seine Bedienten arbeiteten sür Seld und ernährten so eine Beit lang ihren Herrn in Reapel, wo er sich dei einer armen Frau verstedt hielt. Federigos Mutter wandte sich an den König und ließ ihren Sohn auskundschaften; der Bater verzieh ihm; er kehrte nach Mantua zurück und heirathete dann doch, wie der Bater es wollte, die Prinzessin von Baiern. Die treuen Diener wurden reich belohnt. Lebret Sesch. von Italien Bd. VII. S. 48.

Bruber bes Despoten von Arta mit einem Haufen s. g. Ca= talonier (wie bamals die fast aus allen an das Mittelmeer grenzenden Nationen gemischten seerauberischen Saufen von Miethsoldaten, beren man sich in Griechenland bediente, hiessen) zu bemächtigen; es gelang ihm; allein herr Priamo Trono, venetianischer Proveditore von Modon, glaubte, die Epiroten håtten nicht mehr Recht auf biese Inseln als die Republik, und eroberte Zante für Venedig. Die catalonischen Haufen sam= melten sich nun auf Cefalonia, welches ein mahrer Seerauberstaat werden zu wollen schien, bis die Republik mit ihrem Un= führer unterhandeln und, als er Unterhandlungen sich nicht fü= gen wollte, die Insel mit Gewalt ihm abnehmen ließ!). Nicht lange darauf hatte der König von Neapel, nicht zufrieden mit den Feindseligkeiten gegen die Republik, auch das Privateigen= thum, welches Venetianer im Konigreiche hatten, auf Anstiften des Papstes wegnehmen lassen 2). Die Republik sandte nun im Jahr 1483 eine Flotte von 25 Galeeren, unter Jacopo 1483 Marcello, unmittelbar gegen die neapolitanischen Rusten aus. Die Galeeren welche auf bem Po waren, vereinigten sich mit bieser Flotte; sie musste sich aber fast ganz auf die Vertheidi= gung ber balmatischen Kuste gegen die neapolitanische Flotte, welche Prinz Federigo anführte, in diesem Jahre beschränken. Im Mai des folgenden Jahres (1484) landete Marcello in 1484 ber Nahe von Gallipoli, und die Stadt ward nach mehrmali= gem Sturmlaufen, wobei ber venetianische Admiral selbst sei= nen Tob fand, von bessen Nachfolger Domenico Malipiero end= lich genommen. Gallipoli ward sofort wieder befestigt; auch die Umgegend mit allen Castellen ergab sich, und 1500 Cor= fioten wurden zur Verstärkung in diese Landschaften gesandt 3).

bern und Brennen in ben gegenseitigen Herrschaften fortgesetzt

Im oberen Italien war indessen ber Krieg burch Plun=

<sup>1)</sup> Navagero l. c. p. 1180. Die Benetianer gaben Cefalonia im Jahr 1484 an den Großsultan zurück, bagegen überließ ihnen dieser die Insel Zante als anerkanntes Eigenthum für eine jährliche Abgabe von 500 Ducaten. Navagero l. c. p. 1189.

<sup>2)</sup> Navagero l. c. p. 1185.

<sup>3)</sup> Navagero l. c. p. 1188.

worden, bis der König von Reapel, dessen Geestädte alle um Berstärkung baten und welcher seiner calabrischen Barone selbst nicht ganz versichert war, seinen Sohn, den Herzog von Caslabrien, in sein Königreich zurückries; dis der Markgraf Federigo von Mantua am 15ten Julius starb 1), und von allen Seiten der Friede gewünscht ward. Lodovico Sforza, welcher damals im Herzogthum Mailand die Regentschaft sührte, und Roberto von S. Severino begannen die Unterhandlungen, und am 7ten August kam, trotz der Umtriede des papstlichen Legasten und des Nipoten, der Friede in Bagnolo zu Stande. Es enthielt derselbe wesentlich Folgendes 2):

1) Benedig giebt dem Herzog Ercole die im Ferraresischen gemachten Eroberungen zurud. 2) Der Herzog darf jedoch, wie es durch frühere Berträge bestimmt war, kein Salz bereis ten lassen. 3) Das Polesine di Rovigo (b. h. die Hauptorte Rovigo, Lendenara, la Badia, le Torri del Doge, Beneza und Alles was sonst zu ihnen gehört) verbleibt von den ge= machten Eroberungen der Republik. 4) Der Herzog erkennt in Zukunft die Jurisdiction des venetianischen Vicedominus in Ferrara in ihrem alten Umfange an. 5) Der Herzog von Mailand und der Markgraf von Mantua geben der Republik Alles zuruck, was sie in dem Gebiet von Brescia und Ber= gamo gegen dieselbe erobert haben. 6) Die Venetianer bre= chen die Pobrucke bei Lagoscuro ab und schleifen die zu ihrer Vertheibigung angelegten Festungswerke. 7) Venedig giebt an Mailand und Mantua alle gemachten Eroberungen heraus. 8) Roberto von S. Severino erhalt Alles wieder, was ihm im Mailandischen genommen worden ist; überdies wird er oberster Feldherr der durch den Frieden geschlossenen Liga von Italien und erhalt vom Papst 10,000, vom Konig 10,000, von ber Republik Venedig 50,000, vom Herzog von Mailand 50,000, von der Republik Florenz 10,000 und vom Herzog von Fer= rara, Modena und Reggio 10,000 Ducaten jährlich 3). 9) Der

<sup>1)</sup> Sein ältester Sohn Francesco folgte ihm im Fürstenthum. Sanuto l. c. p. 1231. Sismondi vol. XI. p. 242.

<sup>2)</sup> Cf. Sanuto l. c. p. 1232 sq.

<sup>8)</sup> Sismondi vol. XI. p. 245.

König von Neapel erhält Gallipoli und alle venetianischen Ersoberungen an den neapolitanischen Küsten zurück. 10) Die Republik Genua hat einen Monat Frisk zum Beitritt zu diessem Frieden.

Als Sirtus IV. von dem Abschluß dieses Friedens hörte, erschrack er des Todes und starb noch in der folgenden Nacht vom 12ten auf den 13ten August 1484. Sein Nachfolger In= 1484 nocenz VIII. befreite den 2ten März des folgenden 1485sten 1485 Jahres Venedig und sein Gebiet wieder vom Interdict. Ita= lien war deruhigt; es war als wäre mit Sirtus der bose Geist auf einige Zeit von dem Lande gewichen.

Der Doge Mocenigo überlebte den Frieden nicht lange. Er starb den 4ten November 1485 an der Pest, die von neuem 1485 in Venedig wüthete.

8. Der Ducat des Marco Barbarigo und des Ago= stino Barbarigo bis zum Schluß des bestimmten Zeit= raumes, 1492.

Um 19ten November 1485 ward Marco Barbarigo an die Spitze des venetianischen Staates gestellt; er regierte mit Alslen, ausser mit seinem Bruder Agostino in Frieden, dis zum 14ten August 1486, wo er starb 1). Ihm folgte den 28sten 1486 August sein Bruder Agostino.

Die wichtigsten Begebenheiten dieser Zeit bis 1492 sind theils Streitigkeiten der Republik über die Vergebung geistlicher Stellen mit dem Papste. Es würde zu weit führen, sie im Einzelnen zu verfolgen; sie tragen alle diesen Charakter, daß Venedig das Bewusstsein hat, die Geistlichkeit in seinem Staate nur in der hergebrachten Weise bestehen lassen zu dürssen, wenn es seinen Staat nicht selbst gefährden will; so nimmt es sich denn also mit der größten Ruhe und Entschies denheit und giebt dem Papste nicht einen Schritt breit nach.

Theils ist es ein Krieg mit Hstreich und die gänzliche Besitznahme von Cypern. Jener entstand 1487 durch die 1487

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1239.

Streitigkeiten der Grafen von Arco. Andrea und Odorico hatten ihren Bruder Camillo vertrieben; nun entstanden Zwiste wegen der Grenzen, wobei Benedig betheiligt war, und der Herzog Sigismund von Östreich, welcher Tyrol inne hatte, nahm sich seiner Lehensleute an. Die Einwohner von Arco und Riva neckten sich in allerhand Händeln; venetianische Kausseute wurden auf der botzner Messe mit ihren Gütern sestgehalten; die Östreicher drangen in das Roveredosche vor, nahmen Borgo weg; die Stadt Roveredo musste sich ebenfalls ergeben, nur die Burg hielt sich 1), doch auch nur die Zum 30sten Mai.

Die Benetianer stellten Unfangs Giulio Cesare di Barano, Herrn von Camerino, an die Spike der Truppen, welche
sie gegen die Deutschen aussandten; als sich dieser aber unentschlossen und nicht tüchtig zeigte, setzen sie ihn ab. Roberto
von S. Severino sührte hierauf wieder die venetianischen Truppen; doch auch er nicht lange, denn als er dis in die Gegend
von Trento vorgedrungen war, ward er überfallen und sand
selbst seinen Tod im Gesechte<sup>2</sup>). Endlich den 13ten November ward der Friede geschlossen. Seine wesentlichen Bedingungen waren solgende:

1) Die beiderseitigen Unterthanen haben vollkommene Hansbelöfreiheit, wie früher. 2) Wer von den Gefangenen noch kein Lösegeld gezahlt hat, wird von beiden Seiten ohne ein solches losgegeben. 3) Die weggenommenen Kausmannsgüster und überhaupt weggenommenes Privateigenthum werden zurückgegeben oder ersett. 4) Die Grafen von Arco werden nicht weiter von der Republik, die Grafen von Lodrone und Agresta nicht weiter vom Herzog angeseindet.

Was das Königreich Cypern anbetrifft, so ward die Beshandlung der Venetianer der Königin immer drückender. Die 1488 Türken machten im Jahre 1488 eine Expedition gegen den Sultan von Ägypten, auf welcher sie nur Verluste ärndteten; allein da die Venetianer fort und fort den Sultan von Ägypten

<sup>1)</sup> Sanuto l. c. p. 1241. 1242.

<sup>2)</sup> Sanuto l. c. p. 1243. Den 9ten August. Cf. Sismondi vol. XI. p. 319.

als Lehensherrn von Cypern behandelten, mussten sie zum Schutze Cyperns bei dieser Gelegenheit eine Flotte aufstellen. Un der Spitze derselben stand Francesco Priuli, welcher durch Anmaßungen und Harte die Unzufriedenheit mit der venetias nischen Regierung in Eppern so allgemein werden ließ, daß die Cyprioten lieber die Turken als ihre Herren anerkannt Man kannte in Venedig den Stand der Dinge auf der Insel; die Königin Caterina war jung und schön, sie konnte sich von neuem vermählen; man sagte, Prinz Federigo von Neapel hege Absichten auf sie und ihr Reich. Dem als len zuvorzukommen, ward Giorgio Cornaro, ber Königin Bruder, mit Priulis Flotte im Januar 1489 nach Cypern ge= 1489 sandt; er hatte gemessenen Befehl von bem Collegio der Zehn, seine Schwester nach Venedig zu bringen oder eigner Ver= antwortlichkeit gewärtig zu sein. Es gelang ihm seine Schwe= fter zum Gehorsam zu bewegen: am 15ten Februar verließ Caterina Nicosia, schiffte sich in Famagusta ein, und vom 26sten Februar an wehte über cyprischen Städten das Panier des heil. Marcus. Die Königin erhielt Schloß und Landschaft von Asolo im Trevisanischen als souveranes Besitzthum auf Lebenszeit, und vergaß hier, umgeben von einem heiteren, geistreichen Hofstaat, ein Konigreich, das sie nie selbst regiert hatte 1).

## 9. Ruckblick auf die Entwickelung Benedigs von 1192 bis 1492.

Wir sahen Benedig zu Ende des 12ten Jahrhunderts, wie es, fast ohne Grund und Boden, durch die Benutzung von Weltzverhältnissen sich dergestalt zu einem Freistaat erhoben hatte, daß eine mannichfaltige Reihe von Gewerben und Betriebsamzeiten sich ergänzend in einander griffen und durch ihr Inzeinandergreisen den Einzelnen die Überzeugung beibringen musszem, wie das Interesse des Staates identisch sei mit dem Inzteresse des eignen Bestehens. Gewisse, Jahrhunderte lang bestehende Gewerbsverbindungen, durch die Natur des Terz

<sup>1)</sup> Sismondi vol., XI. p. 320 sq. Leo Geschichte Italiens III.

Ç

rains und die Geschichte gegebene Localgemeinden hatten sich eingelebt, und eine Gliederung der Stände war vorhanden ohne Eisersucht der Niederen gegen die Höheren.

Nun hatte zuerst das Seerauberunwesen und die Nothswendigkeit, die vortheilhafte Lage des Küstenstaates, durch Zustückhaltung der Nachbarküsten von gleichem Gewerd, noch vortheilhafter zu machen, es hatte endlich das Bedürsniß, Bausmaterialien für die Flotte sicher und leicht zu bekommen, dazu gedrängt, benachbarte Küstenstädte und Inseln in einige Abshängigkeit zu bringen. Diese Abhängigkeit war Ansangs, ohne das eigenthümliche Leben dieser abhängigen Orte anders als durch Beschränkung zu Gunsten Venedigs zu stören.

Nun aber wurden bei der Rivalität mit Genua feste Besstungen zwischen Sprien und Benedig, zwischen dem schwarzen Meere und Venedig wünschenswerth. Der vierte Kreuzzug bot die Mittel dazu dar, Eroberungen dieser Art zu maschen. Diese Eroberungen liessen sich aber nicht halten wie die an der istrischen und dalmatischen Küste. Es wurden

Colonieen.

Zweierlei war die Folge. Die Familien, welche bei dies
ser Colonisation mehr als andere thätig und glücklich waren,
stiegen zu unverhältnißmäßigem Reichthum und Ansehn; wähs
rend die Familien, welche sich auf den Bestand des alten Gans
ges der Dinge verlassen hatten, sich überslügelt sahen, ohnges
achtet sie oft die edleren waren.

So entstand jener Kampf einer Aristokratie mit denen, die das alte Venedig nicht vergessen konnten, jener Kampf, der damit endete, daß der Staat nicht mehr als das Besitzthum Aller betrachtet werden konnte, sondern nur als das einiger Familien, welche die Verhältnisse der übrigen leiteten.

Die zweite Folge war, daß die Nachkommen der von Benedig ausgesandten Colonisten sich Venedig entfremdeten, sich nicht mehr so lebendig als Theil dieses Gemeinganzen sühlten, dagegen aber nicht ohne Einwirkung blieben von Seizten des Terrains, das sie bewohnten. Indem sie so aushörten ein Theil zu sein, entstand eine Richtung, die damit geendigt haben musste, daß sie selbständige Staaten geworden waren, wenn Venedig nicht die strengste Controle geübt hätte. Das

durch aber daß Venedig diese übte, entstand ein anderes Res gierungssystem gegen die abhängigen Landschaften ausser Ita-Sie sielen Venedigs Interesse als Opfer, und wie die Aristokratie streng in Venedig herrschte, herrschte sie noch strenger in ben Colonieen, die man für einseitige Zwecke benutte, und durch beren Administration und ihre Bortheile man die Benetianer entschädigte für die Unter= drudung, die sie zu Hause erlitten.

Die Unterbruckung zu Hause hatte Reactionen zur Folge gehabt, deren Ursprung sich zuweilen in Familien der Aristo= kratie selbst zurückverlor. Diesen zuvorzukommen, war die Staatsinquisition gestiftet worden; wenn diese ihre Pflicht thun wollte, musste sie ben Beamteten oft lästiger werden, als biese gern sehen konnten; musste sie bei bem bamaligen Zustande Italiens, wo Geld eine Kriegsmacht war, die Feldherren mis= trausch controliren; musste sie zu einer Staatsbehörde werben, die Jeden zur Rechenschaft ziehen konnte und überall eingriff.

Als man dies in seinen Folgen zu übersehen anfing, war bei dieser Behörde der hochste Einfluß, gewissermaßen das Re= giment, benn Jeder fürchtete ihr Tribunal. Ihr ward ber Doge wie der Gondolier unterthan, und jener mehr als dieser. In ihr hatte sich die Aristokratie zugespitzt.

Da die Theilnahme an dieser Behorde wechselte, war sie die zweite Schadloshaltung. Für das Zittern vor der Gewalt konnte man fich Genugthuung verschaffen burch bie Gewalt.

Zweierlei brangte zu Einmischung in die Verhaltnisse bes italienischen Festlandes und machte, weil nun die Edlen Benedigs in den Heeren des Festlandes Unterstützung, in den Nachbarstädten Anhaltepuncte bekommen konnten, weil nun die Revolutionen der übrigen italienischen Staaten sich nach Benedig fortsetzen konnten, die Herrschaft der Zehen drückender.

Es war erstens das Entstehen größerer Fürstenthumer auf dem Wege der Eroberung und Unterdrückung. Die Vis= conti, bella Scala, Carraresi, die von Este waren ganz an= dere Nachbarn als ehemals der Bischof von Padua und der von Vicenza. Den neuen Fürsten musste man aus Sorge für sich selbst eine Macht entgegenstellen.

Zweitens war es die Abhängigkeit gewisser Handelse zweige, welche nur bluhend waren, wenn Venedig die Schiff= fahrt auf dem Po beherrschte, die Verfertigung des gleichen Productes bei den Nachbarn hinderte und sie auf diese Beise zum Ankauf ber venetianischen Waaren zwang. Um gewisse Theile des Handels zu retten, musste man eine gewisse Gewalt über das benachbarte Festland üben; als hier zu machtige Fürsten sich erhoben, als daß sie diese Gewalt ertragen hätten, musste man sie sturzen. So entstanden jene Kriege, die man nicht sowohl um ein Recht ober um das eigne Leben als um die Erhaltung der vorhandenen Bluthe führte; jene Kriege, welche ben Häusern Carrara, bella Scala, Polenta ein Ende machten, welche die von Este, die Visconti, den Patriarchen von Uquileja beraubten, und dem Staate von Benedig in seinem neuen Gebiete eine große Reihe offentlicher Stellen und Beamtungen verschafften, um ebenfalls die Benetianer für ben Druck schablos zu halten, in welchem sie ba= beim leben mussten.

Was war es aber für eine Blüthe, um die man Kriege führte? — Der Ertrag des Handels und Gewerbes war es, also Geld; die Erhaltung der unterthänigen Territorien und ihrer Ümter war es, also Geld.

Der Venetianer gewöhnte sich unbedingt seine Individualität, wo sie mit dem Staat in Collision trat, zum Opfer zu bringen; er sah, wie der, welcher nicht kalten Verstand genug hatte, sich bei Zeiten zu diesem Opfer zu entschliessen, Freiheit und Leben auf das Spiel setze. So wurde fast allen die Achtung des Gesetzes wie das Athemholen; aber man trostete sich für den schneidenden Oruck alles individuellen Wesens durch die Betrachtung, daß derselbe Staat das Privatgewerb schütze, daß er die öffentlichen Ämter vergebe; was repräsentirten aber Gewerb und Ämter als Gelb?

Von diesem Trost waren halb die Unterthanen des Festlandes ausgeschlossen: sie nahmen nur halben Theil am Handel, sie erhielten höchstens Municipal=Stellen, dursten nicht auf gleichem Wege einhertreten wie die stolzen Herren von Venedig. Sanz waren davon ausgeschlossen die überseeischen Unterthanen, welche von Ümtern entfernt und in ihrem Gewerb eingeengt und von Benedig abhängiger gehalten wurden als später die spanisch = amerikanischen Colonieen von Spanien. Es war ein Unglück, ein dalmatinischer, albanesischer, candio= tischer ober cypriotischer Unterthan der Republik zu sein.

Biele wurden also für den Druck, den sie erlitten, gar nicht entschädigt; und da selten ein Mensch schwach genug ist, dies ruhig zu tragen, wurden die Herrscher zu gewaltsa= mer Tyrannei sortgetrieben.

Die aber welche entschäbigt wurden, konnten ausser dem Gelde nur noch von der Gewalt als von einer Entschäbigungs= masse reden. In den unterthänigen Landschaften konnte die Gewalt größtenheils nur wieder zu Geldgewinn benutzt wer= den. In der Hauptstadt war es anders.

Die Insichgeschlossenheit, das Schweigen über seine wah: ren Absichten waren nothwendig in einem Staate, wo Alles in Beziehung zu stehen schien auf das Allgemeine, wo die Staatsinquisition Alles beargwöhnte. Kein kräftiger Mensch aber bricht gewaltsam, einer äusseren Gewalt gehorchend, sein individuelles Wesen und schweigt dazu, ohne in sich zu verbittern, ohne in sich eine Last grausamer Gedanken, unzmenschlich harter Gesühle zu nähren. Wo konnte man diesen einen Ausgang verschaffen? — Als Privatmann sicher nur durch heimliche Gewaltthat; als Staatsinquisitor sicher auch durch sein Amt.

So ward die hichste Gewalt des Staates ein Werkzeug der Rache, und weil man sie nicht nach Belieben gebrauchen, nicht nach Wunsch besitzen konnte, mussten Generationen auf die Gelegenheit warten, und der Haß der ersten Familien dauserte langer oft als halbe Jahrhunderte gegen einander.

So rettete sich das individuelle Leben in die Regionen des Meusches Misbrauchs diffentlicher Gewalt, in die Regionen des Meuschelmordes, in die Regionen endlich, deren Zugang durch Geld eröffnet wird, in die der Sinnlichkeit. Zene Regionen konnten setten, die letzteren täglich betreten werden; Geld ward der allmächtige Repräsentant alles dessen, was die Natur Genuspreiches bot; Geld schien der Schlussel zu allen Freuden.

Wo aber das Innere eines Staatslebens so beschaffen ist, da sind nothwendig die Familienbande gelöst, da ist die Kirche

verdusserlicht und ein blosses Staatsinstitut, das besteht und Achztung hat von Seiten des Staates, weil es aus dem Organissmus des Ganzen nicht herausgerissen werden kann, ohne diessen zu zerstören. Und so sehn wir denn am Ende des 15ten Sahrhunderts in Benedig einen Staat ohne alle Frommigkeit, voll des härtesten Verstandes, voll der energischesten Achtung des Gesetzes wie der energischesten Ungerechtigkeit gegen die Unterthanen und voll der größten sinnlichen Losgebundenheit, die nur, weil Fähigkeit und Sinn vorhanden war, weil die unversiegdare Quelle geistreicher Lust, wie sie allen Italienern von der Natur geschenkt scheint, auch dem Benetianer sprudelte, in der kunstreichen Gestaltung des geselligen Umganges und in den herrlichen Werken zeichnender Künste noch eine Beredlung sand. In nordischem Lande würde auch dies gesmangelt haben.

Ist solches aber nicht der lebendige, der personisicirte Frevel des Gesetzes? wo das, was dasein soll, um dem individuellen Leben einen Raum zu schöner Entwickelung seiner Kräfte zu schaffen, diese nur verkrüppelt und untergräbt? wo das Allgemeine, dessen Alle geniessen, das Geld ist und die durch dasselbe repräsentirten Genüsse? wo das Höchste eine fürchterliche, heimliche Gewalt ist?

Doch ist wohl irgend ein Staat anders construirt, sobald er ein in sich ausgelebter ist und dennoch in sich die Kraft hat, sich in der letzten Form, die er entwickelte, Nachbarverhaltnissen zum Trotz zu behaupten? Jeder Staat, der in gleicher Weise gestellt ist, ist ein solcher Frevel des Gesetzes, wo das innerste, heiligste Interesse des Einzelnen nicht mehr geachtet und dieser für ein ihm persönlich fremdes Streben gebraucht, und sür diese Veräusserung seiner selbst auf eine ebenso äusserzliche Weise entschädigt wird.

Überall mussen aber Staaten gerade zu dieser Gestalt kommen, wenn sie, ohne mehr in sich die unendliche Spannkraft des Geistes zu haben, der sie ihre erste Bildung verdanken, in ein System zusammentreten; denn durch dieses erhält der einzelne Staat die Stellung, die sonst in ihm das Individuum hatte, und das Individuum erhält die Stellung, die sonst Auge und Mund und Hand und Fuß hatten; es

Entwickelung Benedigs von 1192 bis 1492. 199

wird für sein ausseres Bestehen gesorgt, bamit es biene.

Es ist ein höheres, ein großartigeres Staatsleben: das, wo die Staaten nicht mehr einzeln wirken, sondern eine conssituirte Staatengesellschaft bilden, wie zu Ende des 15ten Jahrhunderts in Italien; aber wehe dem einzelnen Mensschen, der dann nicht die Kraft hat, sich auf die Höhe der Verzhältnisse oder der Einsicht zu schwingen und bei der statthabenden Vergliedmaßung ein Theil des Hauptes zu werden!

## Sechstes Buch.

Geschichte Mailands und der nachbarlich dessen Politik verbundenen Städte und Herren, von 1250 — 1492,

## Erstes Capitel.

Geschichte Mailands bis zum Sturz des Hau= ses della Torre durch die Visconti.

1. Bis zu Martino della Torres Anführung des Volkes gegen den Adel. 1257.

rückgekehrt war, schien auf einige Zeit die guelsische Partei in den lombardischen Gegenden wieder das Übergewicht erlangen zu wollen. Wie seit uralten Zeiten, stand auch damals Maisland an der Spitze der papstlichen Städte, Cremona an der Spitze der kaiserlichen, wenn man die guelsische und ghibellisnische Faction anders als papstlich und kaiserlich bezeichnen dars. In Lodi kämpste die ghibellinische Partei der Averganghi, von Cremonesen unterstützt, mit den durch Mailand übermächtigen Vistarini. Als die Mailander mit Pavia Frieden schlossten, kehrte überhaupt ein ruhigerer Zustand wieder, doch nur nach aussen, denn sosort begannen Unruhen im Innern 1).

<sup>1)</sup> Rosmini dell' istoria di Milano (Milano 1820) vol. I. p. 286. Bum großen Theil ist Rosminis Buch nur ein gut geschriebener Auszug bessen, was Giulini weitläusiger aus dieser Zeit abhandelt.

Mailand war, ungeachtet seiner guelfischen Haltung, gleich ben anderen italienischen Städten mit Kegern angefüllt 1). Seit 1232 war der Dominicaner Pietro von Verona Reger= richter in der Stadt und in ihrem District, und that in delo= tischen Predigten alles Mögliche, die Stadt der romischen Kirche treu zu erhalten und ben Makel der Ketzerei zu tilgen. Benehmen entzündete die Leidenschaft gegen den alleinfeelig= machenben Glauben nur um so heftiger. Stefano de' Confa= Ionieri di Aliate stand an der Spitze der Ketzer, und seinem Einfluß vorzüglich schrieb man die Ermordung des Fra Pietro, auf dem Wege zwischen Como und Majland, im April 1252 1252 Er ward verbannt. Einer ber Meuchelmorber ward gefangen genommen, doch entkam er schon am zehnten Tage aus dem Gefängniß, und das aufgeregte Volk, welches die Be= freiung des Entsprungenen der Reterei des Podestà, Pietro degli Avvocati von Como, zuschrieb, erhob sich gegen diesen, schleppte ihn vor den Erzbischof Leo da Perego und verlangte seine Hinrichtung; boch begnügte sich der Erzbischof ihn seines Amtes zu entsetzen. Dies war das Signal allgemeiner Unzu= friedenheit mit dem Erzbischof und dessen Partei, welche vor= züglich aus bem Abel bestand; langere Zeit konnte man sich nicht über die Wahl eines neuen Podesta vereinigen; Volk und Abel hatten ihre besonderen Führer; endlich im Junius erschei= nen beide Factionen wieder versöhnt und Alberto de' Caccia= nemici aus Bologna steht als Podestà an der Spitze der Der Grund dieser Versöhnung, scheint es, war eine neue Fehde mit Pavia. Die Geschichte Mailands aus bieser Zeit ist zu sehr mit Phantasiestücken späterer Geschichtschreiber versetzt, als daß man deren detaillirteren Angaben überhaupt Un die Stelle bes ausseren Krieges trat weit trauen dürfte. sofort, nach einem neuen Friedensvertrag mit Pavia, wieder der alte Zwiespalt im Inneren, bis endlich burch diesen steten Wech= sel von Krieg und Zerruttung alle Geldmittel der Stadt er= schöpft waren. Man hatte geglaubt zu einem geordneteren Zustand dadurch gelangen zu können, daß man im Jahre 1253 1253 den Markgrafen Manfred Lancia von Incisa mit ausgedehnterer

<sup>1)</sup> Giulini vol. VIII. p. 95.

Vollmacht zum temporaren Herrn ber Stadt in ber Urt machte, daß die jährlichen Podestaten unter ihm standen 1); allein auch dies Mittel reichte nicht aus, und man ließ noch Beno de' Gozzabini aus Bologna kommen, um die Finanzen und das Abgabesystem der Stadt zu ordnen 2). Er vollbrachte sein Geschäft mit der größten Strenge, wovon die Folge war, daß, als des Markgrafen Regierung im Jahr 1256 zu Ende ging, von neuem Kämpfe zwischen dem hart bedrückt gewesenen Wolke und dem Abel begannen. Man hatte nämlich zum Podestà Emmanuele de' Maggi aus Brescia gewählt; allein der Abel hatte, um seine Gerechtsame zu wahren, Paolo ba Soresina, einen mailanbischen Capitan, an seine Spite gestellt, das Wolk seinerseits Martin della Torre zu seinem Führer und Defensor ernannt; nun ward Emmanuele als Senator nach Rom berufen, und die Wiederbesetzung seiner Stelle gab zu Volksunruhen und Streitigkeiten des Volkes mit dem Adel Veranlassung. Daß man sich zulett bei der Wahl Enrico Saccos von Lobi vereinigte, hinderte nicht, daß im nachsten 1257 Jahre 1257 von neuem Parteikampfe statthatten, welche nicht mehr ganz aufhören konnten, seit Martin bella Torre ben Plan gefasst hatte, mittels der ihm vom Volke, um es gegen den Abel zu schützen, übertragenen Gewalt, sich zum Herrn ber Stadt zu machen; benn nun waren Unruhen, die seine Macht

mehrten, für ihn Bedürfniß. Während in Mailand sich, bei im Ganzen guelsischer Haltung, doch wieder Volk und Adel als Guelsen und Ghibellinen entgegenstanden, dauerte dieser Gegensatz entschiedener und seinds

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 101-106.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 290. Giulini l. c. p. 114. Das Bolk sah ben Mann, der es zum Besten des Ganzen soviel zahlen ließ, wie eine Art Pestilenz an, welche über die Stadt gekommen sei. Der Pobel ist sich zu allen Zeiten gleich. — Um die Finanzen in Ordnung zu bringen, ward unter Benos Vorsitz eine eigne Behörde, das officium sodrorum, eingerichtet. cf. Giulini l. c. p. 125. — Auch der Erzbischof Leo war in Geldverlegenheit; er wirkte sich vom Papst die Erlaubniß aus, die entsernteren, in den Didcesen von Genua, Tortona, Acqui und anderen Bisthümern gelegenen Güter der erzbischösslichen Kirche verkaufen zu dürsen. cs. Giulini l. c. p. 124.

seliger in der kombardei überhaupt fort. Oberto Markgraf von Pelavicini stand an der Spike der Ghibellinen von Cremona, des Hauptsikes der Ghibellinen in der kombardei. An ihm, welchen der Papst, "Gottes und der heiligen Kirche Feind" nannte, hatten die Ketzer, wie in der veronesischen Mark an Ezelin, ihren Anhaltepunct. An der Spike der Ketzer zeichnete sich vorzüglich Graf Egidio von Cortenuova aus, der, als ihm die Guelsen sein Schloß von Cortenuova zerstört hatten, die der Kirche Feindseligen noch in der Burg Mozanica, einem Lehen der Kirche von Cremona, schütze. Andere kombarden vom Abel thaten Uhnliches, und während die Ketzerrichter in den guelsischen Städten mit Hülfe des sanatischen Podels bannten und straften, richteten die Ritter auf ihren Schlössern und Burgen Schulen ein, um die römische Psasseit mit den Wassen des Geistes zu stürzen 1).

## 2. Bis zu dem Frieden von St. Ambrogio. 1258,

Man erkennt die Wirksamkeit Martinos della Torre bald, nachdem er zu einer so bedeutenden Stellung gelangt war, an der statthabenden Abschaffung mancher Reste alterthümlicher Verfassung, welche, indem sie ausser Verhältniß standen mit den Einrichtungen und der Gesinnung der damaligen Zeit, als Bedrückungen des Volkes überhaupt oder einzelner Classen des selben erschienen.

Aus der altesten Zeit, wo bei Einwanderung der Longos barden die Handwerker in den Stadten nach Gewerken zinkspslichtig wurden, hatten sich besondere Verhaltnisse der Backer erhalten; sie waren gleich anderen Handwerkern in Mailand, und zwar später dem Erzbischof, zinspslichtig geworden; der erzbischösliche Vicecomes hatte über sie besondere Gewalt. Als nun im Übrigen die Stellung des Erzbischofs und seines Viscecomes zu der Stadt sich anderte, und die vicegrässiche Gewalt durch Abtretungen und Veräusserungen erzbischöslicher Rechte an die Stadt verschwand, blied der Familie, deren Glieder zuletzt mit dieser Gewalt beliehen gewesen sein moch-

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 112.

ten und welche baher den Namen de Vicocomitibus fortsührte, doch Einzelnes von der alten Stellung, so z. B. die Aussicht über die Bäckereien und die Brodpolizei. Betrügerische Bäcker wurden auf Anordnung der Vicecomites nackt (in Italien geshen die Bäcker, wenigstens im mittleren und südlichen Italien, jetzt noch im Sommer nackt) durch die Stadt gepeitscht. Besgegnete ihnen zusällig eine Dame aus dem Hause der Visconti (Vicecomites), und war sie mitleidig genug ihren Mantel über Rezu wersen, so waren sie von der Strafe erlöst. Dieses Verhältnis dursten seit 1256 die Bäcker ablösen, jeder mit zwei Soldi, wodurch sie von dieser Familienpolizei frei und nur den städtischen Behörden unterworsen wurden.

Eben war man beschäftigt noch einen anderen Rest alter= thumlicher Gesetzebung aufzuheben, als bieser Beranlassung eines neuen Krieges zwischen Volk und Abel warb. allen Wechsel hindurch hatte ber Abel bas alte Recht bes Wehr= geldes gegen das Volk gerettet; ein ehemals horiger, zinspflichtiger Handwerker war mit 7 Lire 12 Denari von dem Schöffenbarfreien, der ihn erschlug, gebüßt worden. Zetzt, wo in jeder anderen Beziehung das Verhaltniß des Wehrgeldes verschwunden war, wo die Handwerker ein freier, an der Stadtregierung Antheil nehmender Stand geworden waren, erschien die Ausübung dieses Rechtes emporend. Martin della Torre brang auf bessen Abschaffung. Ein mailandischer Ca= pitan, Guglielmo da Landriano, wollte wahrscheinlich noch Vortheil von dem Recht ziehen so lange es bestände, beschied einen seiner Gläubiger, ber zum Bolke gehörte, Guglielmo ba Salvo, auf sein Landgut Marnate in der Grafschaft Seprio und hoffte, als er ihn hier ermordete, für 7 Lire und etwas mehr seiner größern Schuld quitt zu werden. Die Unthat ward in der Stadt bekannt; man brachte den Leichnam herein; fofort erhob sich das Volk in wildem Tumult, brach die Hau= fer berer von Landriano nieder und trieb den Adel aus der Stadt.

Der Abel setzte sich in den Districten von Como, Seprio und Martefana, den alten Anhaltepuncten der mailandischen

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 128.

Shibellinen; als Haupt besselben trat der Erzbischof selbst auf. So war im Jahre 1257 vffner Krieg; das Volk suchte die 1257 Burgen des Abels zu brechen; der Abel war auf dem Lande dem Volke gewachsen; endlich lagerten beide Parteien bei Nerzviano und Legnano einander gegenüber; eben sollte es zu einer entscheidenden Schlacht kommen; Martin della Torre hatte schon das Carroccio aus der Stadt bringen lassen, als die Nachbarstädte einen Wassenstillstand unterhandelten (am 29sten August) und Papst Alexander von beiden Factionen zum Schiedszichter erwählt ward. Noch im Vctober desselben Jahres starb der Erzbischof in Legnano<sup>1</sup>).

Nach dem Tobe des Erzbischofs wagte es Beno de' Gozzabini, welcher in diesem Jahre auch Pobestà von Mai= land war, den Klerus in sein Abgabesystem hereinzuziehen. Die Folge war, daß die Geiftlichen den ohnehin schon großen Haß bes Volkes gegen den strengen Financier noch mehr ans fachten, daß er vor ein Gericht gestellt und, trot seiner großen Verdienste um Mailand, zu einer unerschwinglichen Geldstrafe verurtheilt ward. Als er nicht bezahlen konnte, brachte ihn das wuthende Bolk um, schleppte seinen Leichnam bei den Beinen durch die Straßen und warf ihn in den Graben der Stadt 2). Seine Stelle ward nicht einmuthig ersett: ber Abel wählte sich wieder seinen besonderen Pobestà, ebenso das Volk; allein es ward immer klarer, daß man daran benken musse, eine Verfassung herzustellen, bei welcher fich die beiden einan= der widerstrebenden Elemente der Bevölkerung von Mailand zufrieden gaben. Man schlug nun den Weg eines Vergleiches ein: jede Faction wählte 32 Deputirte, diese und die beiden Podestà machten ein Friedenscollegium aus, an dessen Spitze man als Präsidenten Guiscardo della Pietra santa, den beide Theile als neutral betrachteten, stellte. Die Unterhandlungen dieses Collegii schlossen sich am 4ten April 1258 mit einem Tractat, 1258 der die streitigen Verhaltnisse auf das genaueste bestimmte 3).

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 292.

<sup>2)</sup> Giulini l. c. p. 146.

<sup>3)</sup> Giulini I. c. p. 147 sq. L'historia di Milano volgarmente scritta dalleccells smo oratore M. Bernardino Corio (Vinegia 1554) p. 114 sq.

Alle öffentlichen Umter, bis auf bas bes Stadttrompeters herad, wurden von beiden Parteien zu gleichen Theilen und zwar so besetzt, daß der Theil, welchen der Adel zu besetzen hatte, wieder von dem eigentlich mailandischen Stadtadel einer= seits und von dem Adel der Grafschaften Seprio und Martes fana andrerseits zu gleichen Theilen besetzt ward. 1251 gegebenen Gesetze wurden für nichtig, alle seitdem statt= gehabten Verbannungen und Absagungen für aufgehoben er= Die Anspruche vieler Einzelnen auf Entschäbigung u. s. w. wurden berücksichtigt und erledigt. Ein großer Theil von Benos de' Gozzadini Einrichtungen ward abgeschafft, die Abgaben und Bolle wurden zum Theil gemilbert. ward allen Abeligen, welche die Partei des Abels verlassen und sich zum Volke gehalten hatten, also ber Familie bella Torre, dem Landolfo Crivello, Gasparo da Birago und Anderen, ber Wiedereintritt unter ben Abel zugestanden.

### 3. Bis zu Obertos von Pelavicini Signoria in Mai= land. 1259.

Offenbar war dieser in der Kirche von St. Ambrogio abge= schlossene Friede ganz gegen das Interesse ber bella Torres; so wurde er benn auch keine vollen brei Monate gehalten. Wahrscheinlich gaben die Verhaltnisse von Como Veranlassung zum Wieberausbruch ber Feindseligkeiten. Auch in Como nam= lich standen eine Volkspartei oder guelfische Faction, die Vi= tani, und eine Abelspartei, die Rusconi, einander entgegen. Durch den Frieden von St. Ambrogio war insbesondere aus= gemacht worden, daß mit Novara und Como keine weiteren Feindseligkeiten stattfinden sollten; wollte man diesen Artikel halten, so durfte man auch keine ber Parteien in biesen Stadten unterstützen. Dennoch geschah dies; ber mailandische Abel un= terstützte die Rusconi, das Volk die Vitani; so stand man sich bald auch in Mailand wieder entgegen und der Adel verließ von neuem die Stadt. Der Abel zog Unterstützungen aus Cres mona, Pavia, Novara und anderen Nachbarorten an sich 1);

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 294.

Martin della Torre, noch immer Führer des Volkes, sührte den Vitani Heerhausen zu. Bei Como kam es zur Schlacht; der Adel ward geschlagen und setzte sich bei Canturio; die Russoni wurden aus Como vertrieben; Capello Azario de' Vistani ward zum Podesta von Como ernannt.

Der Erzbischof von Ravenna, welcher als papstlicher Lezgat sich in diesen Gegenden aushielt, mit ihm der Podesta von Mailand und andere Manner, denen an der Beförderung des Friedens lag, suchten abermals Unterhandlungen zu einer Versschnung einzuleiten. Es gelang; man hatte schon Schiedszrichter bestimmt, als die treulose Benutung eines Versehens den Frieden auß neue störte. Die Vermittler hatten nach der Erössnung der Unterhandlungen einen Wassenstillstand als vorshanden angenommen, ohne ihn auszubedingen; auch das Volkverließ sich darauf, und als es sorglos nach der Stadt zurückzog, ward es überfallen, auf Prato Pagano eingeschlossen und abgeschnitten, und so zur Wiederrufung des Friedens von St. Ambrogio und Eingehung eines dem Adel in jeder Weise vorstheilhaften Vertrages gezwungen 1).

Dag durch einen auf diese Weise eingerichteten und ers langten Frieden für die Ruhe der Stadt nicht lange gesorgt sein konnte, leuchtet von selbst ein. Der Abel fühlte sich fort= während bedroht und Viele dieses Standes verließen die Stadt; je weniger der Volkspartei rechtlich zugestanden war, je mehr nahm sie aus freien Stucken in Unspruch; kurz im Frühling 1259, eben als Ezelin sich wegen bes Besitzes von Brescia 1259 mit dem Markgrafen Obert und mit Boso ba Doaria ent= zweit hatte<sup>2</sup>), war die Volkspartei in Mailand wieder so machtig, daß der bedrangte Abel mit Ezelin Verbindungen ans knupfte. Zu gleicher Zeit aber gerieth die Volkspartei unter sich in Zwist. Die Crebenza nämlich wollte Martin bella Torre, der eine Zeit lang nur durch personlichen Einfluß auf das Volk gewirkt hatte, am 30sten Marz wieder zum Anziano ober Signore besselben erheben; die Motta gab zwar die 3wecks mäßigkeit eines solchen Oberhauptes der Volkspartei zu, wünschte

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 157.

<sup>2)</sup> S. im 2ten Banbe S. 378.

aber an dieser Stelle keinen vom Abel, sondern einen aus der Motta, den Uzzolino Marcellino. Die Credenza nahm auf diese Wünsche keine Rucksicht, und nachdem Martino eine Capitulation beschworen hatte, erhoben sie ihn zum Führer bes Volkes. Der Vorgang hatte in der Kirche der heiligen Thecla stattgehabt, und nachdem die Eredenza ihren Signore nach seinem Hause begleitet hatte, erhob die Motta, welche zuruckgeblieben war, in gleicher Weise Azzolino. Nun war Alles in Gahrung; der Podestà Teoderico Galotessio von Cesena, ver Alles vorausgesehn, bewog unter der Hand viele ehrbare Burger, im Fall es zum Kampfe kame, sich keiner Partei, sondern ihm, dem gesetzlichen Oberhaupte anzuschliessen, um Ruhe zu stiften. Um 3ten April standen die Parteien einander mit Fahnen und Waffen zum Kampfe bereit auf den Straßen gegenüber; in der Zwischenzeit waren aber neue Parteiungen hinzugekommen, ein Theil des Abels stellte sich unter Guglielmo ba Soresina auf; Anbere führte einer von ber Familie Mandelli; wieder Andere Drombello der Schieler. Co ward es leicht, daß ber Pobestà am Ende boch die stärkste Partei für feine Maßregeln hatte; ein entsetliches Unwetter, welches Viele veranlasste in den Häusern Schutz zu suchen, erleichterte ihm feine Stellung, sodaß ber ganze Sturm vorüberzog; kurz nach= her siel Azzolino durch einen Messerstich, und Martinos Partei bekam dadurch so die Überzahl, daß er am 24sten April all= gemein als Anziano und Signore des Volkes anerkannt ward 1). Diese Anerkennung hatte zur Folge das Übertreten der Motta zur Partei des Adels, welche dadurch dem Volke gewachsen ward, und während ber Abel sich nun enger an Ezelin anschloß, suchte das Volk Verbindungen mit dessen Feinden Oberto und Boso. Die beiden Factionen der guelfischen Hauptstadt traten so gewissermaßen unter die Unführung der Häupter der beiden ghibellinischen Factionen im oberen Italien. Dem Papste musste diese Wendung der Dinge hochst unerwünscht fein; sein Legat 2) kam sofort nach Mailand, und wirklich brachte

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 162 — 164. Rosmini l. c. p. 296. Corio l. c. p. 116. b.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich Beinrich, Bischof von Embrun.

er es bahin, daß der frühere Zustand der Stadt hergestellt und der Führer des Adels sowohl, Guglielmo da Soresina, als der des Volkes, Martino della Torre, verbannt wurde. Aber auch dies trug nur dazu bei die Entwickelung der vorhande= nen Richtungen zu beschleunigen: benn Martino hatte an sei= ner Partei ein zu sicheres Fundament, als daß er nicht balb nach seiner Verbannung hatte trot berfelben zurückkehren sollen. Baldo be' Ghiringelli mit einem bewaffneten Haufen wollte sich seiner Rücktunft widersetzen; er ward in die Flucht ge= schlagen, und Martino, welcher im September das Verban= nungsurtheil gegen Guglielmo ba Soresina feierlich wieber= holte, war mehr Herr der Stadt als je. Der Abel hatte in= zwischen Ezelin die Herrschaft der Stadt versprochen, wenn er Guglielmo und bie anderen Vertriebenen zurückführen und das Volksregiment in Mailand brechen wolle. Es erfolaten nun jene im vierten Buche dieser Geschichte schon dargestellten Begebenheiten, welche Ezelins Untergang herbeiführten 1).

Die Niederlage Ezelins war zugleich der harteste Schlag, der seine Partei in Mailand tressen konnte. Die Familie Sommariva in Lodi hatte dem mailandischen Adel in dieser Stadt Aufnahme verschäfft; allein Martino sand nicht nur Mittel ihn auch von da zu vertreiben, sondern sich selbst zum Signore von Lodi erklären zu lassen. Der Adel skellte nun Paolo da Soresina an seine Spike; allein dieser war den de la Torres verschwägert, und bald erwachte Argwohn gegen ihn, als halte er es mit der Gegenpartei. Giordano da Lucino, der Führer der Rusconi von Como, trat an seine Stelle; Paolo selbst ward in Legnano in gesängliche Haft gelegt und schloß sich, bald nachdem er die Freiheit wieder erlangt, wirklich der torrianischen Partei an.

Martino war klug genug einzusehn, daß er das Volkganz nur dann leiten könne, wenn er als Führer der Opposition erscheine. Der Haß, welchen der Pöbel gegen den Handshaber strenger Ordnung und Einfoderer von Geld für öfsentliche Zwecke überall trägt, wo er Muth genug hat sich als mitbestimmendes Moment zu betrachten, würde unsehlbar

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II. S. 379. 380. Leo Geschichte Italiens III.

Martino getroffen haben, wenn er der Form nach an der Spike der Stadt geblieben ware. Er ließ deshalb das Re= giment in der Stadt vom Volke dem Markgrafen Oberto übertragen, gewann diesen daburch zum Freund und erschien fortwährend dem Volke an allem, was es von Seiten der Be= hörde Unbequemes erfuhr, völlig schuldlos. Oberto war auf fünf Jahre zum Capitano generale von Mailand ernannt wor den und zog unter dem Jubel des Volkes und zur Freude aller lombardischen Ketzer, deren Hort und Schutz er schon 1259 lange war, am 11ten November 1259 in Mailand ein. Hier, wie in den anderen Städten, wo Dberto die Signoria hatte, in Novara, Brescia und Cremona, traten nun ketzerische Prediger ungescheut auf, und Schulen wurden für die Feinde bes päpstlichen Stuhles eröffnet 1). Der papstliche Regerrichter ward verjagt, und Mailand trat eine Zeit lang in die Reihe der ghibellinischen Stadte, ohngeachtet die streng guelfische Partei gesiegt und den Zustand der Dinge geordnet hatte.

4. Bis zum Tode Martinos della Torre. 1263.

Seit October 1257 war der erzbischösliche Stuhl unbesetzt, weil sich auch der Klerus der bischöslichen Kirche in Parteien theilte: die eine wollte Raimondo della Torre, Erzpriester von Monza, einen Verwandten Martinos, die andere Francesco da Settala erwählt wissen. Oberto mochte die Vacanz ganz erwünscht sein, und sie würde trot der Resignation Francescos 1262 im Sahr 1262 auch da noch nicht geendet haben, hätte nicht der Napst Urban IV., der die Verbreitung der Ketzerei immer ängstlicher ansehen musste, endlich selbst eingegriffen und Ottone degli Visconti (aus einer mailändischen Capitanensamilie) zum Erzbischof ernannt 2), Raimondo aber durch das Visthum von Como abgefunden.

Ohne die Ernennung Ottones ware die Faction des Abels

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 118. — "in ogni luogo dove lui dominava gli heretici pubblicamente tenevano gli errori suoi ed havevano le manifeste sinagoghe, ne nessuno inquisitore poteva l'ufficio suo contra tali delinquenti ministrare."

<sup>2)</sup> am 22sten Julius 1262. Giulini l. c. p. 190.

als unterdrückt zu betrachten gewesen. Als sie von Lobi hatte weichen mussen, hatte sie sich nach Piacenza gewendet, welche Stadt früher Obertos Signoria anerkannt und dann ihm die selbe wieder genommen hatte. Nun fand der Markgraf einen glücklichen Vorwand gegen Piacenza in der Aufnahme des mai= landischen Abels und überdies viele Hülfe durch die Volkspartei in Mailand. Piacenza musste sich seiner Signoria wieber un= terwerfen; bann mussten die Capitane und Valvassoren von Mailand das Gebiet auch dieser Stadt räumen und Zuflucht in Bergamo suchen. Von hier aus hatten sie im Frühjahr 1261 Licurti, einen festen Ort im Mailandischen, erobert und dadurch die Bergamaschen, gegen welche Oberto mit Heeres= macht ins Feld ruckte, in die Lage versetzt, um Frieden bitten, und um diesen vom Markgrafen zu erhalten, sie aus ihrem Gebiet entfernen zu mussen. Es waren ihrer noch neunhun= dert 1), und Alle warfen sich in die Feste von Tabiago. hielten sie eine harte Belagerung aus; denn der Markgraf hatte gegen sie Kriegshaufen aus Mailand, Cremona, No= vara und Brescia zusammengebracht; Hunger, Durst und Seuchen zwangen sie endlich zur Übergabe auf Gnade. Mit Ket= ten auf Wagen zusammengeschlossen brachte man sie nach Mai= land 2), wo der Pobel auf das ausgelassenste gegen sie tobte und einige von ihnen sogar tobtete. Als sie in den Gefang= nissen untergebracht waren, verlangte bas Bolk ihre Hinrich= tung; es galt schon für eine sehr gemäßigte Ansicht, welche sich für lebenslängliche Haft äusserte. Wie aber italienischer Pobel immer in seiner Wuth durch eine geschickte Wendung rasch zum anderen Extrem gebracht werden kann, so rettete auch diesmal ein Wigwort Martinos, der wohl wusste, wie Volks=

Stephanardi de Vicomercato poéma §. III. ap. Murat. scrr. vol. IX. p. 63.

<sup>1)</sup> Viele vom Abel und thie Motta hatten sich der Volkspartei entschieden angeschlossen; Andere hatten sich ruhig gefügt und waren in Maisland geblieden, soviel möglich ohne Theilnahme an diffentlichen Geschäften.

<sup>2) — — &</sup>quot;Capiuntur in arce
Nomine Tebiago plures, quae prominet undis
Lambri. Nobilium post proelia dura ligatos
Plaustra vehunt milites, clauduntur carcere duro."

massen zu leiten seien, den Gefangenen das Leben: er äusserte nämlich, da er nie einen Menschen gezeugt, stehe es ihm auch nicht an, Jemandes Tod zu betreiben, und so, halb scherzend, beschwichtigte er die Menge. Die gefangenen Edelleute wurz den größtentheils aus dem Gebiete von Mailand abgeführt und an bestimmte Aufenthaltsorte verbannt.

Sobald nun die Partei des Adels durch die Ernennung Viscontis zur erzbischöslichen Würde einen neuen Halt zu bestommen schien, wollten Oberto und Martino durch rasche Occupation aller erzbischöslichen Festen und Güter!) vorbauen; dennoch gelang es Ottone, sich, nachdem der Kirchendann über Mailand ausgesprochen war, mit Hülse der verbannten Edelsleute, die sich um ihn sammelten, Aronas zu bemächtigen, am Iten April 1263. Bald musste er, da er zu kande und zu

1263 Isten April 1263. Balb musste er, da er zu kande und zu Wasser belagert ward und seine Feinde in Arona selbst viele Anhänger hatten, mit den Seinigen wieder sliehen. Seine Flucht hatte die Übergade und Schleifung der Feste von Arona zur Folge; auch die Burgen von Angera und Breddia wurden niedergerissen, und der Sieg der torrianischen Partei schien so vollkommen, daß Novara, als in diesem Jahre der Zeitraum, sür welchen die Stadt den Markgraf Oberto zum Siegnore angenommen hatte, zu Ende ging, an dessen Stelle dem Martino die Signorie übertrug.

Martino überlebte diese Freude nicht lange; er erkrankte 1263 im September 1263 zu Lodi, setzte beim Volke in Mailand noch die Ernennung seines Bruders Filippo an seine Stelle durch und starb am 20sten November desselben Jahres.

### 5. Bis zum Tode Filippos della Torre. 1265.

Martinos Tod hatte sosort ernste Unruhen in der Lombardei zur Folge. Er war in der letzten Zeit durch die Partei der Vitani auch Signore von Como gewesen; nun glaubten die Rusconi mit Hülse des Abels aus der Valtellina und der ver=

<sup>1) — — &</sup>quot;Praeceps hic laxis fertur habenis Ira potens urbis Praetoris, et occupat agros Ecclesiae." — Stephanard. d. V. poëma l. c. §. VI. p. 69.

triebenen Mailander die Gelegenheit benutzen zu mussen, um sich zu Herren von Como zu machen; sie stellten Corrado da Venosta an ihre Spite und führten Heerhaufen in die Stadt; allein Filippo eilte sofort auch herbei, die Vitani gewannen von neuem die Übermacht, und Filippo ward als Signore in die Stadt aufgenommen 1). Um für die Zukunft ahnliche Ge= fahren zu verhüten, zog Filippo in die Valtellina und zerstörte die Hauptfeste der Landschaft, die Burg von Tellio; so trat er gleich zu Anfang so bedeutend hervor, daß nun auch Lodi, Novara, Vercelli und Bergamo ihm die Signoria übertrugen 2).

Im November 1264 ging des Markgrafen Oberto Ge= 1264 walt in Mailand zu Ende; schon während der Dauer dersel= ben hatte er einige Versuche gemacht sich den della Torres ge= genüber festzuseten, jedoch alle vergebens; jetzt aber war an keine Möglichkeit zu benken, sich den Torrianen zum Trot in Mailand zu behaupten, da diese von ihrer Partei angebetet, durch fast alle umliegende Städte unterstützt wurden. Ingrimm verließ Oberto Mailand und schloß sich sofort den vertriebenen Abeligen an, nahm Kaufleute und Kaufgüter auf der mailandischen Flotte im Po sammt der Flotte selhst weg. Filippo aber blieb der Politik seines Bruders treu, die Signo= rie in Mailand nicht selbst anzunehmen; er übertrug sie Karl von Unjou, dem nachmaligen König von Sicilien, auf fünf Sahre, und ließ sich von diesem einen provengalischen Podestà, der natürlich von ihm abhing, und französische Hulfstruppen schicken, beren Benehmen, wenn man es darauf anlegen wollte, immer eine geschickte Veranlassung geben musste, sich des Si= gnore zu entlebigen, wenn er unbequem ward.

Durch die Verbindung mit Karl von Anjou erhielt Fi= lippo ausserordentliches Ansehn; denn bald verbreitete sich die Nachricht, Karl werde mit einem großen Heere nach Italien kommen. Die Brescianen, welche zeither die Signorie ihrer Stadt dem Markgrafen Oberto übertragen hatten, boten sie jetzt ebenfalls Filippo, der fast die ganze Lombardei regierte, an, und mit Freuden nahm Filippo den Antrag auf. Eben

<sup>1)</sup> Rovelli storia di Como vol. II. p. 241.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 308.

rüstete sich Filippo nach Brescia zu ziehen und den Wünschen der Einwohner dieser Stadt zu entsprechen, als er erkrankte und starb, im September 1265. Sein Sohn, Salvino, war noch zu jung; so folgte ihm in der Führung der torrianischen Partei Napoleon della Torre<sup>1</sup>), des Bischofs Raimondo von Como Bruder.

6. Bis zur Ernennung Napoleons della Torre zum königlichen Vicar in Mailand, 1274.

Die Unternehmung, um Brescia der Herrschaft Pelavicinis zu entfremden, ward nicht weiter fortgesetzt; man musste die, welche sich dort bloß gegeben, einstweilen der Rache Pelavici=

1) Zum Berständniß der folgenden Geschichte, soweit sie das Haus bella Torre betrifft, gebe ich hier ein Geschlechtsregister des älteren, sowie des seit Napoleone herrschenden Zweiges des torrianischen Hauses. Glieder dieser Familie, welche genannt werden und in diesem Geschlechtsregister nicht aufgeführt sind, gehören entweder anderen Linien an, oder lassen sich verwandtschaftlich nicht bestimmen:



nis überlassen. Inzwischen zog Karls von Anjou Heer durch die Lombardei und das Ferraresische nach dem südlichen Italien, von wo aus durch Karls Sieg über Mansred des Ersteren Freunde einen ausserordentlichen Anhalt gewannen. Napoleon della Torre, Signore in allen Ortschaften, die weiland Filippo als Herrn anerkannt hatten, sügte dann auch Bresciä den Gegenden zu, über welche sich der torrianische Einsluß ausbreitete; die Brescianen waren nämlich zuletzt durch Obertos Gewaltthätigkeiten zur Verzweislung getrieben, dessen Garnison war aus der Stadt entsernt worden. Napoleon ward, als er mit seinen Brüdern Raimondo und Francesco nach Brescia kam, um Obertos Stelle einzunehmen, in Procession eingeholt und hinterließ Francesco als Podestà der Stadt 1).

Ein anderer Bruder Napoleones, Paganino, war von ihm zum Podestà in Vercelli ernannt worden. Hier übersiel ihn ein Hausen mailandischer Edelleute und Paveser, und sie ermordeten ihn durch viele Messerstiche; als sie slohen, wurden dreizehn der Ersteren gesangen und in Mailand den Manen des Ermordeten geopfert; auch auf ihre Verwandten erstreckte sich die Rache; vier und fünfzig starben in Allem?). Da diese Grausamkeit dem Volke zu empörend schien, brauchte Napoleone die List, sich ebenfalls ausgebracht zu stellen und den französischen Podesta, der während seiner Abwesenheit dem rachsuchtigen Undringen der torrianischen Familie nachgegeben und es zum Theil, um sich in Gunst zu setzen, selbst hervorzgerusen hatte, als an Allem schuldig zu entsernen.

Karls von Unjou Sieg im sicilischen Reiche hatte noch unmittelbarere Folgen für die Verhältnisse der Lombardei, als im Allgemeinen das Übergewicht, welches seine Freunde die Torrianen gegen die ghibellinischen Edelleute und Condottieren

- 1) Rosmini l. c. p. 811,
- 2) "Funera quinque quidem decies et quatuor una Occubuere truci Primatum caesa furore" —

Stephanardi de Vicomercato poëma §. XII. l. c. p. 76.

3) Die verschiedenen Erzählungen des Factums siehe bei Giulini l. c. p. 213. Ich bin der gefolgt, welche die meiste innere Wahrschein- lichkeit hat.

erhielten. Die torrianische Partei nämlich in Mailand gehörte schon in ihrer Eigenschaft als Volkspartei ber guelfischen Rich= tung an; überdies war Karl von Anjou, der von dem Papst gerufene König von Sicilien, Haupt ber guelfischen Faction in Italien, und auch als dessen Freunde erschienen die Tor= rianen guelfisch; nun widerstrebten sie aber zugleich einem vom Papst ernannten Erzbischof und waren für Feinde der Kirche durch das Interdict erklart. Diese Inconsequenz, wenn man so sagen darf, in ihrer politischen Haltung musste gehoben werden, und wirklich brachten sie es durch Karls Verwen= dung zu einem gnädigen Gehör ihrer Gesandten beim Papft Sie erlangten die Absendung eines papstlichen Legaten, der nach Untersuchung der Sache und nachdem die torrianische Partei die Raumung der erzbischöslichen Guter und Anerkennung Ottones versprochen hatte, Mailand wieder in ben Schoos ber Kirche aufnahm.

Nach diesem entschiedenen Übertritt der Mailander zu der guelfischen Partei schien ber Kampf der ghibellinischen und guelfischen Faction in der Lombardei wieder einen großartige= ren Charakter annehmen zu wollen. Die Parteien standen un= gemischter und mit weniger nuancirten Interessen einander ge= genüber. Konradins Unternehmung zu Vertreibung Karls aus bem angestammten staufischen Reiche hatte Veranlassung gege= ben, daß die Ghibellinen des oberen Italiens mit frischem Muthe das Haupt erhoben. Der Markgraf Pelavicini und Boso da Doara bildeten noch immer die leitenden Häupter ber staufischen Partei; Verona und Pavia unterstützten sie vorzugs= weise; in Cremona hatten die Guelfen wieder die Oberhand, und Obertos Signoria war zu Ende. Gegen diese ghibellini= schen Herren und Städte, sowie überhaupt gegen die staufische Partei trat nun in Verona ein Guelfenbund, gewissermaßen ein erneuerter lombardischer zusammen, zu welchem, ausser den Markgrafen von Monferrat und Este, noch die Städte Mais land, Vercelli, Novara, Como, Ferrara, Mantua, Parma 2),

<sup>1)</sup> Stephanardi de Vicomercato poëma §. VIII. l.c. p. 71.

<sup>2)</sup> In Parma waren 1253 beibe Factionen burch bie Bemühungen Shibertos da Gente, welcher Pobestà be' Mercanti und nachher ber Stadt

Vicenza, Padua, Bergamo, Lodi und Brescia, sowie Crezmona selbst und Piacenza gehörten. Der Bund ward den 4ten April 1267 della Torre wurden nebst dem Markgrafen von Monserrat Unzsührer dieser Liga.

Der Krieg mit dem vertriebenen mailandischen Abel hatte inzwischen durch kleine Unternehmungen ununterbrochen sortge=dauert und seine Betreibung zu einer höchst folgenreichen Ver=änderung in dem mailandischen Heerwesen Veranlassung gegeben. In den städtischen Fehden hatte sich immer mehr das Mieth=truppenwesen ausgebildet; die Häupter der Factionen hatten bessonders als Führer von Leuten, die das Kriegshandwerk zu dem Beruf ihres Lebens gemacht hatten, ihr großes Unsehn erlangt, und diesen krieggeübten Uomini d'arme gegenüber erschienen die dürgerlichen Heerhausen des mailandischen Volkes ziemslich undrauchdar. Nun wurden seit dem Jahre 1266 beson=1266 dere Kriegssteuern ausgeschrieben; schwergerüstete Reiter, die für Geld Dienste thaten, wurden in Sold genommen, und

war, versöhnt worden. . Alle Verbannten kehrten zuruck, und Shibertos Gewalt ward auf fünf Jahre ausgebehnt. Auch in Reggio versöhnte hier= auf Ghiberto bie Parteien, und bie Reggianen wahlten seinen Bruber, Guido ba Gente, zu ihrem Pobestà. Hierauf ward er in Parma zum Herrn der Stadt und seine Herrschaft zu einer erblichen erklart, 1254. Dann nahm er Haustruppen in seinen Golb und sammelte einen Schat. Er verlette bie Geiftlichkeit; von ber Zeit an bilbete sich eine Partei gegen ihn; sie wuche, als er seine Gewalt misbrauchte zu eigner Bereicherung und zum Schutz solcher Verbrecher, die sich vorher als seine treuen Unhånger signalisirt hatten. Die Folge war, daß die Parmigianen ihn, insgeheim von Oberto unterstütt, wieber abseten, 1259. Cf. Affò storia di Parma vol. III. pag. 235 - 255. 3m December 1264 fam es wieber zu Parteikampfen: bie Familie Balbichini fuhrte bie Ghibellinen; die Rossi führten die Guelfen; endlich vertrug man sich und wählte zwei Pobestaten, für jede Partei einen: Ghiberto da Gente ward Pobestà ber Shibellinen, Giacopo de' Navernieri ward Pobestà der Guelfen. Chibellinen bachten nun barauf Oberto bie Stabt zu übergeben, die Guelfen rufteten sich um so entschlossener und errichteten eine Waffengesellschaft unter dem Namen società de' crociati. Die Guelfen bekamen die Oberhand, und Alle die ihrer Sache nicht Treue schwören wollten, flohen 1266 aus ber Stabt zum Markgrafen Oberto.

1) über bas Datum vgl. Giulini l. c. p. 226.

die Hauptleute des mailandischen Volkes erhielten dadurch eine ganz ähnliche Stellung und Macht, unabhängig fast von der Faction die sie sührten, wie sie Oberto von Pelavicini und Voso da Doara längst besaßen.

Die neue Heereinrichtung scheint ben Mailandern gut zu statten gekommen zu sein: denn als sie, nicht lange nach Abschluß des guelsischen Bundes, in Verein mit Bergamaschen und Nozvaresen vor Vigevano zogen, zwangen sie den Ort Angesichts des pavesischen Heeres zur Übergabe. Im Frühjahr 1269 starb Oberto von Pelavicini '); Boso da Doara, ebenfalls aus Cremona vertrieben, ward fast von allen den Seinigen verlassen, und Pavia sah sich endlich gezwungen den Frieden von Maizland durch die Abtretung von Vigevano und den Übertritt zu der papstlichen Partei zu erkausen. In der Lombardei hatten die Guelsen ganzlich obgesiegt; die ghibellinische Partei schien nicht lange nach ihrem Unterliegen im Süden auch im Norden Staliens vernichtet.

Bald entwickelte sich von neuem ein Gegensatz der Städte Oberitaliens, durch König Karls Benehmen hervorgerusen. Dieser nämlich, nachdem Konradin unter dem Henkerbeil gestlutet hatte und der Besitz des sicilianischen Reiches gesichert schien, wünschte auch im nördlichen Italien Hoheitsrechte zu gründen und versprach den guelsischen Städten goldne Berge, wenn sie ihm als ihrem Fürsten huldigen wollten. Nur das Interesse des Markgrafen von Monferrat und Napoleones, deren Rathe ein großer Theil der norditalienischen Städte solgte, verhütete, daß Karl die Lombardei wenigstens auf einige Zeit gewann; denn viele Städte wie Parma, Piacenza, Cremona und andere wollten huldigen, und Brescia vertrieb wirklich die Torrianen wieder und pflanzte Karls Panier auf seine Wälle<sup>2</sup>).

Empörung gegen Napoleones Macht versuchte bald auch Lodi; Succio de' Vistarini selbst warf den Signore vom Pferd, und mit Mühe entging Napoleone schweren Mishandlungen. Ergrimmt durch solche Behandlung sammelte er rasch ein Heer

<sup>1)</sup> über seine Nachkommen und lette Lebensumstände vergl. man: Affò storia di Parma vol. II. p. 290.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 317.

aus den ihm noch ergebenen Städten und nahm Lodi im Sturm ein. Succio büßte für seine Gewaltthat im Kerker; zwei seiner Söhne mit dem Leben; Lodi selbst hielten seit die= seit zwei neuerrichtete seste Thürme in Gehorsam. End= lich ward auch der sestese der ghibellinischen Ketzer, des Grafen Egidio de Cortenuova Schloß Mozanica, im Junius 1269 eingenommen und geschleift; das dazu gehörige Territo= 1269 rium ward ein Eigenthum der Dominicaner.

Bahrend so im Allgemeinen die ghibellinische Faction im= mer mehr unterbruckt ward, unter ben guelfischen Stabten ber Lombardei sich aber eine angiovinische Faction ben Torrianen entgegenzusetzen anfing, waren die inneren Verhaltnisse Mai= lands wunderbar gestellt. Von dem Adel war ein Theil entweder den Verbannten nicht gefolgt, oder hatte sich nach und nach von ihnen getrennt und lebte wieder in der Stadt, indem er zwar nach seinen Ständen, als Capitane und Valvassoren, vom Volke gesondert, aber boch dem torrianischen Einfluß ganz untergeordnet an der Regierung Antheil nahm. gen bildete ber vertriebene Abel eine stets unruhige Opposition; als Führer besselben trat Squarcino Borro auf, aber eigent= liches Haupt war der Erzbischof Ottone, welcher, in seinen geistlichen Würden und Functionen anerkannt, diese boch durch einen Stellvertreter in Mailand versehen lassen musste, indem er selbst, weil er durch seine Person zugleich die Eigenschaft eines Parteihauptes mit seiner Wurde vereinigte, sich nicht nach ber Stadt zu kommen getraute. Mailand erfreute sich unter diesen Umständen einer lange nicht genossenen Ruhe; seit der Entfernung des französischen Podestà war Karls Signoria bloß etwas Nominelles; Napoleone war wirklicher Fürst der Stadt und erhielt ihr durch weise Vorsorge so viel er konnte den inneren Frieden, dessen sie so sehr bedurfte. )

Nicht so gelang es ihm mit den Nachbarstädten. Wie Bergamo sich empörte, Lodi es versuchte, ist erwähnt. Im Jahre 1271 erhob sich Aufruhr gegen der Torrianen Herrschaft 1271 auch in Como, wo Raimondo die weltliche Leitung der Stadt mit der geistlichen vereinigte. Die Comaschen nahmen den Beamteten der Torrianen Accursio Cotica gefangen und gaben ihn nicht eher frei, die Napoleone den Simon von Locarno,

einen comaschischen Hauptmann, den Filippo in dem früheren Kriege gefangen und in einen eisernen Käsig unter der Treppe des Palazzo nuovo eingesperrt hatte, aus seinem schmählichen Gefängniß entließ!).

Como ward nun ein Anhaltepunct für ben vertriebenen Abel, ein Zusluchtsort für solche Capitane, die ihre Lage in Mailand auf die Dauer unerträglich fanden, wie die Geschlech= ter von Castiglione und Birago. Was übrigens Martino und Filippo als Folge eigner Herrschaft in Mailand immer vor= ausgesehn und durch Aufstellung eines Signore, im Vergleich mit welchem sie nur als Führer ber Volkspartei erschienen. vermieden hatten, trat nun wirklich ein, so sehr Napoleone auch auf den Vortheil der Stadt bedacht war: ihn traf allmälig der ganze Widerwille, welchen das Volk gegen den zu haben pflegt, der ihm Abgaben auflegt, seien diese auch noch so sehr für das allgemeine Beste berechnet. Napoleone ließ zuerst die Straßen von Mailand reinigen und pflastern; ließ ben von Beno de' Gozzadini begonnenen Canal von Gazano zu Ende bauen; traf manche andere vortreffliche Einrichtung, und ge= rabe diese Anstalten waren es, beren Betreibung die torriani= sche Herrschaft allmälig als ein Joch erscheinen ließ.

Bu gleicher Zeit gestalteten sich die Aussichten für die viscontische Partei günstiger. Papst Clemens hatte, seit Ottone an die Spize der mailandischen Shibellinen getreten war, wesnig mehr für ihn gethan. Gregor X., welcher im März 1272 Petri Stuhl bestieg, versprach seierlich Ottone und den verstriebenen Abel nach Mailand zurückzusühren?). Kriegshauptsmann des Abels war damals eben jener Simon von Locarno, welcher in seiner Gesangenschaft in Mailand den Torrianen tödlichen Haß geschworen hatte; von beiden Seiten wurde der kleine Krieg mit großer Erbitterung sortgesührt. Inzwischen

<sup>1)</sup> Nach einigen Berichten ware Alles was hier von Como erzählt wird, später und erst in die Zeit zu sehen, wo sich überhaupt die ghibellinische Faction wieder gegen die Torrianen erhob. Für diese spätere Ansehung erklärt sich auch Rovelli (storia di Como vol. II. p. 246); er nimmt das Jahr 1276 an.

<sup>2)</sup> Rosmini I. c. p. 319.

gelang es ben Torrianen, als Gregor auf der Reise nach Lyon im Jahre 1273 Mailand berühren und Ottone nebst seinem 1273 Unhang zurückführen wollte, den heiligen Bater sowohl als den Erzbischof durch vorher ausgebreitete Gerüchte über ihre Entschliessungen 1) so in Schrecken zu setzen, daß Ottone ben Papst nicht nach Mailand zu begleiten wagte und sich in Dia= cenza von ihm trennte. Gregor, als er allein in Mailand an= kam, wurden alle nur erdenklichen Aufmerksamkeiten bewiesen, und er seinerseits schien ebenfalls die Torrianen durch Gnaden= bezeugungen für seine Absichten gewinnen zu wollen; denn bald nachher ernannte er Raimondo, den Bischof von Como, zum Patriarchen von Aquileja 2). Nicht lange Zeit nach dies ser freundlichen Begegnung mit dem geistlichen Oberhaupt erhielt Napoleone von Rudolph von Habsburg, dem er zu Anfange des Jahres 1274 durch eine Gesandtschaft zu der ko: 1274 niglichen Würde Glück gewünscht und sich als treuen Unhanger empfohlen hatte, eine neue Berechtigung und Unterstützung für seine Gewalt in Mailand. Der König ernannte ihn nam= lich zu seinem Vicarius und sandte ihm einige Schaaren deut= scher Reiter, welche unter Cassones bella Torre, des Sohnes von Napoleone, Anführung die Herrschaft des Hauses befesti= gen sollten.

## 7. Bis zur Übertragung der Signorie an den Erzbischof Ottone. 1277.

Während der Krieg, welchen die Comaschen nicht ganz uns glücklich fortsetzen, im Jahr 1274 auch die Paveser und Nosvaresen bewog wieder gegen Mailand aufzutreten und die visscontische Partei der Vertriedenen zu unterstützen, hatten sich diese durch den Markgrafen von Monserrat an Kaiser Alfons

- 1) "Metropolis statuunt cives, ut praemia dentur Plurima, lethali si vulnere decidat exul Archipater, propriam praesumens visere sedem." Stephanardi de Vicomercato poëma lib. II. §. 1. l. c. p. 81.
- 2) Giulini l. c. p. 271.

gewendet und ihn, dem bei seiner Entsernung von Italien und seiner Machtlosigkeit in diesem Lande an anerkennenden Untersthanen sehr viel gelegen sein musste und an den Bedingungen der Anerkennung zunächst wenig gelegen sein konnte, bewogen, sie zu unterstüßen. Novara bequemte sich noch in demselben Jahre zu einem neuen Vertrag mit Napoleone; die Stadt war durch die Parteiungen der Cavallazzi und Brusati im Inneren geschwächt, und die Torrianen sahen ruhig der Fortsührung diesser Kämpse zu, als dem sichersten Mittel, ihnen die Stadt völslig unterthänig zu machen. Plözlich consolidirte sich die ghisbellinische Partei wider alles Verhoffen, der Markgraf von Monserrat hatte sich seit der Angiovinen Eingreisen in die Vershältnisse des oberen Italiens mehr und mehr von den Guels

1274 sen entsernt; er trat seit dem Sommer 1274 offen als Haupt der Ghibellinen auf. Alfons sandte spanische Schaaren; Boso da Doara, der alte Häuptling, trat an ihre Spize. Mit den beiden weltlichen Herren vereinigten sich die Städte Pavia und Asti, natürlich auch die Visconzianen von Mailand und die Comaschen; bald hatte man Alessandria erobert, welches sich, nebst Alba, König Karl unterworfen hatte; auch Alba ergab sich trot der mailandischen Hülsseistungen bald darauf, da die provenzalische Besatung das Interesse ihres Herrn im Stiche ließ und über die Alpen zog.

Die Folge dieses Emporsteigens der Ghibellinen in der Lombardei hatte eine eisersüchtigere Bewachung derselben in den einzelnen Guelsenstädten zur Folge; aus Mailand wurden von neuem zweihundert Edelleute vertrieben. Dagegen siel 1275 Novara zu Anfang des Jahres 1275 von neuem zu den Ghisbellinen ab '). Jemehr durch alle diese Vorsälle das Kriegssfeuer wieder angesacht ward, je größer musste bei dem damasligen Heerwesen die Kriegssteuer anwachsen, mit ihr aber zugleich der Unmuth gegen die Torrianen bei dem Volke. Während der Papst den Torrianen seine Gunst erhielt, und um die Ghibellinen nicht zu noch gefährlicherer Macht zu erheben, auch bei seiner zweiten Anwesenheit in Mailand, auf der Rückereise von Lyon im Spätjahr 1275, nicht nur Nichts that, um

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 284.

den Erzbischof Ottone in die Stadt einzuführen, sondern ihm auch Biella im Vercellesischen als Aufenthaltsort für die Zeit feiner eignen Unwesenheit in Mailand anwies, entzog bas mai= landische Volk mehr und mehr Napoleone seine Liebe; und die Vertriebenen ernannten zu ihrem Capitano generale und kunf= tigen Signore in Mailand ben Grafen Gottifredo di Langosco aus Pavia, unter bessen Anführung sie sich im Frühjahr 1276 1276 Uronas und Ungeras bemächtigten. Gine für die Visconzia= nen unglückliche Schlacht, in welcher Gottifredo selbst gefan= gen und getöbtet ward, brachte biese Gegenden wieder den Torrianen zu. Alle Gefangenen von Abel wurden nach er= fochtenem Siege von den Guelfen hingerichtet, unter ihnen ein Bruderssohn des Erzbischofs Ottone; dieser Pralat, der sich die letzte Zeit über, da man seinen Vicarius in Mailand respectirte, und weil er noch in friedlicher Weise in seiner erz= bischöflichen Residenz einzuziehen hoffte, aller personlichen Theil= nahme an den Feindseligkeiten gegen die Torrianen enthalten hatte, ward nun auch ausserlich Haupt und Führer ber ver= bannten Ghibellinen. Das Blut des ermordeten Neffen rief ihn zur Rache. In Novara sammelte er ein Heer; bemach= tigte sich bann der Feste von Seprio, und als Napoleone und Cassone heranzogen, ihn hier zu belagern, ruckte er ihnen zur Felbschlacht entgegen. Zwei Tage ward gekampft; ben ersten schien der Erzbischof Sieger werden zu' sollen, am zweiten er= litt er eine ganzliche Nieberlage; sein Heer ward nach allen Seiten zerstreut.

Der Erzbischof sammelte endlich von neuem ein Heer!) zu Canobbio am Lago Maggiore; Simon da Locarno, der in Como des größten Unsehns genoß, war ihm dabei beiständig. Sobald die Torrianen davon hörten, sandten sie eine kleine Flotte zu Beobachtung ihrer Feinde aus; diese aber unter des schlauen und kühnen Simones Unsührung nahmen sie weg und tödteten oder singen die Mannschaft. Nun sührte der Marksgraf von Monserrat ein Heer von Pavesern, Novaresen und

<sup>1),</sup> Arma virosque vocat, clam nobile congregat agmen Sedulus Antistes fusum per plana, per alpes." Steph. de V. poëma lib. II. §. IV. l. c. p. 87.

vertriebenen Mailandern, der Erzbischof mit Simone ein zweistes vor Arona, aber auch diesmal wandte ihnen das Glückben Rücken. Die Flotte, die sie zusammengebracht hatten, ward zerstört, Arona entsetz; der Markgraf zog sich seig zus rück ohne das Mindeste gethan zu haben; der Erzbischof ging nach Novara, Simone nach Como. Letzterem gelang es hierzauf auch Como zu bewegen dem Erzbischof die Thore zu össenen. Ottone machte soson des Stadt zum Stützpunct als ler seiner weiteren Operationen.

Für Napoleone war es ein ausgezeichnetes Gluck gewesen, bisher noch keine bedeutende Niederlage erlitten zu haben; denn bei dem entschiedenen Widerwillen, mit welchem bas burch die hohen Steuern erbitterte Bolk sein Joch trug, musste der erste Sieg des Erzbischofs in offner Feldschlacht ihn sturzen, wenn er nicht sofort durch einen neuen der Torrianen ausge= alichen werden konnte. Lange konnte die torrianische Herrschaft ohne besondeee Glucksfälle nicht mehr dauern. Ottone über= trug die oberste Feldhauptmannsstelle bei seiner Partei bem Pfalzgrafen Rizardo von Lomello; dieser nahm im Januar 1277 1277 die Burgen von Lecco und Civate?) und zog burch die Martesana gerade auf Mailand. Cassone ruckte ihm mit den beutschen Reitern bis Canturio entgegen; Napoleone selbst mit einem Theil der italienischen Miethtruppen bis Desio, doch war die Stimmung der Stadt schon so, daß er den größten Theil der Seinigen zurucklassen musste, um die Stadt zu behaupten. Durch einen Freund von der geringen Anzahl und der Sorg= losigkeit der Torrianen in Desio in Kenntniß gesetzt, überfiel sie der Erzbischof in diesem Orte. Francesco und viele andere Glieber der Familie della Torre fanden im Gefecht den Tod; Napoleone vom Pferde geworfen und am Boden liegend noch sich vertheidigend, ward nur durch des Erzbischofs personliches Eingreifen von gleichem Schicksal gerettet 3). Er, sein Bruder

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 327.

<sup>2),,</sup> Quam citius Clavate subest et moenia Leuci —
Stephanard. de V. poëma lib. II.
§. VII. p. 91.

<sup>3) — — — — ,,</sup> Praetorius inde Plebis apex capitur, dominus qui primus in urbe.

Carnevorlo, sein Sohn Mosca, sein Nesse Guido und zwei Vettern Arecco und Lombardo della Torre wurden Gefangene der Comaschen, welche sie nun, um Simones Schicksal zu vergelten, in der Burg von Baradello einzeln in eiserne Kässige steckten.

Sowie die Nachricht der Niederlage in Mailand ankam, erhod sich das Volk in wildem Ausstande, stürmte die Häuser der Torrianen und plünderte sie. Umsonst war es, daß Cassone mit den deutschen Reitern glücklich zurückkehrte und das Volk ausrief sich um ihn zu sammeln. Er ward nicht gehört; nur an einigen der Plünderer konnte er blutige Rache nehmen; das Volk bot dem Ottone die Herrschaft der Stadt an. Us es dunkel geworden, verließ Cassone Mailand; an den Thoren von Lodi und Cremona zurückgewiesen, sah er ein, daß an Wiedererwerdung der Herrschaft nicht zu denken sei, und wählte Parma einstweilen zu seinem Usple.

Inzwischen war der Erzbischof unter lautem Zuruf des Wolkes in Mailand eingezogen, hatte in der Kirche des heilisgen Ambrosius Gott für den errungenen Sieg gedankt, und war vom großen Rathe einstimmig zum Signore der Stadt erwählt worden. Der Graf von Lomello ward Podeska, und Simone von Locarno Capitan des Volkes. Ottones Einzug war den 22sten Januar 1277 1).

1277

## 8. Bis zur Verständigung König Rudolphs und des Erzbischofs Ottone, 1284.

Der Erzbischof bedurfte zu seiner Befestigung, da seine gesfährlichsten Gegner freiwillig das Feld geräumt hatten, weiter keiner seindseligen Handlungen; nur wurden die eifrigsten Unshänger der Familie della Torre und die Glieder der letzteren aus Mailand auch gesetzlich verbannt. Dagegen erhob Ottone

Exstitit; ingenuae quem stirpis gloria fecit
Conspicuum. Coeno jacet hic; etc. — —
Stephanard. de Vic. poëma lib. II.

§. VII. l. c. p. 92.

1) Giulini l. c. p. 806. Leo Geschichte Italiens III. Bereinigung der Motta mit dem Abel der Partei des Letzteren gefolgt waren, die Meravigli, Marcellini und die von Castano zu erzbischöslichen Capitanen. Das ganze Jahr versloß rushig und im Frieden, die Cassone aus Friaul und aus Deutschsland Miethtruppen genugsam an sich gezogen hatte, um einen 1278 kühneren Streich auszusühren. Er übersiel im Mai 1278 plötzlich Lodi, nahm die Stadt ein, und besestigte und versorgte

sie in kurzem so, daß er einer Belagerung trogen durfte.

Seit der Erzbischof an der Spike von Mailand stand, hielten die ghibellinischen Städte der Lombardei zu Mailand. Aus Pavia, Novara, Vercelli, Como zogen Hulstruppen herbei, und ein ansehnliches Heer rückte aus, um Cassone anzugreisen. Cassone, von Vicenza, Reggio, Modena, Cremona und Parma unterstütz?), gebot dennoch über eine geringere Macht, mit welcher er muthvoll den Feinden entgegenging. Vielleicht wusste er schon, daß in deren Lager Uneinigkeit herrssche; plötzlich trennte sich das mailandische Heer; jede Abtheislung desselben zog ihrer heimathlichen Stadt zu, und Cassones Leute, welche die allein zurückbleibenden Mailander schlusgen und die Abziehenden verfolgten, machten eine große Anzahl Gefangener.

Fast alle seste Orte des mailandischen Gebietes geriethen während des Sommers in der Torrianen Gewalt; kein Maislander und kein Paveser war vor den Thoren sicher. Endlich blied Ottone Nichts übrig, als sich an den Markgrasen von Monserrat zu wenden und ihm die Signoria von Mailand auf sünf Jahre anzubieten, wenn er Feldhauptmann gegen die Torrianen werden wollte. Dieser nahm den Vertrag an am 16ten August 12783). Markgraf Guglielmo hatte damals schon die Signorie in Turin, Alba, Ivrea, Vercelli, Alessans dria und Tortona, war also ein keineswegs zu verachtender

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 315.

<sup>2)</sup> Cf. chronicon Parmense ad a. 1278. ap. Murat. scrr. vol. IX. p. 791.

<sup>3)</sup> An demselben Tage starb Napoleone bella Torre im Gefängniß. Rosmini l. c. p. 332.

Verbündeter. Doch waren seine Kriegsthaten für Mailand von geringem Belang: Anfangs machte er einen Verwüstungszug ins Lodesanische; dann zog er sich, als er sah, wie wenig er seinen Gegnern gewachsen sei, nach Melegnano zurück, von wo aus ein Friede mit dem Patriarchen Raimondo und seinem Nessen Cassone unterhandelt und am 28sten Januar 1279 1279 abgeschlossen ward. Die Gefangenen sollten ohne Losegeld frei sein; die Verbannten nach Mailand zurückehren dürsen; die Vorrianen ihr Vermögen zurückerhalten, und ihre Vurgen Leuten anvertraut werden, auf deren Redlichkeit sie bauen könnten.

Der Friede war ein reiner Betrug: die Torrianen liessen sich verleiten ihre Sefangenen zuerst ohne Lösegeld frei zu gezben; dann protestirten die eifrigsten Shibellinengeschlechter des Adels, die Visconti, Pusterla, Soresina, Mandelli und Crizvelli gegen den Frieden; die Comaschen erklärten, ohne Lösezgeld würden sie die Gefangenen in Baradello nicht aus ihren Eisenkäsigen entlassen. Der Markgraf entschuldigte sich bei den Torrianen mit glatten Worten wegen seines Unvermögens die Bedingungen zu erfüllen, und der Kamps begann von neuem mit verdoppelter Wuth.

Der Krieg zog sich in einer Reihe kleiner Unternehmun= gen, in welchen die angefachten Leidenschaften Gelegenheit ges 1279 nug fanden sich zu aussern, durch die Jahre 1279 und 1280 1280 hindurch, und der Markgraf verlor täglich mehr an seinem kriegerischen Ruhm. Endlich im Frühjahr 1281 ging er unter bem Vorwande, von seinem Schwiegervater König Alfons von Castilien Geld und Truppen zu kräftigerer Betreibung bes Krieges zu holen, nach Spanien, und reizte durch seine Ab= wesenheit die Torrianen nur zu um so kühneren Unternehmun= Bei Vaprio trafen diese im Mai 1281 auf ein weit 1281 gen. überlegenes ghibellinisches Heer und erlitten eine ganzliche Niederlage; Cassone selbst blieb in der Schlacht; Viele ertranken in ber Abda; Biele sielen ben Mailanbern lebenbig in bie Hände; die Macht der Korrianen war auf längere Zeit ge= brochen, und neue Kräfte zu sammeln, kehrte Raimondo einst= weilen nach seiner Residenz zurück.

Sobald Guglielmo mit 600 Mann aus Spanien zurücks

**15** \*

kehrte, führte er bas mallanbifche Scer gegen Lobi 1); konnte aber nur bie Umgegend ber Stadt vermuften, bis ihn bie Gres monefer und der Markgraf von Este, mit ihm Mobencsen und Reggianen, auch von ba jurudbrangten. Die Lobesanen wollten fich einer abnlichen Gefahr ber machtlofen Torrianen wegen nicht zum zweiten Dale aussehen und ichloffen im bar-

1282 auffolgenden Winter, am 9ten Januar 1282, Frieben mit Mailand, wodurch den Torrignen bie bisherige Basis aller ihrer Unternehmungen geraubt warb. Balb barauf, nachbem bie Vitani von Como burch ben Markgrafen von Monferrat vertrieben waren, ernannten bie Rusconi ihn auf gehn Jahre jum Signore auch von Como 2). Bon einem Beere aus faft allen Stabten, über welche ihm bie Signoria zuftand, begleis tet, jog nun ber Markgraf gegen ben Bufluchtsort ber Torrianen, Cremona, und lagerte fich bei Crema, bas bie Torrianen in bem von Lobi aus geführten Kriege erobert hatten; kaum batte er von hier aus bas heer ber mit Cremona verbunbeten guelfischen Stabte bei Caftel Leone recognofcirt, als er fcmach voll in bas Mailanbische jurudzog. Schon vorher hatten bi Cremonefen mit ber Stadt Mailand Frieden gefucht; ber Mar graf aber hatte es immer verhindert, weil er als Friedens bingung bie Anerkennung Bosos ba Doara als Besigers Crema, Concino und Ruminengo aufstellte 1). Rudzuge fcbloffen ber Erzbischof und ber Rath von De ben Frieden ohne ihn ab, und es blieb ihm Michts übr ihn mit zu unterschreiben. Posos ward in dem Fried. welchen auch Pracenza und Brescia eingeschlossen warer

Der Bertrag ward abgeschloffen im Julius 1282 gebadit. Der Markgraf war Mailand nur zur Last: men ber Berfaffung, b.

ber viscontischen ? rte zwar bie ausse r immer mehr,

- 1) Chronicon Par pag. 795.
  - 2) Rovelli storia
- 3) Giulini I. p. 35 berung bes Markgrafen, C Dinberniß bes fruberen Fr

1281. ap. Mur

Beirath des Erzbischofs und seiner Freunde zu suchen; hatte in seinen Handlungen überall mehr die Befestigung und Ausdehnung seiner Signorie in den lombardischen Städten als den Wortheil der mailandischen Ghibellinen im Auge, und störte durch seine Art zu verfahren nicht selten ganz und gar beren Interesse. Während des Krieges hatte der Erzbischof die Freund= schaft aller der mächtigsten Abelsgeschlechter gesucht, und als einige Monate nach dem Friedensschluß der Markgraf, im De= cember 1282, in dringenden Geschäften eben Bercelli besuchte, trieb Ottone den Podestà desselben aus Mailand 1) und ließ dem Markgrafen sagen, er moge es nicht wagen nach Mai= land zurückzukehren. Der Erzbischof selbst ward zum Signore der Stadt ernannt, und wusste durch Verstand und Gewandts heit die Gewalt, welche er dadurch erhielt und deren Ausdeh= nung fast immer von personlichen Eigenschaften abhing, so zu erweitern, daß sie seiner Familie zu fürstlicher Stellung den Beg bahnte.

Der Markgraf von Monferrat war noch Herr vieler benachbarter streng ghibellinischer Städte; auch die Torrianen
waren, solange Raimondo die Vortheile des Patriarchates zu
statten kamen, keineswegs zu verachten; gegen Beide hatte er
leichteres Spiel, wenn es ihm gelang Rudolph von Habsburg
von der Unterstützung der Torrianen abzuziehen, und zu bewirken, daß diese ihm zukäme. Es gelang; im Jahr 1284 1284
schloß König Rudolph eine Liga mit dem mächtigen Prälaten,
sandte ihm deutsche Truppen, und so bildete die viscontische
kaction, zu welcher Mailand, Cremona, Piacenza und Brescia gehörten, eine Partei, die zwischen Guelsen und Ghibellinen
wieder gewissermaßen in der Mitte stand.

9. Bis zur Wahl Matteos degli Visconti zum Capi= tan des Volkes zu Mailand, 1287.

Wie man in neuester Zeit oft die ihren Unsichten nach entserntesten Parteien sich hat die Hände reichen sehen zum Sturzeiner in der Mitte stehenden dritten, so geschah es nach Otto=

1) Chronicon Parmense ad a. 1282. l. c. p. 802.

nes Sieg in Mailand. Der Markgraf von Monferrat und Raimondo della Torre verbanden sich, zuerst insgeheim, bald offen gegen die Visconti, welche ihrerseits keine ruhigen Buschauer blieben, sondern in den Städten, über welche der Markgraf die Signorie hatte, die diesem feindlichen Parteien begünstigten. In Vercelli erhob sich die viscontische Faction der Avvocati und machte sogar Eroberungen gegen Monferrat. In Como theilten sich die Rusconi in eine viscontische und in eine monferratische Partei, und die letztere siegte und zwang das Haupt der ersteren, Simon von Locarno, die Stadt zu verlassen 1). Die Führer ber monferratischen Faction in Como, Lotario Rusca und Guido da Castiglione, veranstalteten hierauf, daß Guido della Torre, Francescos Sohn, sammt seinen Wächtern von Baradello entfliehen konnte. In dem Parteienkampfe, 1284 welcher hierauf noch während des Jahres 1284 in Como er= folgte, warf endlich die monferratische Faction die Maske ab und rief Guido bella Torre zu Hulfe. Carnevario und Loms bardo della Torre waren inzwischen im Gefängniß gestorben; Mosca und Arecco wurden sofort in Freiheit gesetzt, und im nachsten Frühjahr (1285) trat Gottifredo della Torre als Felds herr der Feinde des viscontischen Hauses im Gebiete von Mais land auf und eroberte die Feste von Seprio. Die Seele der Visconzianen ward mehr und mehr bes Erzbischofs Großneffe, Matteo begli Visconti; die Verwickelung der Parteiinteressen und aussere ungunstige Verhaltnisse hemmten noch die Auss führung seiner kühnen Plane, und am 15ten Mai schlossen beide Parteien einen Wassenstillstand<sup>2</sup>), in welchem die Tors rianen Seprio dem Guido da Castiglione übergaben und hier= auf nach Como, die Visconzianen nach Mailand zurückkehrten. Der Waffenstillstand hatte ein Vorläufer bes Friedens sein sollen, allein bei den Unterhandlungen darüber kam man zu keinem Ziel, und schon am Ende besselben Monates begann der Krieg von neuem, der sich besonders um den Besitz von Seprio drehte und in untergeordneten Unternehmungen bas 1285 ganze Sahr 1285 hindurch geführt ward. Endlich im April

<sup>1)</sup> Rovelli storia di Como vol. II. p. 256.

<sup>2)</sup> Giulini l. c. p. 369.

1286 ward zu Barlassina ein Friede zwischen Como und Mais 1286 land abgeschlossen, der durch zwei besondere Artikel den Marksgrafen von Monferrat und die Torrianen zusrieden stellen sollte. Iener nämlich sollte gegen eine runde Summe allen weiteren Ansprüchen und Feindseligkeiten gegen Mailand entsagen; diese aber ihre allodialen Besitzungen im. Mailandischen unter der Bedingung zurückerhalten, daß sie die Gegend von Mailand und Como verliessen und sich im Gebiet von Ravenna aushielzten 1). Die Letzteren bequemten sich; hielten Ansanzs den Vertrag, verliessen dann aber Ravenna, sammelten sich um das Haupt ihres Hauses in Aquileja und singen von da aus neue Umtriebe im Mailandischen an.

Das Castell von Seprio war durch den Frieden in den Händen Guidos von Castiglione geblieben; dem Erzbischof schien der Platz zu bedeutend für etwaige spätere Kämpse; so sorgte er, daß ihm getreue Leute sich desselben durch List im März 1287 bemächtigten und die Festungswerke schleisten. 1287 Mit Mühe entkam Guido der Gefangenschaft, und ein Besehl Ottones untersagte sür alle Folgezeit den Wiederausbau des Castelles. Bald darauf diente eine gegen die Herrschaft der Visconzianen in Mailand angesponnene Verschwörung, die man entdeckte, zum Vorwand der Consiscation aller torrianischen Güter, und nachdem nun auch Matteo degli Visconti im Dezember 1287 auf des Erzbischofs Veranstaltung zum Capitan des Volkes?) ernannt worden war, schien die Stellung der Familie Visconti in jeder Hinsicht sicherer als die irgend einer früher in Mailand mächtigen.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 842. Corio l. c. 146. b. Giulini l. c. pag. 877.

<sup>2)</sup> und zwar: "con facelta di emendare i pubblici statuti." Giu-lini l. c. p. 887.

<sup>3)</sup> Ich kann hier nicht umhin, einige Notizen ben Zustand ber Stadt Mailand betreffend, welche Ginlini (l. c. p. 393 sq.) nach Bonviscino da Niva, Flamma und Gotofredo da Bussero zusams menstellt, beizusügen. Mailand hatte im Jahre 1288 breizehntausend Privathäuser; 6000 Brunnen (natürlich die meisten in den Häusern); 60 piazze de' nodili, welches gewöldte Lauben vor den Geschlechterhäussern des Abels gewesen zu sein scheinen; 400 Bäckerdsen; 1000 Weins

10. Bis zur Ernennung Matteos begli Visconti zum königlichen Vicar in Mailand, 1294.

Während die Torrianen zuerst in den Frieden gewilligt, dann (obgleich zu schwach, um mit Gewalt Etwas erreichen zu können) durch ein entgegengesetzes Benehmen auch noch die pertragsmäßig zugestandenen Vortheile verloren, hatte der Markgraf von Monferrat alle Mittel versucht, sich im oberen Italien eine ausgebreitetere Herrschaft zu gründen, und dadurch zu einem neuen Guelsendund Veranlassung gegeben. Mais sahr 1288 ein Schutzbündniß zusammen abgeschlossen. Allein das dunte und doch in seinen Haupterscheinungen sich stets gleiche Spiel der Parteiinteressen öffnete ihm schon im

schenken; 150 Gasthäuser; zwischen 150,000 — 200,000 Einwohner. Die Rechtsverfassung hatte sich ganz geandert: ber Pobestà nebst ben Richtern, welche er mitbringen muffte, übte ben Blutbann, ben fonft bie Grafen, bann bie consules de communi hatten; für bas bürgerliche Recht galten die Statuten und das romische Recht; es gab ein richterlis ches Collegium, welches sich mahrscheinlich in Commissionen theilte und welches in Civilsachen Recht sprach; dies bestand aus 120 gelehrten Iuriften. Arzte waren in der Stadt zwischen 180 und 200, und mehrere davon hatten Besolbungen von der Stadt. Lehrer ber Grammatik und Logif waren 15; für ben Elementarunterricht 70-80. Bucherabschreis ber, die zugleich damals die Buchhandler waren, und die Sache wohl hie und da auch sabrikmäßig trieben, 50. — Schon in der longobardischen Zeit waren in Mailand viele Waffenschmiebe; Flamma giebt an, baß über 100 Harnischfabricanten in Mailand waren, welche ungählige Menschen burch bas Bereiten ber Drahtmaschen, Die erfoberlich waren, be-Für Manner und Rosse wurden vollständige Rüstungen ge= macht, und mailanbische Waffen gingen über Genua und Benedig zu Saracenen und Tartaren. Die mailanbischen Streitrosse waren in Frankreich gesucht, und 80 Hufschmiebe hatten in Mailand vollauf zu thun. Auch bie mailandischen Sattlerarbeiten waren gesucht. Aus Frankreich, den Rieberlanden und England wurde jährlich eine große Menge feiner Wolle nach Mailand gebracht und zu feinen Tuchern verarbeitet. Gin Saupthandels= zweig waren Confituren. — Was die Civilgesetzgebung anbelangt, so enthält der Eid des Capitan del Popolo i. J. 1289 eine Stelle, welche die Sache klar und deutlich hinstellt: "manterro in piena osservanza i decreti, i consigli, gli statuti e gli ordini del comune di Milano fatti e da farsi, e dove questi mançassero, faro osservare la legge Romana."

Jahre 1289 die Thore von Pavia. In dieser Stadt war, wie in den übrigen benachbarten, eine Partei des Abels, an ihrer Spite die Grafen von Langosco, und eine Partei des Volkes, geführt von der Familie Beccaria. Manfred da Beccaria, das Haupt der popolaren Faction, ward in dieser Zeit aus der Stadt getrieben, und die früher vertriebenen Langoschi schopf= ten neue Hoffnung, mit Hulfe bes Markgrafen in ihre Vater= stadt zurückehren und die feindliche Partei unterdrücken zu Im Junius 1289 lagerte das Heer des Markgrafen und der Langoschi bei Rosaiano; ihm gegenüber bas ligi= stische der Mailander und Paveser, geführt von Uberto Gal= vatico, einem Abjutanten (collaterale) des Matteo degli Visconti; als es eben zur Schlacht kommen sollte, erfuhr man, daß die Langoschi in Pavia eingelassen wären, daß Guglielmo die Signoria der Stadt auf Lebenszeit erhalten habe. verrichteter Sache kehrten die Mailander heim; auch ein spaterer Versuch, ihrer Faction in Pavia die Herrschaft ber Stadt wieder zu verschaffen, während der Markgraf in Novara war, schlug ganzlich fehl.

Manfredo und die anderen Beccarias, welche Anfangs, als sie sahen, daß die Signorie dem Markgrafen nicht entge= hen konnte, versucht hatten dadurch sich an ihren Feinden zu rachen und zugleich ben Markgrafen für sich zu gewinnen, daß sie seine Partei noch eifriger ergriffen, hielten es bald barauf für das gerathenste, Pavia ganz zu verlassen; ihrer Entfers nung folgte ein Gesetz ber Verbannung und ber Beschluß ihre Besitzungen im Gebiet von Pavia zu erobern. Der Aussuh= rung dieser den Beccarias feindlichen Absichten trat die Liga entgegen; nicht lange vorher war in Mailand eine Verschwos rung gegen die Visconti zu Gunsten Monferrats entdeckt wor= den, und hatte nur noch mehr dazu beigetragen, Matteo alle Macht in die Hande zu spielen, da er diese Umstände vortreff= lich zu benuten verstand. Im December 1289 ward die Ge= walt, welche Matteo in Mailand als Capitan des Volkes be= saß, ihm nicht nur auf fünf Sahre hinaus verlängert, sondern auch dem Inhalte nach bedeutend erweitert 1).

<sup>1)</sup> Es wurden ihm zwei Abjutanten (collaterali), zwolf Ritter, brei Rechtsgelehrte zugegeben, und sein Gehalt dem des Podestà gleich gemacht.

Die Waffen ruhten bann; im Ganzen war bie Umgegend von Mailand ruhig, bis im August 1290 Guglielmo in Ver-· bindung mit einigen Torrianen von neuem einen Zug in das mailandische Gebiet unternahm. Matteo Visconti eilte an der Spite eines ligistischen Heeres herbei; ber Markgraf zog sich zuerst nach Pavia zurück, dann ging er plötzlich mit seinen Leuten auf Afti los; allein auch die Aftigianen wurden durch ein ligistisches Heer geschützt, bei welchem sogar ber Graf von Savoyen war mit 1200 Reitern und einem großen Haufen Armbrustschützen und anderem Fußvolk. Suglielmo eilte nach Alessandria, wo die Astigianen Verbindungen gegen ihn angeknüpft hatten; aber die Harte, mit welcher er gegen die ihm feinblich Gefinnten verfahren wollte, beschleunigte nur die Ents schlusse derselben. Die Alessandriner emporten sich (ben 8ten 1290 September 1290); nahmen ihn und seine Ritter gefangen; liessen diese zwar wieder frei, ihn aber sperrten sie in einen eisernen Rafig ').

Guglielmos Sohn war zu unmündig, um an des Basters Stelle einigermaßen treten zu können. Alle Städte, über welche der Markgraf die Signorie gehabt hatte, empörten sich, und Novara und Vercelli übertrugen die Sewalt, die er distber daselbst geübt hatte, dem Matteo degli Visconti auf fünf Jahre?). Die Städte hatten sich allmälig so daran gewöhnt, ausser dem Podesta, welchem der Blutdann und die Sichersheitspolizei überall blied, ein anderes, höheres politisches Haupt zu haben, in dessen Händen die Oberleitung des Ganzen sich sand, daß die Vertreibung des einen Stadtherrn immer nur die Einsehung eines andern zur Folge hatte. Es war dies die natürliche Folge des ursprünglichen Versahrens gegen den Podesta: man hatte dessen Amt eingeführt, gewissermaßen um die politischen Gewalten zu trennen; dieses zu jeder Zeit unsglückliche Experiment rächt sich überall dadurch, daß sich die

Zugleich konnte er ben erwählten Pobestà verwerfen und einen anderen an seine Stelle seten. Giulini l. c. p. 425 et 426.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 348. Nach Anderen war's ein Lattenkasig. Nach anderthalb Jahren starb Guglielmo in diesem schmählichen Gefängniß.

<sup>2)</sup> Er nannte sich Capitan.

politische Gewalt boch wieber auf einem einzelnen Puncte concentrirt; und oft auf einem, wo man es am wenigsten er= wartet hatte; die Natur selbst zwingt dazu, da der Geist eis nes Staatslebens thenso sehr ein in sich einiges, untrennbares Wesen ist, als ber bes einzelnen Menschen; er muß immer bei irgend einer Behörde eine allseitige höchste Repräsentation finden, und jeder Versuch dies zu verhindern führt einen politisch fieberhaften Zustand herbei, der in wahres Delirium übergehen kann. Reprasentant ber vollen Staatsgewalt konnte nun aber seit Beschränkung des Podestà keine Behörde der lombardischen Städte sein; so entstand von selbst die höhere Pobestatur bes Signore, die deshalb auf mehrere Jahre ge= wöhnlich ertheilt ward, weil die Nachtheile eines rascheren Bechsels für die offentlichen Geschäfte sich beutlich genug auf: gebrängt haben mochten, solange die einjährigen Podestaten selbst eine abnliche Bebeutung hatten.

Nicht lange nachdem Matteo an die Spike der Regies rung von Novara und Vercelli getreten war, breitete sich sein Einsluß auch über Como aus. Das Haupt der Rusconi in dieser Stadt, Lotario Rusca, starb im Jahre 1291, und die 1291 Vitani 1) erhoden sich von neuem zu kühnen Hossnungen; Pietro, Lotarios Sohn, hielt sich allein sür zu schwach, ihnen widerstehen zu können, und rief Matteo zu seinem Beistand; dieser bezog ein Lager vor Como, weigerte sich aber in die Stadt selbst zu kommen, wenn man nicht die sesten Werke und die Flotte ihm vorher überantworte. Als ihm dies zuges standen war, zog er am Iten Januar 1292 ein, ward zum 1292 Capitan des Volkes auf fünf Jahre ernannt, und versöhnte die Rusconi und die Vitani, die fortan mit einander in Friesden lebten, und wo sie einmal zu dem alten Haß zurückkehren wollten, von Matteo leicht besänstigt wurden.

Bald barauf, als Suglielmo von Monferrat inzwischen gestorben war, wandte sich Matten gegen dessen Gebiet; eine Burg nach der anderen siel in seine Hände, bis er von den Bewohnern zum Capitan von Monferrat ernannt und in dies

<sup>1)</sup> welche in dieser Zeit zuweilen auch den Namen Lambertenghi sühren. Rovelli storia di Como vol. II. p. 262.

fer Eigenschaft von dem jungen Markgrafen Giovanni anerskannt ward. Auch Alessandria erkannte ihn unter dem Titel eines Capitanes als seinen Herrn an.

Matteo ging benselben Weg, den früher die Torrianen gegangen waren: zuerst ließ er sich von den Bewohnern der Städte und Landschaften mit einer gewissen Macht ausstatten, wenn auch nur temporar; bann, im Besig berselben, wandte er sich an den König der Deutschen, damals eben Abolph von Nassau, den man trot seiner Machtlosigkeit in Italien boch immer noch als die gesetzliche Quelle ber höchsten Gewalt betrachtete, und ließ sich zum königlichen Vicarius in allen ben Gegenden und Ortschaften ernennen, wo er von den Einwohnern mit einer Gewalt ausgestattet worden war, wie sie ber Stellung eines königlichen Stellvertreters wohl wurdig war; dann übte er biese factisch auf ganz andere Weise erworbene Gewalt unabhängig von bem Willen ber ihr Unterworfenen als königlicher Statthalter weiter. Die Ernennung zum königlichen Vicar hatte statt burch Gesandte, die nach Mailand kamen, im April 1294. Doch war Matteo feiner als bie Torrianen, ober burch ihr Schicksal belehrt: benn er schmeis chelte den argwöhnischen Republicanern fort und fort; nahm die vom König ihm gewährte Würde (obgleich sie ihm große Summen gekostet haben soll) nur an, als ihn auch der Rath ber Stadt darum ersuchte; und als er sich gewissermaßen bessen bringenbem Unsuchen fügte, bat er zugleich um Verlängerung des Capitanates auf noch 5 Jahre 1).

# 11. Bis zur Verbannung der Visconti aus Mailand im Jahre 1302.

Die Bestellung Matteos zum königlichen Statthalter galt nicht bloß sur die Orte, in welchen er Capitan war, sondern für die ganze Lombardei; hier, und auch wo er schon mit der Hauptmannschaft ausgestattet war, beobachtete man den Vicarius argwöhnischer als den Capitan; sur die Torrianen bildete

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 457.

h von neuem eine Faction. Anhaltspuncte für diese neue ppositionspartei bildete der torrianisch zessinnte Theil der Einzohner von Lodi und Crema. Ein Verwüstungskrieg zwischen latteo und den Lodigianen war noch im Herbst 1294 die 1294 dige davon; aber erst im Frühling 1295 brachte der könig= 1295 he Statthalter die widerspenstige Stadt mit Hülse eines eeres aus den ihm ergebenen Städten, dessen Köpfezahl auf 1,000 angegeben wird, zur Nachgiedigkeit; noch war man it den Vergleichsverhandlungen in Mailand beschäftigt, als ttone Visconti, der 88jährige Erzbischof, im August 1295 ord. Sein Tod änderte in den politischen Verhältnissen zusichst gar Nichts; Ansangs September kam der Friede mit di zu Stande, in welchen Crema eingeschlossen und durch elchen die torrianische Partei abermals aus der Lombardei rtrieden ward.

Von dieser Zeit an bediente sich Matteo ohne alle Ståzng der ihm anvertrauten Gewalt, in welcher er 1298 auch 1298 m Albrecht von Habsburg, als dieser die königliche Würde halten hatte, bestätigt ward.). Die mailändische Geistlichkeit nnte sich wieder so lange nicht bei der Wahl eines neuen Erzsschofs vereinigen, dis Bonisacius VIII. hier, wie überall, umaßend eingriff und eigenmächtig einen Luccheser (also nicht nmal einen mailändischen Edelmann), Rufsino da Frisseto, m Metropoliten ernannte. Als aufgedrungener Fremdling ar dieser Prälat ohne Einssuß und kam nie nach Mailand, ndern ließ sein Amt durch einen Stellvertreter verwalten 2); ich dauerte seine Amtssührung kein volles Sahr, vor dessen blauf er starb. Bonisacius gab ihm einen parmesanischen delmann, Francesco, zum Nachsolger, der von keiner gröszen Bedeutung war.

Inzwischen war Giovanni von Monferrat herangewachsen 1d dachte darauf, den Visconti wieder aus seinem våterlichen rbe zu vertreiben. Ze unangefochtener Matteo die letzte Zeit wesen war, je mehr hatte sich aller benachbarten Herren nd Städte die Besorgniß bemächtigt, er möge bald ihr wah=

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 500. Rosmini l. c. p. 355.

<sup>2)</sup> Giulini l. c. p. 482.

ter Gebieter werben. Siovanni fand überall fast, wo er unter ber Hand Verbindungen suchte, Eingang, und so brachte 1298 er noch im Jahre 1298 eine Liga zu Stande, beren vorsnehmste Glieder der Markgraf von Saluzzo, der Graf Langosco und die Stadt Pavia waren. Geheime Anhänger diesser Liga waren fast in allen lombardischen Städten zerstreut. Auf der anderen Seite gewann Matteo durch die Verheirathung seiner Tochter Catarina mit Alboin della Scala, dem Sohne Albertos, nicht zu verachtende Verdündete an diesem in Verona (in ähnlicher Weise wie das viscontische in Mailand) herrsschenden Hause 1).

Im Marz 1299 glaubte sich die Liga soweit für ihre Unternehmungen vorbereitet, daß ein ihr gehöriger Kriegshaufe in das Novaresische eindrang, und sofort öffneten sich ihm die Thore von Novara. Der Markgraf zog in die Stadt, wah= rend der Podestà Galeazzo degli Visconti, ein Sohn Matteos, sie verlassen musste. Vercelli, Casale, S. Evasio folgten soz fort Novaras Beispiel; im Allgemeinen der Liga aber traten bei: Bergamo, Crema, Cremona und der Markgraf Azzo von Este. Matteo zog veronesische, piacentinische und parmesanische Truppen an sich; die Heere zogen eine Zeit lang hin und her, dann begannen Unterhandlungen; Matteo trennte burch biese die Interessen seiner Gegner und vertrug sich zuletzt fast mit 1299 jedem besonders. Im September 1299 war wieder Alles ruhig; und bald barauf verlobte sich Matteos Sohn, Galeazzo begli Visconti 2), mit bes Markgrafen Azzo Schwester, Beas trice von Este, der Wittwe des Pisaners Nino begli Visconti,

"Per lei assai di lieve si comprende Quanto in femmina fuoco d'amor dura, Se l'occhio o'l tatto spesso nol raccende. Non le farà si bella sepoltura La vipera che i Milanesi accampa, Com' avria fatto il gallo di Gallura." Die Bisconti hatten eine Biper im Wappen.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 356.

<sup>2)</sup> Auf Galeazzo und Beatrice beziehen sich Dantes schöne Verse im Purgatorio (VIII. 76—81.):

des Besitzers des Judicats von Gallura auf Sardinien. Die Hochzeit war im Junius 1300.

Gegen Ende des Jahres 1299 waren die Streitigkeiten der beiden Häuser Beccaria und Langosco in Pavia wieder heftiger geworden als je zuvor; endlich nahmen sie Matteo zum Schiedsrichter. Es gelang diesem auch im Januar 1300 1300 einen Vergleich zu vermitteln; dalb aber erhob sich der Kampf von neuem; die Langoschi lieserten am 20sten Kebruar den Beecaria in Pavia selbst ein Tressen und schlugen sie so gänzelich, daß sie aus der Stadt weichen mussten. Matteo überließ sie am Ende ganz ihrem Schicksal und verlobte seine Tochter Zaccarina mit Riccaerdo di Langosco 1). So schien er durch die Verschwägerung mit den in Verona, in Ferrara, Reggio und Modena, und in Pavia herrschenden Abelsgeschlechtern doppelt besessigt, und doch war es gerade die eine dieser Verscheinathungen, die ihn bald darauf slürzte.

Der Markgraf Giovanni war durch Matteos List vereinzelt worden und hatte sich wider Willen dem Frieden sügen müssen; er gab darum doch die Plane gegen den Visconte nicht auf. Seinen Umtrieden war es zuzuschreiben, daß sich schon i. I. 1301 Vercelli und Novara 2) von neuem gegen 1301 den königlichen Vicar auslehnten, und fruchtlos blieden alle Bemühungen, sie zur Unterthänigkeit zurückzusühren. Einigen Ersatz dot zwar das Obsiegen der viscontischen Faction in Vergamo, welche aus den Familien Soardi und Coleoni dez stand, gegen die Vongi und Rivoli, wodurch Matteo im Junius 1301, zum Dank für die Hülse, welche er den ersteren 1301 geleistet, Capitan von Vergamo ward 3); allein von einer ganz anderen Seite her drohten dem viscontischen Hause neue Gefahren.

Matteos Schwiegertochter, Beatrice, war vorher mit dem

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 517.

<sup>2)</sup> In Novara standen, wie in allen lombardischen Städten, zwei Parteien einander gegenüber. Siovanni hielt es mit den Cavalazzi und Brusati, die Gegenpartei der Tornielli ward vertrieben. In Vercelli waren die Avvocati monferratisch, die Tizzoni viscontisch. Giulini l. c. p. 524.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 359.

bamaligen Signore von Piacenza, mit Alberto Scotto 1), verlobt gewesen, und weil die Ehe mit Galeazzo begli Visconti eine vortheilhaftere Verbindung schien, hatte sie das Verlobniß gebrochen und war Galeazzos Gemahlin geworden. sann auf Rache; er fand einen Berbundeten an bem Grafen Filippo von Langosco in Pavia, benn Matteo hatte bas bessen Sohn gethane Versprechen der Verheirathung deffelben mit Baccarina nicht gehalten und diese seine Tochter bem Pietro Rusca, dem Haupte der Rusconi in Como, zur Chefrau gegeben. Der Verbindung Albertos und Filippos trat sofort Markgraf Giovanni bei; bald auch Novara, Vercelli, Lodi, Alessandria, Cremona, Crema, und endlich sogar Como. Die Torrianen waren hocherfreut über die Aussicht zur Rückkehr, die sich ihnen durch diese machtige guelfische Liga eröffnete; fie kamen mit Kriegsleuten aus bem Friaul herbei, wohin sie sich zurückgezogen hatten. Zu Matteo hielten, ausser den Mais landern, entschieden nur die Bergamaschen, die Parmesanen und die aus den Städten der Gegenpartei vertriebenen Famis lien; bennoch wurde diese Macht hinreichend gewesen sein seis nen Feinden die Spitze zu bieten, hatte er sich auf die Mais lander verlassen können; aber auch hierher hatten bie Feinde ihre Verbindungen auszudehnen gewusst; eben erst war eine Verschwörung gegen die Visconzianen entdeckt worden, und so sah er sich gezwungen seinen Sohn Galeazzo an der Spike einer bedeutenden Macht in Mailand selbst zurückzulassen, als 1302 er im Junius 1302 seinen Feinden entgegenzog. hatte er sich zwischen Melzo und S. Erasmo gelagert, als er von neuen aufrührerischen Bewegungen in Mailand erfuhr,

<sup>1)</sup> Ein Kriegszug, ben die Piacentiner im Jahr 1290 mit ihren Berbündeten gegen das Pavesische unternommen hatten und welcher schlecht gesührt worden war, gab Albert Gelegenheit viele der Einflußreichsten durch seine Beschuldigungen aus der Stadt Piacenza zu treiben, indem seine Ansichten Theilnahme fanden und die Stadt zu Verbannungsurtheisten bestimmten. "Et tunc dictus Dominus Albertus Scotus factus suit Anzianus perpetuus et Defensor, et Rector Mercadantiae civitatis Placentiae. Chron. Parmense l. c. p. 819. Es war im Monat Junius. Chron. Placentinum ad a. 1290. ap. Muratori scrrvol. XVI. p. 483.

und wie sehr Galeazzo dort in Gesahr sei. Es blieb ihm Nichts übrig als ein Versuch Frieden von den Ligistischen zu erhalten. Am 14ten Junius musste er einen Vertrag unterzeichnen, durch welchen er sür sich und seine Familie auf die Herrschaft in Mailand verzichtete und in die Rücksehr aller Vertriebenen und in die Rückgabe der torrianischen Güter wilzligte '). Kaum hatte er sein Heer entlassen, so nahm ihn Alzberto Scotto, den er disher, ohngeachtet er das Haupt seiner Gegner war, immer sür seinen Freund gehalten hatte, gefanzgen, sührte ihn nach Piacenza und gab ihn nur gegen überzgabe der Feste von S. Colombano frei.

Als die Nachricht bes abgeschlossenen Friedens nach Maisland kam, erhob sich das Volk in wildem Tumult; nur unter dem Schutz von 2000 Mann Haustruppen gelang es Galeazzo aus der Stadt und nach Bergamo zu ziehen, von wo er zu seinem Schwager nach Ferrara ging. Die Torrianen kehrten nach Mailand zurück; der Sohn Alberto Scottos, Bernardo, ward auf 6 Monate zum Podesta erwählt. Die zurückgebliesbenen, früher Matteo feindlichen, Glieder des Hauses Visconti, die nun noch einen Versuch machen wollten die Torrianen wieder zu vertreiben, musten ihrerseits die Stadt verlassen, und fast das ganze viscontische Geschlecht, nehst vielen andern abeligen Familien Mailands, ward aus Mailand und dem Mailandischen verbannt.

# 12. Bis zur Erwählung Guidos della Torre zum Capitan des Volkes von Mailand. 1307.

Wiele ausgezeichnete Männer, welche der torrianischen Familie angehörten, kehrten, nach der Verbannung der Visconti aus Mailand, in diese Stadt zurück; sie hatten nach ihrer Rückskehr nichts Eiligeres zu thun gehabt als sich, soweit sie dazu

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 538. Die Friebensbebingungen: "Che i Visconti deponessero ogni comando nella repubblica di Milano: che tutti gli esuli tornassero nella città; e che ai signori della Torre si ristituissero tutti i loro beni ancora esistenti, e si compensassero quelli, che più non esistevano."

durch Alter und Verhältnisse in den Stand gesetzt waren, durch Heirathen den herrschenden guelsischen Familien der Nachbarstädte ober dem ghibellinischen Adel Mailands zu verbinden.
Suido della Torre war Wittwer, er heirathete eine Gräsin Langosco; sein Sohn Francesco heirathete eine Nichte Alberto Scottos; andere heiratheten Fräulein aus den Häusern der Crivelli, da Pusterla und aus anderen adelig mailändischen Geschlechtern.

Noch in bemselben Jahre hatte die mailandische Revolution eine ahnliche in Como zur Folge: Leone be' Lambertenghi, der Bischof, führte die Vitani; sie erhielten das Übergewicht über die ghibellinischen Rusconi, welche aus der Stadt vertrieben wurden und sich um Matteo begli Visconti, gleich bem 1303 verbannten mailanbischen Abel, sammelten 1). Im Mai 1303 hatten sie schon wieder 300 Reiter und 4000 zu Fuß in Bellinzona beisammen, erlitten aber bald barauf bei Como eine entschiebene Nieberlage burch die Mailander, nach welcher Matteo sich zu Alberto Scotto begab, um sich mit ihm zum Untergange der Torrianen zu verbinden 2). In Piacenza sammelten sie Miethtruppen; Piacenza, Tortona und Alessans bria machten mit ihnen gemeinschaftliche Sache, auch die fast allezeit ghibellinischen Stadte Verona, Parma und Mantua schlossen sich an; die vertriebenen Ghibellinen aus fast allen lombardischen Guelfenstädten kamen herbei, und fo stand bem Guelfenbunde eine eben so furchtbare ghibellinische Liga entge= gen. Im September konnte Matteo wieder 800 Gleven und 6000 zu Fuß über ben Po gegen Mailand führen. sollte Alberto mit einem anderen Heerzuge zu ihm stoßen, ließ ihn aber im Stich, während sich die Heerhausen aus Cremona und Crema, aus Brescia und Pavia, aus dem Monferrat, aus Novara, Vercelli, Como und Mailand rasch zu einem

<sup>. 1)</sup> Rovelli storia di Como vol. II. p. 273.

<sup>2)</sup> Alberto Scotto hatte früher selbst das Regiment in Mailand geswünscht und war durch den Einsluß der torrianischen Partei darum geskommen. Die Notiz der piacentinischen Chronik, sein Sohn Bernardo sei vor Ablauf der sechsmonatlichen Podestarie in Mailand entlassen worsden, ist salsch, wie Giulini dewiesen hat vol. IX. p. 108. Rosminist nachlässig genug diese Notiz nochmals zu wiederholen l. c. p. 363.

Heere zusammenzogen, so daß Matteo unverrichteter Sache nach Viacenza zurückkehren musste.

Im nachsten Frühlinge 1304 stand Alberto an der Spige 1304 eines ghibellinischen Heeres und brach in das Gebiet von Pa= via ein, wo er einige feste Orte gewann und die Gegend vers Die guelfische Liga fasste nun den Beschluß, alle Kräfte zu seinem Untergange aufzubieten, und ein blutiger Rampf, so schien es, bereitete sich vor, da dem Alberto ans dererseits Galeazzo Visconti aus Tortona, Alessandria und Asti. Manfredo da Correggio (Bruder Gibertos da Correggio, des Signore von Parma) 1), aus Parma Heerhaufen zuführten. Während dadurch Albertos Kriegsmacht so sehr anwuchs, daß feine Gegner, die schon im Piacentinischen gelagert hatten, sich wieber nach Pavia zurückzogen, befestigte sich aber in Piacenza selbst eine Opposition, die mit seiner Stellung in dieser Stadt unzufrieden war. Kaum war diese von Alberto entdeckt und grausam unterbruckt worden, als auch das guelfische Heer wieder auf piacentinischem Grund und Boben stand, bem Grimm, ber sich burch Scottos grausames Verfahren wah= rend ber letten Zeiten in den Herzen ber Piacentiner erzeugt hatte, Raum verschaffte sich zu aussern. Die Bürger ver= sammelten sich gewaffnet, zwangen ihren Signore die Stadt zu verlassen, verbannten ihn und seine ganze Familie, sowie

<sup>1)</sup> Rach bem Obsiegen ber Guelfen in Parma war diese Stadt lange verbündet mit den Torriapen von Mailand. Die Vertreibung des Bischofe Dbizzo bi &. Bitale erweckte von neuem die Flamme bes Partei= kampfes 1295. Der Markgraf von Este unterstützte ben Abel. ober Shiberto hatte sobann burch seinen Einfluß im Julius 1303 die Er= laubniß zur Rucktehr und Amnestie für alle vertriebene und verbannte Parmefanen burchgefest; als biefe nun zurudtamen, verbanden fie fich mit Shibertos Freunden, riefen: E! viva Don Giberto! viva! bas Wolk schloß sich ihnen an, und mit Gewalt fast brachten sie ihren Fürsprecher in den Palazzo vecchio vor ben Rath. "Et in ipso Consilio factus et vocatus fuit dictus Dominus Ghibertus, Dominus et Defensor et Protector Civitatis, Communis et Populi Parmae et Conservator pacis praedictae." — In den nachsten Tagen verliessen viele von ber ben Ruckgekehrten feinblichen Faction ber Ross bie Stabt. Chronicon Parmense ap. Murat. scrr. vol. IX. p. 847 et 848. unb Affò storia di Parma vol. IV. p. 1-132.

deren Anhänger und machten beren Häuser dem Erdboden

gleich 1).

Alberto Scotto war nach Parma gegangen. Sein Fall schwächte die ghibellinische Partei so, daß Matteo erst im Ausgust des Jahres 1306, von Brescianen und Veronesern unterstützt, wieder einen Versuch machte mit 800 Gleven und 1500 zu Fuß ins Mailandische einzudringen; auch dieses Unsternehmen schlug sehl, worauf er nach Villa Nogarola am Lago d'Iseo ging und alle Plane gewaltsamer Ruckehr ausgezgeben zu haben schien.

Inzwischen gelang es ben Torrianen mehr und mehr in Mailand wieder dominirenden Einstluß zu gewinnen 2). 1307 Am 17ten December 1307 erklärte die Stadt Mailand in einem generale consiglio Guido della Torre sür ein Kahr zum Capitan des Volkes, und die Piacentiner thaten ziemlich zu gleicher Zeit dasselbe auf zwei Jahre. Nach Piacenza sandte Guido seinen Vetter Passerino zum Stellvertreter, und als bald darauf an die Stelle des eben verstorbenen Erzbischoss Francesco der Sohn Moscas Cassone della Torre, gewählt und

### 1) Rosmini l. c. p. 866.

<sup>2)</sup> In diese Zeit (bas Frühjahr 1807) fällt noch bas tragische Enbe Dolcinos, bes Sohnes eines mailanbischen Weltpriesters, welcher in Tribent von bulgarischen Monchen in manichäische Regereien eingeweiht, nachbem fast alle Porte ber lombarbischen Reger unter bem Abel gefallen waren ober sich zurückgezogen und die Berzeihung der alleinseligmachen= ben Rirche gesucht hatten, die hartnackigsten und begeistertsten um sich und seine Freundin Margareta versammelte und mit ihnen, nach vielen Berfolgungen, eine Nieberlaffung auf bem Monte Zebello im Bercellesi= schen grundete. Auch hier angegriffen, sielen die meisten seiner Anhanger bei der letten Vertheidigung am Charfreitag 1807; er felbst und Margareta wurden lebendig gefangen, und da sie sich standhaft weigerten ihre Regereien abzuschwören, wurde Margareta auf einer hohen Saule vor Polcinos Augen langsam verbrannt, er selbst unter ben fürchterlichsten Martern hingerichtet. Man vergleiche: Historia Dulcini haeresiarchae ap. Murat. scrr. vol. IX. pag. 427 sq. Abalard und Dulcin von Friedrich Christ. Schlosser. (Gotha, 1807.) S. 6 — 36. und Corio l. c. fol. 165. pag. b. — Dies schwärmerische und traurige Ende nahmen die seit Ezelins Zeit kühner hervorgetretenen Reformatoren Italiens, weil ste es nicht verstanden ein allgemeineres Interesse mit ihrem kirchlichen Streben zu vereinigen.

vom Cardinallegaten Napoleone degli Orsini bestätigt ward 1), schien der Glücksstern der della Torres eben so mächtig emporzusteigen, als der der Visconti gesunken war. Doch ein Zeitzaum von nur wenigen Jahren trennte sie von ihrem gänzelichen Falle.

# 13. Bis zum Sturz bes Hauses bella Vorre, 1311.

Uls im Jahre 1308 ber Tag herankam, an welchem Guido 1308 sein Capitanat niederlegen sollte, ernannte ihn die Stadt 2) zu ihrem Capitan auf Lebenszeit; so hoch war noch Niemand vor ihm vom Volke selbst gestellt worden, nur temporare Hauptmann= und Herrschaft hatte man bis dahin gekannt. 3) Viacenza bestätigte hierauf dem Torrian ebenfalls das Capiztanat auf sünf Jahre-4), und die Parmesanen hatten Jon-fredi della Torre zu ihrem Podestà erwählt 5).

Je rascher aber die Macht der della Torre sich sestzustels len schien, je loser war sie. Schon im Mai 1309 gelang es Alberto Scotto sich mit Hulse in Piacenza zurückgebliebener Freunde von neuem dieser Stadt zu bemächtigen und die torzianische Besatung zu vertreiben. In demselben Jahre brach in der Familie della Torre selbst Uneinigkeit aus. Damals gerade waren die schon in der venetianischen Seschichte dargez stellten Streitigkeiten um den Besitz von Ferrara, in welchen

<sup>1)</sup> Rosmini I. c. p. 867.

<sup>2)</sup> Auf den Antrag Corrados da Concorezzo, eines angesehnen Rechtsgelehrten in Mailand. Giulini vol. VIII. p. 575.

<sup>3)</sup> Es wird erzählt, daß Suido, selbst übermüthig auf sein großes Slück geworden, Matteo habe fragen lassen, ob er noch an eine Rückstehr nach Mailand benke; Matteo habe geantwortet: "quello che saceva, il potevano vedere; del venire à Milano sperava di sì, quando i peccati de' i Turriani avanzassero quelli, che lui havea quando ne su scacciato." — Corio l. c. sol. 166. pag. b.

<sup>4)</sup> Chron. Placentin. ad a. 1309 erzählt, wie Guidos Partei in Piacenza schon 1309 vertrieben und bann an seiner Statt Leo da Fonstana zum Signore gemacht ward. ap. Murat. scrr. XVI. p. 487.

<sup>5)</sup> Doch nur kurze Zeit; er gab die Podestarie freiwillig am Aten August auf. Chron. Parmense l. c. p. 875.

der Papst und Benedig als die Hamptinteressenten auftraten, obgleich Glieder der estensischen Familie Beranlassung bazu und den Namen dafür gaben. In dem papstlichen Heere war der Erzbischof della Torre mit heftigen Gegnern Guidos bekannt geworden 1), und von ihnen gereizt dachte er selbst auf Erwerbung der Herrschaft in Mailand, wie sie einst der Erz-1309 bischof Ottone besessen hatte 2). Im September 1309 war Cassone nach Mailand zurückgekehrt; schon am 1sten October ließ Guido ihn und brei von seinen Brüdern, Pagano, Aboardo und Moschino, verhaften. Rainaldo, der vierte Bruder, war eben in Trezzo, bessen Feste er besehligte, und Rapino war mit Falken zur Jagd ausgeritten. Als er von des Erzbischofs und seiner anderen Brüder Berhaftung Kunde erhielt, floh er gegen Trezzo zu, ward aber in Cernuschio von Leone bella Torre (gewöhnlich Leoncino genannt) ereilt und sollte ebenfalls fesigenommen werben. Er rief die Bewohner des Ortes zu seiner Hulfe, und biese, welche von den Gründen des Vorganges nicht unterrichtet waren, glaubten bem Bruber bes Erzbischofs beistehen zu mussen; so entkam auch er nach Trezzo.

Bon den Herren und Städten der Nachbarschaft kamen, sodald diese Vorsälle bekannt wurden, Abgeordnete nach Maisland, und ihren vereinten Bemühungen gelang es dem Erzbischof die Freiheit auszuwirken, aber nur unter der Bedingung der Entsernung von Mailand und des Bersprechens, weder selbst über Guido oder die Stadt Mailand die Erzcommunication zu verhängen, noch den Papst zu einem solchen Schritte zu vermögen. Auch Rainaldo und Napino mussten die Feste von Trezzo übergeben, aber nicht an Guido, sondern an den Bischof von Padua, Pagano IV. della Torre. Als der Erzbischos bei dem papstlichen Legaten in Bologna

<sup>1)</sup> Giberto da Correggio, Signore von Parma; Matteo Maggi, Signore von Brescia; Manfredo da Beccaria; Galeazzo degli Bisconti und Andere.

<sup>2)</sup> Zu gleicher Zeit wollten die Beccarias wieder in Pavia eindringen und die Langoschi vertreiben, wenn man zuvor die Feinde der Correggi, welche sich in Borgo S. Donnino gesammelt hatten, überwältigt haben wurde. Der ganze Plan ward in Pavia entdeckt. Cf. Giulini l. c. p. 579.

angekommen war, nahm dieser nicht die mindeste Rücksicht auf den geschlossenen Vergleich, ercommunicirte Guido und seine Sohne, sammt allen seinen Anhängern, und trot der großen Strasen, welche Guido auf die Publication irgend eiz nes Ausspruches, der ihm zum Nachtheil sei, in Mailand und dem Mailandischen setze, ward die Ercommunication nicht nur an mehr als einem Orte abschriftlich angeheftet, sondern hie und da sogar von der Geistlichkeit bekannt gemacht.

Die Veränderung, die inzwischen auf dem deutschen Ro= nigsthrone vorgegangen war, schien Matteo degli Visconti nicht ungenutt vorbeigehen zu durfen, um einen Versuch zu Restitution seiner Macht in der Lombardei zu machen. Er hatte in Mailand als königlicher Bicarius gehandelt, als solcher konnte er, selbst wenn ihn das Bolk nicht mehr anerkennen wollte, bem Rechte nach, noch einen großen Einfluß in Un= spruch nehmen. Nun suchte er Anerkennung und Unterstützung bei dem neuen Könige von Deutschland, Heinrich von Lurem= burg. Mit Matteos Ansuchen an den König, in die mailan= bischen Angelegenheiten einzugreifen, vereinigte der vertriebene Erzbischof seine Bitten. Wirklich ging König Heinrich barauf ein und sandte den Bischof von Constanz voraus nach Mais land, um dieser Republik bekannt zu machen, er werde nach Italien ziehen, um seine alten Rechte hier in Unspruch zu nehmen, die Gewaltherren zu demuthigen und überall seine königlichen Statthalter einzusetzen. Die Botschaft hatte keine andere Folge, als daß Guido, welcher kaum an die Möglich= keit der Ausführung eines solchen Entschlusses durch einen deutschen König noch glauben mochte, in Mailand und dem Mailandischen verbot von dieser Sache zu sprechen und in irgend einer Hinsicht Anstalten zum Empfang Heinrichs zu tref= Bald barauf, als er erfahren haben mochte, daß es diesmal den Deutschen doch Ernst sei mit der Erneuerung ih= rer alt hergebrachten Herrschaft über Italien, veranlasste er eine Zusammenkunft ber Saupter ber guelfischen Partei: Graf Filippo von Langosco, der Signore von Pavia; Antonio da Fisiraga, der Signore von Lodi; sodann Guglielmo da Ca= valcabó aus Cremona, Simone degli Avvocati da Corobiano aus Vercelli, die Pfalzgrafen von Lomello und Andere fan=

den sich zusammen, und Guido machte den Vorschlag, sich eng zu verbünden und dem Könige mit den Wassen in der Hand entgegenzutreten; allein die Anderen mochten sür sich von der Ankunft Heinrichs mehr hossen als sürchten, sie wiessen den Vorschlag als gegen Treue und Gewissen laufend von sich '), und Guido konnte, trop alles Todens und trop aller geringschätigen Reden über den luremburgischen Grafen, Richts weiter von ihnen erreichen.

Bald nach dieser fruchtlosen Zusammenkunft nahte der 1310 König burch Savoyen, und kam im November 1310 über Sufa und Turin in Asti an. Sofort eilten die Herren von Pavia und Lobi herbei 2); auch Matteo degli Visconti be= grüßte ihn als seinen König, und er sowohl als der Erzbischof Cassone wurden aufferordentlich ehrenvoll empfangen und Beide von dem Könige selbst versöhnt. Auch der Graf von Langosco und der Herr von Fisiraga sollten zur Versöhnung die Hände reichen, allein sie weigerten sich standhaft und überboten sich in Schmähungen gegen Matteo. Der König, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hatte die feindlichen Fa= ctionen in der Lombardei zu versöhnen, ward durch dies Benehmen von ihnen zurückgestoßen, und umsonst waren alle ihre Bemühungen, ihn durch Besorgnisse, die sie zu erregen suchten, von weiterem Zuge gegen Mailand abzuhalten. Trot Guidos Verbote kamen Viele vom mailandischen Abel bem Könige entgegen, und die Magistrate der mailandischen Orts schaften, wie der von Mailand selbst, wetteiferten mit einander, ihn ihrer Ergebenheit zu versichern.

In Novara, wo Heinrich die seindlichen Parteien verzsichnt hatte, kamen ihm Gefandte Guidos entgegen 3), aber trotz deren sreundlicher Aufnahme erhob sich schon zwischen dem vorausgesandten Marschall des Königs und zwischen Guido ein Streit: Letterer mochte das alte Necht Mailands in Aus

<sup>1)</sup> Joannis de Cermenate historia cap. XII. ap. Murat. scrr. vol. IX. p. 1234.

<sup>2)</sup> Iter italicum Henrici VII. imperat. apud Muratori scrr. vol. IX. p. 889.

<sup>3)</sup> Iter ital. l. c. p. 892.

schlag bringen, das der König verletzte, indem er mit dem Marschall eine bewassnete Begleitung in die Stadt sandte und innerhalb der Mauern derselben eine Wohnung für sich verslangte. Guido verweigerte das Stadthaus (den palazzo del comune) zu des Königs Wohnung einzuräumen, und des hielt tausend Reiter, die er als seine Haustruppen hielt, der Ausstruppen des Warschalls zum Trotz, in seinen Diensten.

Heinrich wollte num in Mailand nicht einziehen, shne vorher eine sichere Probe der Gesinnung der Einwohner zu haben; er ließ deshalb bekannt machen, alle Einwohner Maislands sollten ihm unbewassnet zu seinem Empfange entgegewekommen, und Guido zum Trotz kamen sie, der Adel wie die gemeineren Bürger, sodaß er zuletzt zum bösen Spiel gute Miene machen und ebenfalls dem Könige entgegenziehen musste. Heinrich empfing ihn gnädig und ermahnte ihn alle seindseligen Gedanken aufzugeden. Der König kam in Maisland und am 23sten December 1310 1).

In den nachstfolgenden Tagen wurde zwischen den beiben mailanbischen Parteien, ben Torrianen und :(so nannte man damals die vertriebene Partei) den Malesarden vermittelt. Wirklich gelang es dem Konige zwischen den Häuptern beis ber Factionen, zu Ende bes Decembers 1310, eine Convention 1310 zu Stande zu bringen. Alle Berbannten follten zurückkehren, und an die Stelle der bisherigen Feindschaft sollten Friede und gutes Vernehmen treten; die Guter, welche ben Verbannten genommen waren, follten restituirt, und bei barüber sich erhebenden Streitigkeiten sollte durch den König ober dessen Vicar entschieden werden. Nachdem fo die Ruhe wieder her= gestellt schien, hatte am 6ten Januar die seierliche Kranung Heinrichs und seiner Gemahlin in ber Kirche bes heiligen Um-Abgeordnete aus allen Städten der Lombardei, brosius statt. der veronesischen Mark und überhaupt des oberen Italiens waren bei der Feierlickeit zugegen, nur die von Alba, Alessandria und von einigen andern piemontesischen Orten waren, ihrer Verhaltnisse zu König Robert von Neapel wegen, ausgeblieben,

<sup>1)</sup> Giulini l. c. p. 601. Joannia de Cermenate historia cap. XVII. l. c. p. 1286.

So weit war in Mailand Alles nach bem Wunsche des Raisers und zur Zufriedenheit der Einwohner gegangen; allein nun kam eine Angelegenheit zur Sprache, welche burch die Wendung die sie nahm die ganze Stadt mit Unwillen erfüllte und nicht eben sehr zur Ehre ber Deutschen gereichte, die dabei ihre; schon in den hohenstaufischen Zeiten oft schnod bervortretende Geldgier von neuem zeigten. Die Mailander follten vor seiner Abreise bem Konige ein Geschenk zu Fortsetzung seiner Reise machen; ber große Rath ward berufen, und ein Abgesandter des Königs, von einem-Notar begleitet, trat herein 1). Der Rath trug Guglielmo da Pusterla auf, ben Betrag zu bestimmen; er meinte 50,000 Golbgulben; es ward genehmigt, nur meinte Matteo begli Visconti, man könne noch 10,000 Golbgulben für die Königin hinzufügen; auch bies ward genehmigt. Nun aber, entweder um den Kos nig für sich zu gewinnen, ober sich an ben Mailandern bafür, daß sie ihn so feig verlassen hatten, zu rächen, trat Guido bella Torre auf und schlug 100,000 Goldgulden als die Summe vor, welche allein bes Königs wurdig sei als Geschenk von einer so reichen Stadt 2). Diese Summe ward vom Notar verzeichnet, und keine Vorstellungen der Einwohner vermochten ben König von dieser Foderung im mindesten wieder ab-- zugehen 3). Auch damit war Heinrichs Geldbedurfniß noch nicht befriedigt; die kleineren Ortschaften des mailandischen Gebietes mussten ihn ebenfalls für seine Reise aussteuern bels Hundert Mailander 1), von jeder der beiden Parteien

<sup>1)</sup> Joannis de Cermenate historia cap. XX. p. 1239. — "Hic etenim rex noster magnanimus erat, et omnium virtutum dives, pecunia et auro nimium pauper, nihil nisi Italicis adjutus propositi agere omnino valebat. Convocatis itaque utriusque factionis Mediolani primoribus et magnatibus, propositaque eis necessitate regis, subveniri sibi non nisi sua sponte petitum est. Verum ante ora omnium intercessor regis erat penes se scriptorem tenens, cui, nota, inquit, quid tantae urbis cives offerre volunt regis.

<sup>2),</sup> Johannes de Cermenate stellt Guidos Vorschlag dar als einen bloßen Ausdruck des Erstaunens und der Verhöhnung von Matteos Vorschlag.

<sup>8)</sup> Giulini l. c. p. 620.

<sup>4)</sup> Das Iter italicum (l. c. p. 896.) giebt nur 50 an.

funfzig, sollten hierauf ben König gen Rom geleiten; Matteo sowohl als Guido waren unter den Auserlesenen. Allein biese neue Foderung wandte alle Gemuther von dem Konige ab; die beiden Parteien hatten, jede für sich, nur auf die nahe - Abreise des Königs gehofft, nun sollten ihre Anführer diesen auch noch nach Rom begleiten und ihm gewissermaßen für die Ruhe von Mailand-burgen. Das Bolk fürchtete in dem Chs rengeleit nur neue Beranlassung, Gelb zu bessen Ausrustung und Unterhaltung geben zu mussen. Als bem Könige die Gahrung der Stadt hinterbracht ward, und wie sich, wahr= scheinlich durch den gemeinschaftlichen Haß gegen die Überälpler bewogen, sogar Francesco bella Torre, Guidos Sohn, und Galeazzo degli Visconti, Matteos Sohn, sichtbar freunds lich einander näherten, sah er ein, in welche gefährliche Lage er sich durch unvorsichtige Foberungen gebracht habe. Ein neuer Gewaltstreich sollte aus bieser Verlegenheit helfen: man wollte die Hänser Visconti und della Torre, wo, wie man Anzeigen hatte, Bewaffnete zur Bertreibung ber Deutschen fich sammelten, rasch von Bewaffneten heimsuchen lassen unb, im Fall man es so fande, die Emporer erdrücken, ebe sie Beit hatten sich völlig vorzubereiten.

Iohannes de Cermenate 1), einer der naivsten und vorztrefflichsten Geschichtschreiber Italiens, welcher uns die Begesbenheiten in Mailand während Heinrichs VII. Anwesenheit beschrieben hat, und andere Geschichtschreiber, welche von diesser Zeit Nachricht gegeben haben, berichten, wie des Königs Leute Matteo unbewassnet in ruhigem Gespräche trasen 2); wie er sie, ohne irgend eine Gemüthsbewegung zu verrathen, freundlich empfing und ihnen Ersrischungen reichen ließ, sodaß sie, ohne den mindesten Argwohn geschöpft zu haben, die Wohnung der Visconti verliessen 3). Die Torrianen waren

<sup>1)</sup> cap. XXIV. sq. l. c. p. 1242.

<sup>2)</sup> Die Seinigen waren eben im Begriff gewesen sich zu rusten; Matteo hatte eben nur noch Zeit sie zu verstecken und sich wieder unbes fangen den ankommenden Kriegsleuten zu zeigen.

<sup>3)</sup> Nach der Meinung Einiger ware Matteo nicht bloß vorher von der Ankunft der Deutschen unterrichtet gewesen und hatte deshald Vor=

unvorsichtiger gewesen: sie waren in ben Vorbereitungen schon weiter vorgerückt und wurden nun schon in einem Zustande der Ausrustung überrascht, wo ein Verbergenwollen ihrer Ab= fichten unmöglich war. Sofort begann ein Blutbab, und lange blieb der Ausgang zweifelhaft; inzwischen eilte. Matteo zum Könige, versicherte ihn seiner Ergebenheit, während sein Sohn Galeazzo die viscontischen Leute, die in gleicher Absicht. wie die Torianen geruftet gewesen waren, gegen die Tors rianen den deutschen Kriegsleuten zu Hulfe führen musste. Das Glud, welches die Visconti bei der Verbergung des urs sprunglichen Planes unterstützte, und ber rasche Entschluß Matteos, sich jenes glücklichen Umstandes gegen seine alten maiz Ländischen Gegner zu bedienen, erwarben dieser Familie fürstliche Stellung. Denn als nun die Torrianen geschlagen, aus der Stadt getrieben 1), ihre Häuser niedergerissen 2), ihre Anhanger für immer verbannt waren, hielt es der König zwar für klug, um völlige Ruhe in Mailand herzustellen, auch die Haupter der viscontischen Partei auf einige Zeit aus der Stadt zu entfernen; allein als nun die guelfische Partei in allen Nachbarstädten in dem Schicksal der Torrianen das ibnen selbst vom Könige bestimmte zu erblicken glaubte in Lodi, Crema, Cremona und Brescia eine immer broben= bere Stellung annahm 3), glaubte Heinrich kein besseres Mittel finden zu können; fein Ansehn in der Lombardei festzus

kehrungen treffen können, sondern er hatte absichtlich die della Porre in den ganzen Handel verwickelt, um sie dann darin umkommen und dem König seine Treue sehen zu lassen. — Das Spiel wäre mehr als gestährlich gewesen, und nach einem glücklichen Ausgang ist es leicht, Dinge, die der Zusall wunderbar gefügt hat, durch einen tiesen Plan zu erklären. Giulini l. c. p. 625.

<sup>1)</sup> Guidos Sohne, Francesco und Simone, waren unter den Grsten welche flohen. Guido selbst lag krank zu Bette. Mit Hülfe Nizardos della Pietrasanta, der schnell zu ihm kam, als die Torrianen wichen, und das Haus schloß, entkam er in ein Nonnenkloster und von da in ein Bürgerhaus (der Besiser war milite godente), wo ihn der Zufall beis nahe noch entdeckt hätte.

<sup>2)</sup> Sechs Tage lang bauerte bas Wüthen gegen die torrianische Partei in Mailand und der Umgegend.

stellen, als wenn er die Gegenpartei entschieden begünstigte und deren Haupt, Matteo degli Visconti, mit einer Macht ausstattete, welche den Gegnern der königlichen Rechte wie seiznen eignen vollkommen gewachsen sei. In Pavia, wo Heinzrich Ostern 1311 feierte, kam Matteo wieder an den Hof; 1311 dann wurde Vrescia, wohin sich auch die Guelsen von Lodi, Crema und Cremona 1) gezogen hatten, unter Mitwirkung der Visconzianen, zur Übergabe gezwungen, und allen guelsisschen Städten wurden ausservehentlich hohe Steuern ausgelegt 2). Endlich als der König die Lombardei verließ, um über Genua dem Süden zuzuziehen, hinterließ er Matteo degli Visconti als königlichen Vicar in der Stadt und der Landschaft von Mailand 3).

Guido della Torre versuchte, mit Hulfe Roberts von Neapel, noch längere Zeit eine guelfische Liga zu Stande zu bringen; doch waren alle spätere Versuche, die Visconti aus der Herrschaft über Mailand zu verdrängen, umsonst. Wie sich die Republik mehr und mehr monarchischen Formen ges

- 1) Diese Stabte hatten die Ankunft der königlichen Truppen nicht abgewartet, sondern sich freiwillig Heinrichs Gnade unterworfen.
- 2) Die Habgier des Königs trat in der That auf das schnöbeste hervor, indem sogar die Brescianen, welche seine Partei gehalten hatten, gebrandschaft wurden: "Condemnati suerunt (sc. Brixiani) in una summa pecuniae; quam omnes simul Guebelini et Guelsi solverent; licet Guebelinis, qui expulsi suerunt per alios, videretur esse contra justitiam, propter rebellionem quod in tali summa condemnabantur. Quae summa suit, ut mihi videtur, sexaginta millia slorenorum. Et quia Guebelini non rebellaverant, dicebant quod de tali summa ratione talis culpae non debebant aliquid solvere: Oportuit tamen, quod solverent suam partem." Cf. Iter italicum Henrici VII. l. c. p. 904.
- 3) Als Datum bes Anfanges bieses Vicariates wird ber 18te Julius 1311 angegeben. Giulinil. c. p. 646. Matteo musste sür dies Vizariat 50,000 Gulben zahlen, und bann jährlich noch 25,000; basür sollte ihm seine Stellung nur nach Rückzahlung ber 50,000 genommen werden können; die königlichen Rechte über Mailand waren ihm also gezwissermaßen verpfändet. Dem Grasen Philipp von Savoyen wurden unzter ähnlichen Bedingungen Pavia, Vercelli und Novara für 25,000 Gulzden verpfändet. Shiberto da Correggio ward in seiner herrschaft über Parma, wozu er auch die über Reggio erhielt, bestätigt; Can bella Scala ebenso in Verona und Vicenza.

nahert hatte, und wie also das endliche Ziel ihrer Entwickelung Niemand, sondern höchstens nur die Dynastie dieses Fürsstenthums, zweiselhaft sein konnte, liegt so klar in den dargesstellten Begebenheiten vor Augen, daß darüber Nichts hinzusgesügt zu werden braucht. Man sehnt sich, nachdem ein so buntes und doch so bedeutungsloses Spiel der Factionen das Interesse ermüdet hat, nach dem Andlick einsacherer und zu schönerem Organismus sührender Richtungen; — doch wieviel sehlt, daß die nachsolgende Geschichte der Herrschaft der Vissonzianen über die gente inconsolabile von Mailand diese Sehnsucht befriedigte!

# Zweites Capitel.

Die Herrschaft bes Hauses begli Visconti in Mailand.

## 1. Bis auf Matteos Tod. 1322.

Denn die Bemühungen Roberts von Neapel, den König Heinrich durch eine Verbindung aller Guelsen gegen ihn von weiterem Vordringen in Italien abzuhalten, auch die Torrianen nach Mailand nicht zurücksühren konnten, so kamen doch der König selbst in Genua und seine Stellvertreter in der Lombardei in eine ziemlich bedrohte Lage. Es erhoben sich nämlich zuerst Casale, dann Usti, Vercelli; endlich, durch 12,000 Gulden von den Florentinern gewonnen. Höhiberto da Correggio mit Parma, Reggio und Cremona; endlich Padua und alle guelsischen Städte der Romagna und Toscanas, um mit vereinten Krästen Roberts von Neapel Plan, den König von Fortsetzung seines Zuges abzuhalten, zu untersstützen. Nur die Treue Genuas, das den König zum unmitztelbaren Signore der Stadt auf 20 Jahre gemacht hatte, und

<sup>1)</sup> Iter ialicum l. c. p. 907. Affò storia di Parma vol. IV. pag. 175.

esonders Pisas, konnte Heinrich (zumal als er durch seine selbbedürfnisse auch bem reichen Genua bruckend ward) eini= ermaßen halten und die Fortsetzung seines Zuges möglich achen. Bald nachdem der König im Frühjahr 1312 zu 1312 schiffe von der ligurischen Kuste nach Toscana gekommen war, arb Guido della Torre in Cremona, wo sich eben die Haup= r der guelfischen Faction zu Bekampfung ihrer Gegner mit emeinschaftlichen Kräften zusammenfanden 1). Immer noch ar Matteo sehr gefährdet, bis sein Sohn Galeazzo, welcher n Mai 1313 vom Könige (Heinrich VII. ward erst 11 Tage sater zum Kaiser gekrönt, den 19. Mai 1313) zum Vicar 1313 Piacenza ernannt worben war 2), ihm zuerst im Julius Iberto-Scotto, nebst dessen Sohnen Francesco und Bernardo, inn bald hernach den Grafen Filippo von Langosco aus Pa= a gefangen nach Mailand fandte. Hernach war Matteo vor inen gefährlichsten Gegnern sicher, und fein Sohn behielt, lbst nachdem der Kaiser im August 1313, wie man glaubte, 1313 1 Gift, gestorben war, die Herrschaft über Piacenza, da n schon im September besselben Jahres die dortige ghibelnische Faction zum Signore der Stadt erhob.

Wenn aber einerseits die Bisconti, und überhaupt die hibellinen, im Sahre 1313 durch den Abgang mehrerer 1313 aupter der Gegenpartei eine festere Stellung gewannen, so aren sie andrerseits dadurch keineswegs von Angrissen durch re Feinde befreit; im Gegentheil schienen diese in fast gleizem Maße mit der eigenen Kraft zu wachsen. Die Guelsen r Lombardei schlossen sich auf das engste an den König von eapel an; sie versprachen ihm die Oberhoheit über das nördzhe Italien, wenn er ihnen den Sieg über ihre Gegner verzasse, und stellten unter seinem Feldhauptmann, Lommaso darzano Grasen von Squillace, ein mächtiges Heer 3) gegen e Visconti ins Feld. Die Einwohner der Grasschaften von

<sup>1)</sup> Ferreti Vicentini historia rerum in Italia gestarum ab a. 250—1318. ap. Murat. scrr. vol. IX. p. 1094.

<sup>2)</sup> Chronicon Placentinum ap. Murat. scrr. vol. XVI. g. 489.

<sup>3) 2000</sup> Reiter und 10,000 zu Fuß.

<u>\_</u>

Seprio und Martesana, welche diesem Heere zuerst begegneten, wurden geschlagen; ein zweiter Hausen, der sich unter Matter selbst den Feinden entgegenstellte, ward ebenfalls in die Flucht getrieden; schon nahten sich die Guelsen Mailand, als unter ihnen selbst Zwist ausbrach, der Graf von Squillace sich mit den lombardischen Häuptlingen entzweite und nach Pavia ging. Sodald die Visconzianen des Feindes Unssicherheit demerkten, griffen sie von neuem an und kehrten siegreich und triumphirend nach Mailand zurück. In Pavia verbreitete sich inzwischen das Gerücht, der Graf von Squillace sei durch Matteos Geld bestochen gewesen; sosort erhob sich das Volk, stürmte des Grasen Wohnung, und ohne Franzelscos della Torre Verwendung wäre dieser ohne Zweisel ein Opfer der Volkswuth geworden.

Einen zweiten Angriff gegen die Visconzianen beschlossen 1314 die Guelsen im September 1314 und richteten ihn gegen Piacenza. Alberto Scotto, der seine Freiheit unterdessen wieder erlangt hatte, sührte sie. Sie bemächtigten sich der Ortschaft S. Leonardo, und schwerlich würde sich die kleine visconzianische Besahung in Piacenza gehalten haben, hätte nicht Francesco da Garbagnate, troß aller Wachsamkeit der Guelsen, in der Nacht den Po passirt und eine bedeutende Verstärkung in die Stadt geworsen. Nun veruneinigten sich die guelsischen Säuptzlinge von neuem; sie mussten die Unternehmung aufgeben und wurden nicht nur auf ihrem Rückzuge von Marco degli Vissonti, Matteos zweitem Sohne, heftig angegriffen, sondern dieser bemächtigte sich auch Tortonas 1).

Bald sollten diese steten Zwistigkeiten zwischen Ghibellisnen und Guelsen durch ein höheres Interesse belebt werden. Papst Clemens V. hielt sich namlich berechtigt über das rösmische Kaiserreich ein früher auch zuweilen von Petri Nachsfolgern in Anspruch genommenes Aufsichtsrecht in einem weit

<sup>1)</sup> über Tortonas Einnahme cf. Buonincontri Morigiae chronicon Modaetiense ap. Muratori scrr. vol. XII. pag. 1110. Alberto Scotto war noch bis in den Januar 1317 unter Matteos thätigsften Feinden; in dieser Beit aber starb er auf einem Zuge in das Cresmaschische. Cf. chron. Placentinum ad a. 1317. ap. Murat. scrr. XVI. p. 492.

größeren Umfang in Anspruch zu nehmen, als bis dahin erzhört war; und zwar blieb er nicht bei theoretischen Auseinanz dersetzungen stehen, sondern übertrug, als man sich in Deutschzland nicht sofort über einen Nachfolger Heinrichs VII. hatte vereinigen können, das Neichsvicariat in Italien dem Haupte der guelsischen Faction, König Robert von Neapel 1); ein Schritt, den keiner seiner Vorgänger gethan haben würde, den er aber, da er seine Residenz in Frankreich genommen hatte, unbedenklich thun konnte. Sanz kurze Zeit nach dieser Bevollmächtigung Roberts starb Clemens, im Frühjahr 1314.

Dadurch wurde die Wirkung der papstlichen Pratensio= nen auf den Zustand Staliens noch verzögert, und Matteo that indessen Alles, sich in jeder Hinsicht festzusetzen. Zum Schutz seiner Herrschaft in Tortona, und um zugleich Pavia fortwahrend zu bedrohen, baute er am Zusammenfluß der Scrivia mit dem Po Castello Ghibellino, und als ihn Ro= berts Felbhauptmann Ugo del Balzo daran verhindern wollte und zu biesem Ende mit einem Heere von Pavesern, Bercel= lesern, Alessandrinern und Astigianen herbeizog, schlug Marco begli Visconti im Julius 1315 dieses vereinigte Heer ganzlich 1315 in die Flucht 2). Während aber die Paveser gegen Castello Shibellino ausgezogen waren, überfiel ein britter Sohn Mat= teos, Stefano, ihre von Vertheidigern entblößte Stadt und bemächtigte sich derselben, nachdem Ricciardo da Langosco, Filippos Sohn, gefallen war 3). Alle pavesischen Guelfen, welche die Waffen ergriffen hatten, mussten fliehen ober wur=

<sup>1)</sup> Es war dies ein den Ghibellinen und allen Deutschen um so mehr Trotz bietender Act, da Heinrich VII. im April 1313 Robert in die Reichssacht erklärt hatte. Die Urkunde darüber sindet sich bei Heinrich von Rebdorf ap. Freher. Struv. I. p. 602. Robert ward geächtet: "weil er in Tuscien und Lombardien gegen den Konig conspirirt, sich selbst seindlich gegen ihn gezeigt und deshalb nicht verantwortet; weil er das Reich verachtet, die Kirche in ihrem Frieden gestört und den Zug nach dem heiligen Lande dadurch verzögert hat." "Eundem Robertum rebellem, proditorem et hostem imperii dictaeque majestatis crimine reum, de toto praedicto imperio exdannimus et dissidamus."

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 337.

<sup>3)</sup> Cf. Buonincontri Morigiae chron. l. c. p. 1111. Leo Geschichte Italiens III.

den gefangen genommen. Die Regierung Pavias ward hiersauf einem vierten Sohne Matteos, Lucchino, übertragen. Es herrschten die Visconzianen über Mailand, Como, Bergamo, Piacenza, Tortona, Pavia, und bald auch über Alessandria, das sich gegen Robert emporte und Matteo die Thore öffnete.

So war das Jahr 1316 herangekommen, in welchem **1316** Johann XXII. den papstlichen Stuhl bestieg. Er war aus nieberem Stande 1), war nach Neapel als angehender Jung= ling gekommen und hatte zuerst König Karl viel zu danken, dann war er von diesem und von Robert vielfach zu den wich= tigsten Geschäften gebraucht worden, mar von einer geistlichen Würde zur andern emporgestiegen und hatte endlich durch den Einfluß und die Unterstützung des Königs vorzüglich ben papst= lichen Stuhl eingenommen. Seine Erhebung war somit ein Glücksstern, welcher ber ganzen neapolitanisch = guelfischen Fa= ction im oberen Italien aufging, und Niemand war harter durch seine Wirksamkeit bebroht als die Familie der Visconti von Mailand. Auch Johann XXII. erklärte, gleich Clemens, die Vollmacht der von dem vorigen Kaiser ernannten Vicare für erloschen und nahm die Verwaltung Italiens, bis ein als rechtmäßig erwählt zu betrachtender König erhoben sein wurde, als Recht bes papstlichen Stuhles in Unspruch. Matteo, der seinerseits Alles vermeiden wollte, mas als eine Her= aussoberung des papstlicken Zornes hatte betrachtet werden können (zumal da man den Ausgang des Kampfes der beis den Gegenkönige in Deutschland noch nicht vorhersehen konnte), gab sofort seinen Titel und seine Berechtigung als königlicher Vicarius auf, ließ sich aber von der Republik Mailand die Signorie übertragen 2).

<sup>1)</sup> Ferreti Vicentini historia l. c. p. 1167. "Isce (namich Schannes XXII.) quidem, velut accepimus, ex Cadurca gente patreque plebejo ortum trahens, dum pubes effectus in adolescentiam laberetur, avunculo duce, qui tenui mercimonio lucris intentus aliena spe fora tentabat, Neapolim proficiscitur."—

<sup>2) &</sup>quot;Et tunc Matthaeus Vicecomes noluit appellari Vicarius Imperii, sed factus est Populi Mediolan. Dominus generalis." — Annales Mediol. ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 696. c. 98.

Balb barauf erhielt ber Papst in einer geistlichen Angeslegenheit eine unumgänglichere Beranlassung, Matteo zu nahe zu treten. Cassone bella Torre, der Erzbischof von Mailand, der durch die Verbannung, welche seine Familie getrossen hatte, von dem Sitze seines Erzbisthums ausgeschlossen war, beward sich um das eben erledigte Patriarchat von Aquileja und erhielt es. An seine Stelle in Mailand erwählten die Ordinarien der dasigen Kirche Giovanni degli Visconti einen Sohn Matzteos, worauf aber Iohann XXII. nicht die mindeste Rückzsicht nahm, sondern einen Franciscaner Aicardo zum Erzsbischof von Mailand ernannte. Als dieser nun in Italien ankam, um Besitz von seinem Sprengel zu nehmen, ward er in keiner Stadt ausgenommen, welche sich unter der Herrsschaft der Visconzianen besand.

In derselben Zeit, wo so ber Papst durch die Nicht= achtung seiner Autorität auf das Ausserste gereizt ward, er= hielten auch die Guelfen in der Lombardei und an ihrer Spike König Robert neue Veranlassung, die Macht des visconti= schen Hauses als die Hauptschranke ihres Obsiegens kennen zu lernen, und alle ihre Krafte zu der Zertrummerung dersel= ben zu vereinen. In Genua war nämlich, wie in der Ge= schichte dieser Stadt naher dargestellt werden wird, die ghi= bellinische Faction vertrieben worden, und griff nun im Fruh= jahr 1318 Genua selbst zu kande und von der Seeseite mit allen Kräften an, um die Rückkehr zu erzwingen und wo möglich die feindliche Faction aus der Stadt zu verdrängen. Bei dieser Unternehmung hatte Marco begli Visconti den Belagerern ein für damalige Zeit bedeutendes Hulfscorps zuge= führt, und die Belagerten waren bald in der Lage, bei den übrigen Guelfen und bei Konig Robert gegen ihre Feinde Hulfe suchen zu muffen.

Robert selbst kam im Julius 1318 mit einer Flotte, um 1318 Genua gegen die Ghibellinen zu vertheidigen; die Genueser ernannten ihn zum Signore der Stadt, die Ghibellinen verzweiselten an einem glücklichen Ausgange ihrer Unternehmung und waren mit dem Abzug beschäftigt, als der König den Visconti angriff; zwischen seinen und des Visconti Leuten kam es zu einem blutigen Gesecht, und die Letzteren siegten; der

Sieg aber gab allen Ghibellinen neuen Muth, und die Belagerung ward von neuem aufgenommen.

Mehrsach schon hatte König Robert versucht einen der mächtigsten Häuptlinge ber Ghibellinen im obern Italien, Can bella Scala, ben Signore von Verona, auf seine Seite zu ziehen. Keine andere Verbindung Roberts ware für Matteo so vernichtend gewesen als gerade diese; es schien aber bie hochste Zeit sich dieses Mannes zu versichern, da der Kampf um Genua nur als ein Vorspiel zu einem ganz allgemeinen, großartigen Kampfe der durch das Einverständniß des Papstes mit dem Könige mächtiger als je gewordenen Guelfen gegen die Ghibellinen betrachtet werden konnte. Matteo degli Vi= sconti rief zu diesem Ende, und um überhaupt ber ghibellini= schen Partei eine ahnliche Festigkeit und Einheit zu geben, als man in ben Unternehmungen ber Guelfen bemerken konnte, einen Congreß aller ghibellinischen Sauptlinge bes oberen Italiens nach Soncino zusammen. Auf Ugucciones bella Faggiuola Rath 1) ward auf diesem Congreß ein Unführer der ganzen ghibellinischen Partei ernannt, und Matteo hatte Verstand genug, nicht an die Ansprüche, die er selbst auf eine solche Stellung hatte machen können, zu erinnern, sondern die Ertheilung berselben an Can bella Scala von Verona als das festeste Band zu betrachten, diesen Mann bei der ghibel= linischen Partei zu erhalten.

Es musste dies auch als der Haupt= und fast einzige Gewinn der Vereinigung angesehen werden; denn Genua konnte, trotz der Verstärkungen, welche die Ghibellinen nun den Belagerern sandten, nicht genommen werden, seit Robert durch die Besetzung von Sesto del Ponente die Belagerer selbst zwischen der Stadt und seinem Lager in die Mitte genommen hatte. Uneinigkeiten, die im Heere der Belagerer zwischen den genuesischen Ghibellinen außbrachen, zwangen endslich zu Aufgedung der ganzen Expedition, und nur mit Verzusst zu Aufgedung der ganzen Expedition, und nur mit Verzusst konnte Marco degli Visconti seine Schaaren nach der 1319 Lombardei zurücksühren im März 1319.

Um desto einmuthiger die Plane zu Unterdrückung der

<sup>1)</sup> Ferreti Vicent. hist, l. c. p. 1180.

Ghibellinen betreiben zu können, ging ber König, nach ber Befreiung Genuas, nach Avignon zu Johann XXII. Matteo schien es nothig alle Mittel aufzubieten, um Robert an den Grenzen seines Reiches Feinde zu erwecken, weshalb er Verbindungen mit dem Könige Friedrich von Sicilien wie mit dem griechischen Hofe suchte; doch musste seine Hauptmacht immer in den eignen Haustruppen bestehen, und er ließ neue Schaaren deutscher Soldner über die Alpen kommen 1). Marco hatte den Plan, die genuesischen Ghibellinen zurückzuführen, noch nicht aufgegeben; die neuen Truppen boten die Mittel; zugleich mussten sie beschäftigt und geprüft werden; ein neuer Zug ward also beschlossen. Um ihn zu maskiren, legte sich Marco einige Tage vor Afti; plotlich, den 3ten August 1319, erschien er vor Genua, während Corrado Doria den Hafen mit einer ghibellinischen Flotte sperrte. Bis in den Novem= ber schon lagen die Mailander vor der stolzen Seestadt, als Ugo bel Balzo, Roberts Statthalter in Usti, nach vorgan= gigem Einverständniß mit einem Ebelmanne aus Alessandria, diesen Plat überfiel und sich einer Vorstadt bemächtigte. Sofort eilte aber Marco mit einem Theile seines Heeres herbei; sein Bruder Lucchino verfolgte Ugo, der sich zurückzog; bei Monte Castello kam es zwischen beiden Theilen zu einem Tref= fen, und nicht nur die Leute Ugos wurden ganzlich in die Flucht geschlagen, sondern er selbst fiel durch die Hand Luc= chinos degli Visconti im Gefecht 2).

Das Glück, das so die viscontischen Wassen auf der eiznen Seite begleitete, ward mehr als ausgewogen durch den Verlust Cremas und Cremonas für die ghibellinische Partei. Crema hatte, um vor den Plünderungen der viscontischen Leute sicher zu sein, Matteo Geiseln gegeben und sich dadurch eine Zeit lang eng an die ghibellinische Partei angeschlossen; nun aber vermochten die Brescianen so viel über die Cremaszchen, daß die Geiseln entstohen und die Stadt sich offen zu

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 394.

<sup>2)</sup> Cf. Annales Mediol. ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 697. cap. 91, et Buonincontri Morigiae chron. ap. Murat. scrr. vol. XII. p. 1113.

ben Guelsen stellte; eine viscontische Schaar ward bei Bailate ganzlich geschlagen 1). Nun griffen Can bella Scala und Matteo Brescia, den Hauptsitz der Guelfen in der Lombardei, mit vereinten Kraften an; die guelfische Faction aber stellte Shiberto da Correggio als Hauptmann auf und beauftragte ihn den Brescianen zu Hulse zu eilen. Er kam, trot ben Bemühungen Galeazzos ihn aufzuhalten, eroberte eine Feste der vertriebenen brescianischen Guelfen nach der andern und plunderte das Matteo gehorchende Gebiet von Bergamo und das ebenfalls ghibellinische von Cremona. Ploglich wandte er sich gegen die letztere Stadt selbst, kam in der Nacht vor den Mauern an, fand es möglich eine Offnung in dieselben zu machen, sich eines Thores zu bemeistern, und ehe Etwas zur Abwehr von den Burgern geschehen konnte, war schon das ganze Guelfenheer in den Straßen. Hier begann nun eine Plunderung, die von solchen Gewaltthätigkeiten, besonders gegen Frauen, begleitet war, baß man sich durch ganz Italien bei dem Bericht davon entsetzte und Ghibertos Name allge= mein als entehrt daburch betrachtet wurde 2). Die Einnahme

1319 Cremonas fand im November 1319 statt; Shiberto ging nach Brescia, bald folgte ihm auch die Besatung, die er zurücksgelassen hatte, und die Marchesen Cavalcabò von den cremos nesischen Guelsen blieben an der Spite dieser Stadt.

Für den Stand der Dinge im Allgemeinen entschieden diese Begebenheiten so wenig, daß Marco nicht einmal dadurch von Genua, das nun auch von der Seeseite durch 40 sicilische Galeeren eingeschlossen war, abgerusen ward. Nobert bewog den heiligen Vater, eine Flotte, welche er selbst durch neapos

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 189,

<sup>2)</sup> Il perche Giberto — maggior vergogna ne riportd, che honore, per le innarrabili sue crudeltà." Solche Äusserungen sollten die berücksichtigen, welche immer nur von der Ruchlosigkeit des italienischen Lebens im Mittelalter sprechen. Nirgends wurden Kriege im Ganzen humaner geführt als in diesem Lande, und wo einmal Deutsche oder Franzosen dazwischentreten und nur thun, was sie gewöhnlich im Kriege pflegten, erscheinen sie als Cannibalen; lässt aber ein italienischer Feldzherr dergleichen zu, so trifft ihn allgemeine Verachtung. — Solche Büge verdienen doch auch bemerkt zu werden. —

litanische Schiffe bis auf 55 Segel vermehrte, zu Genuas Hulfe gegen die sicilische zu senden; bewog ihn gegen Mat= teo, als einen Feind der Kirche, den Proces einzuleiten und dagegen ihm selbst das früher von Clemens V. schon über= tragene Reichsvicariat in Italien wieder zuzugestehen. rend Matteo nicht einen Schritt breit gutwillig den guelfischen Heeren wich, zeigte er in Beziehung auf den Papst eine seltene Nachgiebigkeit. Er kannte die große Wirksamkeit eines Bannfluches, inwiefern er als ein Panier biente, unter welchem sich alle ihm widerstrebenden Unterthanen sammeln konn= ten, und für ihr Handeln badurch einen Titel gewannen, ber ihre wahren und vielleicht höchst niedrigen Interessen vollkom= men beckte. In diesem Sinne that er alles Mögliche, dem Gange des gegen ihn beginnenden Processes eine andere Wendung zu geben: er erkannte Aicardo als Erzbischof an, resti= tuirte von den della Torres verpfandete Kirchenguter mit Auf= opferung eignen Gutes und bezeigte sich in jeder Weise dem Papste ergeben. Doch Alles war umsonst. Johann XXII. sandte einen Cardinallegaten mit der ausgedehntesten Voll= macht als Friedensstifter nach der Lombardei; er sollte, geist= liche Strafen und weltliche Zwangsmittel anzuwenden, jede Freiheit haben. Zu gleicher Zeit ernannte König Robert den Grafen Philipp von Maine (nachmaligen König von Frankreich) zu seinem Statthalter in Italien, und sandte ihn mit 2000 Reitern nach Usti, wo noch Miethtruppen aus ganz Italien und aus Frankreich 1) zu ihm stoßen und ein Heer bilden sollten, groß genug um bie Visconti zu erdrücken.

Im Julius 1320 kamen zuerst Philipp, bann der Car= 1320 dinallegat nach Usti; bald nach ihrer Ankunst eröffnete Phi= lipp den Krieg gegen Matteo. Ein viscontisches Heer nam= lich lag vor Vercelli, aus welcher Stadt die ghibellinische Partei von ihren Gegnern vertrieben worden war, und die Franzosen meinten Vercelli leicht entsetzen zu können. Allein auch Matteo hatte seine Vorkehrungen getroffen, und sandte ihnen sofort, unter seinen Sohnen Marco und Galeazzo, ein Heer von 5000 Reitern und 30,000 Mann zu Fuß entgegen.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 397.

Juerst wollte der Graf die Visconzianen angreisen; als er aber ihre Übermacht sah, zog er sich in ein befestigtes Lager, hielt sich zwei Tage ruhig und brach dann plotlich am Morgen des 23sten August auf und trat den Ruckmarsch nicht nur nach Asti an, sondern kehrte, ohne sich im mindesten auszuhalten, nach Frankreich zurück. Die Visconzianen hatten ihn ruhig ziehen lassen, entweder weil sie glaubten dem abziehenden Keinde Nichts in den Weg legen zu dürsen, um selbst Nichts aus Sepiel zu setzen, oder (was damals die aus zususserste entrüsteten Guelsen glaubten) weil der ganze Rückzug der Franzosen ein Werk viscontischen Geldes war 1). Mit den Guelsen von Vercelli schlossen die Visconti einen Wassenstillstand auf drei Monate.

Dhngeachtet des schmachvollen Abzuges seines Hulfsheeres blieb der Cardinallegat Bernardo del Poggetto nicht nur in Asti, sondern sandte sogar Botschafter nach Mailand, welche Matteo aufsoderten die Signorie in Mailand und den andern ihm gehorchenden Städten auszugeden, alle Torrianen und Guelsen, welche noch gefangen gehalten würden, frei zu lassen und den Vertriebenen wieder die Rücksehr zu gestattenz der Nepublik Mailand ward zugleich die Weisung ertheilt, König Nobert inskunstige als ihren Signore zu erklären 2). Natürlich geschah von alle dem gar Nichts. Nun stimmte der Cardinal seine Foderungen etwas herad und wollte unterhanz deln lassen; allein sein Capellan, den er als Botschafter brauchte, ward, ohne nur gehört worden zu sein, in Maizland gesangen genommen und in die Feste von Rosate einz

<sup>1)</sup> Das ohron. Estense ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 383. ad a. 1820. giebt als Grund des Rückzugs Galeazzos edelmüthiges Benchmen an: das franzdsische Heer sei ohne Lebensmittel gewesen, und Galeazzo habe seinen Feinden diese zugesendet und durch solche Großmuth den Grasen Philipp aus dem Felde geschlagen. — Das chronicon Placent. l. c. p. 492. giebt dagegen Bestechung bestimmt als Grund an; Morigia aber das Erstaunen über Matteos Macht. l.c. p. 1115.

<sup>2)</sup> Cf. Annal. Mediol' ap. Murat. vol. XVI. p. 698. c. 92, In diesem Buche wird diese Botschaft vor Philipps Rückzug gesetzt, und so scheint es mir auch wegen der enormen Foderungen, die nachher nur Lachen erregen konnten, natürlicher. Doch bin ich in der Darstellung Nosmini gesolgt.

gesperrt. Der Cardinallegat war durch diesen Schritt auf's ausserste ausgebracht; sofort, als ihm die Behandlung seines Gesandten gemeldet worden war, ließ er ein Ercommunicationsdecret gegen Matteo an die Franciscanerkirche in Asti anschlagen, in welchem er ihn zugleich innerhald zweier Monate nach Avignon beschied, um das Endurtheil des Papstes, welcher die Sache untersuchen würde, zu vernehmen. Weder auf diese noch auf eine andere Citation, welche von Johann XXII. selbst ausging, erschien Matteo; er wusste ohnehin, daß es ihm Nichts helsen würde, und so ward am 20sten Fesbruar 1321 gegen ihn, seine Sohne und alle ihm gehorchen- 1321 den Städte seierlich der Bannsluch in Avignon ausgesprochen, zugleich aber auch die Christenheit aufgesodert gegen diesen Feind der Kirche die Wassen zu ergreisen 1).

Inzwischen hatten die Visconzianen die Belagerung von Vercelli von neuem begonnen und die Stadt durch Einschlieszsung in solche Noth gebracht, daß ihr Schicksal von dem Gezlingen eines Zuges abhing, der von Asti aus gemacht ward, um sie von neuem zu verproviantiren. Die Miethtruppen Roberts, welche von Asti die Lebensmittel transportirten, wurzden gänzlich in die Flucht getrieben; alle Vorräthe sielen in Marcos degli Visconti (der vor Vercelli besehligte) Hände, und die Stadt musste sich ergeben. Alle Festen und Häuser des guelsischen Abels von Vercelli wurden zerstört, und zwölf der Häupter desselben wurden nach Mailand in das Gefängzniß geführt 2).

Bald darauf unternahm Raimondo di Cardona, ein Caztalonier im Dienste Roberts, welcher Philipps von Maine Stelle ersetzen sollte, einen Zug durch das Alessandrinische gezgen Tortona. Hier aber begegnete ihm Marco degli Visconti, der krieggeübteste von Matteos Söhnen, und zwang ihn bald zum Rückzug. Ziemlich zur selben Zeit war Galeazzo von Piacenza ausgegangen, zuerst gegen Crema, dann, als er sich

<sup>1) &</sup>quot;Et fecit praeconizari crucem contra eum cum plena indulgentia a poena et a culpa." Annal. Med. l. c. p. 699. cap. 92.

<sup>2)</sup> Unter ihnen war auch Simone degli Avvocati. Alle starben in Mailand im Gefängniß. Cf. Corio l. c. p. 191. b.

bieses Ortes nicht bemächtigen konnte, gegen Cremona. Bu bessen Entsatz eilte der Marchese Jacopo Cavalcabò mit einem Hausen von Miethtruppen aus Toscana herbei; allein Galeazzo ließ einen Theil seines Heeres vor der Stadt, mit dem andern zog er Jacopo entgegen und traf bei Bardi, dessen Castell Jacopo belagerte, auf ihn. Es kam zum Tressen; der Marchese ward tödlich verwundet und gesangen; die Seinigen ergriffen die Flucht; er selbst starb wenige Tage nach: 1322 ber, und Cremona ergab sich den 17ten Januar 1322 den

Visconti von neuem 1).

Unterdessen war in Deutschland der Kampf um die konigliche Krone zwischen Ludwig dem Baiern und Friedrich von Hitreich auf das heftigste fortgeführt worden; der Papst, welder schon verzweifeln mochte burch König Robert allein seine Absichten in Italien zu erreichen, gab daher zu, daß sich Robert an Friedrich um Hulfe in der Lombardei wendete. Dieser Schritt war für das Schicksal des Hauses der Visconti entscheidend: denn es blieb ihnen nun Nichts übrig als sich für Friedrichs Gegner in Deutschland zu erklaren, und ihr Siegen ober Unterliegen in Italien ward von dieser Zeit fast ganz bavon abhängig, welche Partei am Ende in Deutschland ben Sieg bavontrug. Für die Hülfe, die man von Friedrich verlangte, versprach der Papst 100,000 Gulden und die Unerkennung als romischen Konig. Die Hstreicher ergriffen die Einladung mit beiden Händen, und Herzog Heinrich kam sofort mit 1500 Rittern und einem ansehnlichen Saufen Lang= 1322 knechten nach der Lombardei. Um 10ten April 1322 hielt er seinen Einzug in Brescia 2), wo sich alle aus viscontischen Städten vertriebene Guelfen zu ihm sammelten.

Zunächst suchten sich die Ghibellinen nun durch List vor einer entschiedenen Erklärung über die Anerkennung Friedrichs und Ludwigs zu hüten, stellten aber Heinrich vor, wie er durch ein Verfahren gegen die allezeit königliche Faction in der Lombardei seinen Bruder in Zukunft der mächtigsten Stütze beraube, ohne daß er hoffen dürse die Guelsen ernstlich für

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 402.

<sup>2)</sup> Corio I. c. p. 193.

ihn zu interessiren; auch werde der Papst von allen Versprezchungen Nichts halten und nur zu Gunsten Roberts handeln; dagegen wollten sie ihm sofort 60,000 Gulden zahlen, wenn er für's erste die Lombardei verlasse; und seinen Bruder wollzten sie, wenn er zu ihnen komme als römischer König, überall in Italien vertheidigen, ihm auch die eiserne Krone ertheizlen. Die ghibellinischen Gründe und Gelder wirkten. Schon am 18ten Mai verließ Heinrich Brescia und wandte sich wieder nach Deutschland.

Inzwischen hatte der Cardinallegat alle Mittel aufgeboten, die Unterthanen der Visconti, und namentlich die Mailander, wegen der Ercommunication schwürig und wegen eines von meh: reren Seiten brohenden Angriffs auf die viscontische Herrschaft besorgt zu machen. Bersprechungen, betreffend Erleichterung der Abgaben unter ber Signorie König Roberts, hatten auf das gemeine Volk auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Matteo übersah alle Umtriebe und ihre Wirkungen; dabei war er schon in hohem Alter (72 Jahre), und durch die mannichfachen Le= benserfahrungen, die zu machen er Gelegenheit gehabt hatte, mehr als vorsichtig, sobald er Mächte in Bewegung gesetzt sah, beren Wirken sich nicht mit ausserer Gewalt bannen lässt. Dies alles vermochte ihn die gunstige Stellung, in welche die Shibellinen gekommen waren, zu benuten zu einer ehren= vollen Nachgiebigkeit gegen die Anfoderung des Cardinallega= Er sandte zwolf mailandische Edelleute aus den ersten ten. Familien an ihn, um zu unterhandeln 1); allein der Legat blieb bei seiner Foderung, Matteo solle die Signorie über seine Stabte in die Hande des Papstes niederlegen, die Ge= fangenen frei geben und die Vertriebenen zurückkehren lassen; eher sei an keine Freisprechung vom Banne zu denken. mailandischen Ebelleute waren schwach genug, Matteos Interesse zu verrathen, und für sich bie Erfüllung bessen, mas der Cardinallegat foderte, zu versprechen. Raum verbreitete sich das Gerücht davon, als aus allen viscontischen Städten die eifrigsten Ghibellinen nach Mailand kamen, Matteo bes sturmten Alles aufzubieten, um sich einer solchen Ausgleis

<sup>1)</sup> Morigia l. c. p. 1118.

chung zu widersetzen. Sie trasen Matteo schwach und unentsschlossen. Er wollte Nichts mehr wagen und soderte sie auf selbst ihr Heil beim Cardinal zu versuchen; schon verzweiselten sie an einem glücklichen Ende, als plötlich auch Galeazzo von Piacenza herbeieilte und durch die Festigkeit, wie er sich aussprach, durch die bestimmte Erklärung, sein Vater sei altersschwach, er solle ihm die Gewalt abtreten, die selbst zu gebrauchen er die Krast nicht mehr besitze, der Sache eine ganz andere Wendung gab.

Matteo willigte in die Foderungen des Sohnes. Feierzlich übertrug er Galeazzo alle Gewalt; von Seelenangst vor den Folgen des Bannes ergriffen, ging er in den letzten Tazgen seines Lebens von einer Kirche zu der andern, um Gottes Gnade über sich herab zu erstehen. Als er sich eben in Monza aushielt, um auch hier die Kirche St. Iohannis zu besuchen, erkrankte er; bald darauf starb er unter steten Ermahnungen an seine Sohne, die Wiederaufnahme in den Mutterschoos der Kirche zu suchen. Sein Sterdetag ist ungewis, da man Gründe hatte, seinen Tod einige Zeit zu verheimlichen und seinen Leichnam heimlich zu bestatten; doch ist es wahrscheins

1322 lich der 24ste Junius 1322.

Matteo war ein Mann volk des seinsten Verstandes für weltliche Verhältnisse; Keiner beurtheilte so sein wie er die Kraft aller Hebel, durch welche in der politischen Welt Massen bewegt werden; aber immer scheint er das Gesühl gehabt und behalten zu haben, daß solch Spiel des reinen Verstanzdes ein teuslisches seiz das zeigt seine Antwort an Guido della Torre 1), als er im Unglück war; das zeigt seine abergläuzdische Angst vor den Wirkungen des Kirchenbannes, als er im Glück war; denn in der Kirche sah er sür sich ein Mittel des Heils und der Versöhnung dasür, daß er der weltlichen Nothwendigkeit nachgegeben und mit weltlichem Verstande geshandelt hatte, während eine Stimme aus seinem innersten Gemüthe ihm fortwährend die Leerheit, die Gottesverlassenheit solchen Handelns zum Bewusstsein gebracht hatte.

<sup>1)</sup> s. oben Cap. I. §. 13. die zweite Anmerkung zu diesem Parasgraphen.

### 2. Bis auf Galeazzos Tod. 1328.

Bald nachdem Galeazzo, unmittelbar nach des Vaters Tode, von dem großen Rathe zum Signore von Mailand erklärt worden war, gewann sein Bruder Marco ein bedeutendes Treffen gegen Raimondo da Cardona, bei Bassignana, den 6ten Julius.

Piacenza hatte Galeazzo unter seiner Gemahlin Beatrice Obhut sicher verlassen zu können geglaubt, als er nach Maisland ging, den Vater von demuthigenden Schritten gegen den Legaten zurückzuhalten; allein Verzusio de' Landi, dessen Weib er einst zu versühren gesucht hatte '), knüpste, sowie Galeazzo den Rücken gewandt hatte, Verbindungen mit dem Cardinallegaten an und bemächtigte sich am Iten October sür diesen der Stadt 2). Kaum konnte noch Galeazzos Sohn, Azzone, der Gefangenschaft entzogen werden.

Galeazzo durfte kein Auge von Mailand verwenden und musste Pigcenza seinem Schicksal überlassen. Bald barauf, als vollends jene 12 Botschafter von dem Cardinallegaten, bei dem sie noch immer verweilt hatten, zurückkehrten und unterweges schon von Galeazzo manche Hinderung erfuhren, in Mailand dann aber um so lebhafter für den Frieden spra= chen, ben man bem Chrgeiz einer einzigen Familie, ber Stadt zum offenbaren Schaben, nicht aufopfern burfe, kam Galeazzo wirklich in große Verlegenheit. Aus dieser Lage suchte er sich mit Gewaltschritten zu helfen: er ließ verbieten vom Frieden zu sprechen. Die Folge war, daß er sich nur um so verhass= ter machte, und viele sogar von des Baters nachsten Freunden, wie Francesco da Garbagnate, selbst sein Vetter Lodrisso degli Visconti, waren gegen ihn. Sie vereinigten sich noch mit anderen Häuptern der mailandischen Ghibellinen, und da sie wussten, daß Galeazzo seine beutschen Haustruppen schlecht bezahle, versuchten sie diese zu bestechen, was ihnen leicht ward. Um Sten November erhoben sich alle Verschwo=

<sup>1)</sup> Die Geschichte von dieser Bianchina de' Landi vgl. man bei Morigia l. c. p. 1119.

<sup>2)</sup> Cf. chron. Placentin. l. c. p. 493.

renen, zogen nach Galeazzos Wohnung und verlangten bie Einwilligung in den Frieden, ganz wie ihn der Cardinallegat gestellt hatte, also auch das Ende der Gewalt des viscontisschen Hauses. Galeazzo, mit seinen nächsten Freunden und Verwandten und einigen treuen Kriegshausen, wehrte sich eine Zeit lang verzweiselt, dann musste er die Stadt doch verlassen und ging nach Lodi, wo ihn die Vistarini gern aufsnahmen 1).

Sobald die Anhänger Galeazzos aus ber Stadt waren, ernannte man in Mailand einen savonarbischen Ebelmann,\_ Jean de la Tour, der aber von den della Torres herstammen wollte, zum Capitan bes Volkes; die Guelfen hatten durdz die vorgegangene Revolution das Heft wieder in die Handen bekommen, wenn man anders eine Partei guelfisch nenner = darf, die zum großen Theil aus Leuten bestand, welchim Ganzen ein ghibellinisches Interesse haben mussten un die nur durch die Opposition gegen Galeazzo auf die ander. Seite gekommen waren. Es konnte eine Umstellung ber Famectionen in Mailand auch in keiner Hinsicht lange ausbleiben = man hatte bei dem Geldversprechen, das man den deutsche Truppen Galeazzos gethan, auf Summen gerechnet, welche der Legat des Papstes zahlen wollte, welcher sie nun aber nicht nur nicht zahlte, sondern hinter dem Rucken der mit ihm Verbundenen neue Verhaltnisse in Mailand suchte, um diese Stadt der romischen Kirche ganz und gar in die Hande zu spielen. Sofort schloß nun Lodrisso begli Visconti einen neuen Vertrag mit den beutschen Solbaten und schrieb nach Lodi an Galeazzo, der eben Heerhaufen um sich sammelte, er könne nach Mailand zurückehren, wenn er als Privatmann, nicht als Herr ber Stadt kommen wolle 2). Galeazzo kam

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 410. Morigia l. c. p. 1125.

<sup>2)</sup> Ich bin Rosminis Darstellung gefolgt. Corio erzählt den Zussammenhang etwas anders l. c. p. 197. Nämlich die Deutschen, welche durch ihre Anzahl fast willfürlich über Mailand hätten verfügen können (per la moltitudine e fortezza de i quali quasi in possanza sua erzil dominio della repubblica), hätten einen Rath gehalten und beschlossen Galeazzo wieder in seine Gewalt einzusezen, wenn er zuvor mit allen den Seinigen geschworen haben werde sich nicht zu rächen. Dann sei

am 9ten December; balb darauf war sein Anhang stark genug, um den Capitan des Volkes zu vertreiben; Alle die sich mit dem Legaten eingelassen hatten, slüchteten; und am 29sten December erkannte die Stadt Mailand den Galeazzo degli Visconti wieder als ihren Herrn an.

Der Legat des Papstes war durch diese Wendung der Dinge in allen seinen nächsten Planen gestört, und bot alle Macht auf, um mit Gewalt zu erreichen, was durch Verrath nicht möglich gewesen war. Von allen Seiten sammelte er ein Heer, und wirklich hatte er im Frühjahr 1323 in Pia- 1323 cenza 8000 Reiter und 30,000 Mann zu Fuß beisammen. Schon gegen Ende 'des Februars war es zwischen beiden Parteien, benn auch die Bisconti hatten sich gehörig gerüstet, zu einem Treffen gekommen. Francesco be Garbagnate mar zu bem Legaten geflohen und der argste Feind des viscontischen Hauses mit Simone begli Crivelli. Diese Beiben waren eben bei Trezzo über die Adda gegangen, als ihnen Marco und Lucchino degli Visconti mit 1000 Reitern und 6000 zu Fuß begegneten. Marco sturzte sich mit 500 Reitern auf sie, und Francesco sowohl als Simone fand seinen Tob in der Schlacht 1); inzwischen waren auf anderen Seiten andere Truppenabthei= lungen über ben Fluß gegangen, und bie Visconti mussten sich auf Mailand zurückziehen.

Das papstliche Heer bemächtigte sich der meisten festen Ortschaften in der Umgegend von Mailand. Vaprio, Trezzo, Vimercato, Monza (das Letztere jedoch nur in geschleistem Zusstand) kamen in dessen Gewalt. Bei Monza sammelte sich im März das ganze Heer in ein Lager; Marco versuchte zwar dieses Heer selbst in eine Art Belagerungszustand durch Absschneidung der Lebensmittel zu bringen, doch war das vergesbens; bald musste man sich auf die Vertheidigung Mailands

zuerst Marco begli Visconti nach Mailand gekommen; durch diesen sei mit Lodrisso unterhandelt worden, und dann sei am Morgen des 10ten Decembers Galeazzo zu Mailand wieder eingetroffen, als habe er nur freiwillig eine Zeit lang die Stadt verlassen gehabt; fast Alle hätten ihn ihrer Ergebenheit versichert; seine erklärtesten Gegner seien geslohen.

<sup>1)</sup> Morigia l. c. p. 1130. Marco fand sie Beide gefangen von seinen Leuten und tobtete sie.

beschränken und weitere Hossnungen auf Eudwig von Baiern, welcher in Deutschland über Friedrich von Östreich obgesiegt hatte, gründen. Roch hatte der Papst Ludwig nicht anerkannt, und als dieser den Legaten von der Belagerung einer Stadt des Reiches abmahnen ließ, gab er zur Antwort, er wundere sich, daß der Herzog von Baiern von des Reiches Rechten zu sprechen wage, welche der heilige Bater nicht versletzen, sondern vielmehr dem noch aufzustellenden rechtmäßigen 1323 Könige bewahren wolle. Im Junius 1323 bemächtigte sich hierzauf das Heer des Legaten wirklich der Vorstädte Mailands, plünderte sie und brannte sie niedet.

Ludwig ließ es nun nicht bei Verwendungen; auf die Vorstellungen seiner Gesandten trennten sich der Markgraf von Este, Can della Scala und Passerin von Mantua!), von der papstlichen Partei, welcher sie die letzte Zeit sich zugethan erwiesen hatten, und überdies gelang es 800 deutsche Reiter den Mailandern zu Hülfe zu senden?).

Dem Legaten war es gelungen die deutschen Miethtrup: pen Galeazzos zu versühren. Diese wollten ihren Brodherm gesangen nehmen; dessen Bruder, der geistliche Herr, Giovanni degli Visconti, ersuhr noch in Zeiten von der Gesahr und umringte die Deutschen mit italienischen Truppen; als sie nun um Gnade slehten und versicherten, sie wollten Alles durch um so größeren Nutzen den sie brächten gut machen, gab er ihren Bitten nach, und sie bewogen zehn Fähnlein deutscher Soldaten, welche dem Legaten dienten, zum Übergeshen nach Mailand.

Als ausser diesen Verlusten an italienischen und deutschen Truppen auch noch eine Seuche das papstliche Heer täglich geringer machte, und kühnere Aussälle der Belagerten demselzben die Lebensmittel mehr und mehr abschnitten, sah sich der Legat gezwungen die Belagerung auszuheben und in der Nacht vor dem 25sten Julius wieder ab= und sich nach Monza zu=

<sup>1)</sup> Die buonacossische Familie hatte damals und bis zum Jahr 1828 die Signorie in Mantua. Passerino de' Buonacossi war das Haupt dieses Hauses.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 199 giebt nur sechshundert.

rückzuziehen. Nun begerten die Mailander ihrerseits das Heer des Papstes, konnten aber, da der Legat neue Truppen an sich gezogen und die Seuche sich auch im mailandischen Heere ausgebreitet hatte, ebensowenig Etwas ausrichten und begaben sich im October in ihre Stadt zurück. Endlich als die Mailander im Februar 1324 Cassano und Trezzo wieder ero= 1324 bert hatten und eben Vaprio bedrohen wollten, kam es zu einem blutigen Tressen, in welchem die Papstlichen, die zum Entsatz herbeigeeilt waren, eine völlige Niederlage erlitten.

Während Monza nun noch längere Zeit eingeschlossen geshalten ward, ließ Galeazzo einen der vornehmeren Gefangenen, welche in dem letzten Treffen gemacht worden waren, Raismondo di Cardona, srei!) und begann durch ihn eine Friesdensunterhandlung mit dem Papste; allein die Foderung, dem Papste gegen seinen Retter, König Ludwig, der wegen der ihm geleisteten Hülfe ercommunicirt worden war, beizustehen, zerschlug Alles. Monza musste sich hierauf am 10ten Decemsber durch Capitulation ergeben; der Legat, welchem von dem Besehlshaber der übrig gebliebenen Besatung Anzeige davon gemacht worden war, hatte Nichts zum Entsatz thun können.

Kaum schien Galeazzo auf diese Weise nach aussen obgessiegt zu haben, so bildete sich in seiner eignen Familie eine feindliche Macht gegen ihn. Von allen Sohnen Matteos war unstreitig Marco der tapferste; seinen Kriegsthaten vorzüglich hatte die viscontische Familie ihre mächtige Stellung zu dansten; desungeachtet hielt Galeazzo so eisersüchtig die ihm anz vertraute Gewalt als eine monarchische, daß er ost dei den wichtigsten Entscheidungen weder Marco noch einen anderen seiner Brüder zu Rathe zog. Marcos Ehrgeit ward dadurch auf das heftigste verletz?), und ebenso konste Leodrisso degli Visconti, der schon einmal nach der höchsten Gewalt nach

<sup>1)</sup> Cf. Corio l. c. p. 201. Um ben Ghibellinen nicht zu verbächtig zu werben, muste Galeazzo seinen Gefangenen scheinbar entwischen lassen. Corio erzählt die Geschichte lustig genug; er scheint Morigia unmittelbar vor Augen gehabt zu haben, man vergleiche dessen Erzähltung l. c. p. 1140.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 204. Leo Geschichte Italiens III.

Matteos Tode gestrebt hatte, sich du us nicht mit dem Ge= danken aussöhnen, daß er Galeazzo untergeordnet sein solle. Beibe wandten sich an Ludwig von Baiern, benachrichtigten ihn bavon, daß Galeazzo mit dem Papst in Unterhandlungen stehe, und suchten den König zu bewegen so schnell als mog= lich nach Italien zu kommen, wo er auf sie als auf strenge 1327 Ghibellinen rechnen könne. Im Februar 1327 kam endlich Ludwig nach Trident 1); Galeazzo sandte ihm seinen Sohn Azzone entgegen, Marco aber erschien selbst und that nun in Verbindung mit den anderen strengen Ghibellinen alles Mogliche, Galeazzo als in zweideutigen Verhältnissen mit dem Papste darzustellen. Ludwig verschob seine Entscheidung bis auf seine Ankunft in Mailand; hier erschien er am 17ten Mai, ward fürstlich von Galeazzo aufgenommen und bewirthet, und erhielt am 31sten besselben Monates die Krone ber Lombardei in der Kirche des heil. Umbrosius 2).

Immer hatten die Häupter der streng ghibellinischen Fastion gehofft, Ludwig werde sofort nach der Krönung Gericht halten über Galeazzo; aber wie erstaunten sie, als der König Galeazzo zu seinem Vicarius in Mailand ernannte. Mag es nun aber sein, daß Galeazzo sich ihm dennoch nicht so dankter bar bewies, wie er gehofft hatte, oder daß die Feinde ders

I) Das Jahr vorher hatten Guelsen und Ghibellinen besonders in den Gegenden von Parma gekämpst, denn eigentlich geruht hatte der Krieg nie. Im Januar 1826 war eben eine blutige Fehde zwischen Passserin von Mantua und Modena und zwischen Bologna durch einen Friesden beendigt worden; Verzusio de' Landi machte schon im März wieder einen Jug gegen Sassolo, dann in das Reggianische; im April nahm er Carpi, doch nicht die Burg des Ortes; eine Reihe sester Ortschaften sielen in seine Hände. Dann kam es zu einem Tressen zwischen den Truppen Passerins von Mantua und zwischen benen Ghibertos de' Correggi, worzin die des Letzern siegten; doch wer möchte alle Wechsel des Schicksales dieser Parteigänger aufzählen. Im Sept. 1326 kam Parma, im Octosber desselben Jahres Reggio in die Hände des papstlichen Legaten.

<sup>2)</sup> Die Anwesenheit des Königs in der Lombardei hinderte die papstzliche Partei in dieser Landschaft keineswegs an mannichkachen Feindseligzkeiten gegen die königliche oder ghibellinische. So machten die Piacentizner am Sosten Mai einen Versuch sich Cremonas zu bemächtigen. Cf. chron. Estense ap. Murat. scrr. vol. XV. p. 389.

selben ihre Bemühungen verdoppelten und glücklicher waren, Lubwig anderte seinen Sinn bald wieder. Die beutschen Trup= pen Galeazzos waren dem König zu Willen, und dieser ließ am 5ten Julius Galeazzo, bessen beide Brüder Lucchino und Giovanni 1) und seinen Sohn Azzone verhaften, nachdem er im großen Rathe der Stadt seine Beweggrunde dazu ausein= andergesetzt hatte. Hierauf versuchte er die ganze Verfassung von Mailand durch eigenmachtiges Eingreifen umzugestalten, indem er die Regierung der Stadt 24 mailandischen Ebelleu= ten übertrug, und diesem Collegio einen deutschen Prasidenten, einen Grafen Wilhelm von Monfort, ausserbem aber auch noch der Stadt einen deutschen Podesta gab 2). Als diese neue Regierung ber Bürgerschaft eine Auflage zumuthete, um dem Könige 50,000 Flor. zur Weiterreise nach Rom überreichen ju konnen, sah man die ganze Revolution als aus eigennüti= gen Absichten betrieben an, und Ludwig hatte Muhe sich bei ben übrigen ghibellinischen Häuptlingen ber Lombardei, die er in Orci versammelt traf, zu rechtfertigen. Man hielt sogar die Briefe, welche der Konig vorwies und welche Galeazzo an den Papst und an Robert geschrieben haben sollte, für un= tergeschoben. Dann unterstützten sie Ludwig boch mit Gelb und Leuten zu seinem Zuge, und im Januar 1328 erhielt er 1328

<sup>1)</sup> Die Deutschen zechten (man bente nur an die Schimpfnamen, welche Lubwig in Mailand erhielt) damals, wie im ganzen Mittelalter, wahrhaft cannibalisch. Steffano te' Bisconti, welcher es ihnen barin gleich thun wollte, war die Nacht vor der Verhaftung seiner Bruder in Folge eines Saufgelages (collatio) tobt auf bem Plate geblieben. So namlich scheint mir bas taliter potavit, quod ea nocte diem clausit extremum bes Petrus Azarius zu erklaren zu fein. Corio leitet Steffa= nos Tob auch von einem Trunke her, aber so daß man sieht, er benkt dabei an Gift; er folgt, wie überhaupt in der Geschichte dieser Zeit, dem Morigia.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 425. Den Ramen Wilhelm von Monfort habe ich aus Morigia, Corio, Rosmini und Sismondi. Petrus Aza= rius (chron. cap. VII. ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 311.) nennt aber Bertold von Moorstetten. In Como hatte Ludwig Franchino de' Rus sconi und bessen Bruber zu seinen Vicaren gemacht; in Novara Robal= done und Calcino de' Tornielli, und so in anderen Städten Andere, überall naturlich Shibellinen.

die kaiserliche Krone in Rom von zwei ercommunicirten Bisschösen, dem von Venedig und dem von Aleria.

Als Kaiser nahm Ludwig das Recht in Anspruch, eine Aufsicht über die Besetzung des römischen Stuhles zu üben. Er erklärte also seinen Feind Iohann XXII. für einen keherisschen Papst und setzte ihn ab, an dessen Stelle aber ließ er einen Franciscaner, Pietro da Corvara, zum Papst ernennen, welcher den Namen Nicolaus V. annahm 1).

Marco degli Visconti war inzwischen auf das tiesste bet trubt, daß seine Unklage des Bruders eine solche Wendung genommen. Er hatte davon nur die Folge gehosst, mit dem Bruder gleiche oder ohne ihn eine ähnliche Gewalt zu erhabten; nun sah er durch sein Bemühen seine ganze Familie ohne Einfluß, seine nächsten Verwandten im Kerker. Er bot Alles auf, ihnen die Freiheit wieder zu verschaffen. Die Fürditte des Castruccio Castracani gab zuletzt (im März 1328) den Visconsten die Freiheit wieder; zugleich sollten sie aber Mailand verslassen und sich nach Toscana begeben, um da den Kaiser gewarten. Während dieser Anwesenheit im mittleren Italien erkrankte Galeazzo, und bald nachher starb er, am 6ten Austales gust 1328?).

### 3. Bis auf Azzones Tod, 1339.

Eben als Galeazzo starb, war Ludwig in der größten Geldverlegenheit, und die drei in Toscana anwesenden Visconti,

- 1) Da Johann mit dem Konige von Neapel in so naher Berbinsdung stand, daß der Konig von Sicilien (denn damals waren, wie bei der Seschichte dieser Reiche naher gezeigt werden wird, diese Reiche getrennt) nie Etwas von diesem Papst hoffen durfte, schloß auch er sich an Pietro de Corvara an; diesem siel ohnehin der größte Theil der Franciscaner, die ganze ghibellinische Partei in Italien, Deutschland und die Stadt Rom zu. über den Bereich der Observanz dieses Papstes vergl. An on ymi Itali historia ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 279.
- 2) Rosmini l. c. p. 428. Corio l. c. p. 205. "Fu Galeazzo principe bellicossissimo e forte, di mediocre statura e buona carnosità, di color bianco e rubicondo, con la faccia rotonda, più che qualunque altro vivesse liberale, magnifico in far doni e conviti, nea pauroso d'alcuna contrarietà, di grandissimo consiglio e raro parlatore, ma facondo."

Marco, Giovanni und Azzone, wussten daraus vollauf Nuten zu ziehen. Für 60,000 Gulben ward Azzone kaiserlicher Vizcarius in Mailand. Dann verwandte sich der Kaiser bei Nicozlaus V. sür Giovanni, und dieser ward Cardinal, Erzbischof von Mailand und papstlicher Legat in der Lombardei. Marco blieb in der Umgebung des Kaisers in Toscana!). Der bisz herige Statthalter des Kaisers oder vielmehr Präsident in Mailand ward mit Geld abgefunden, und Azzone sowohl als Giovanni wurden in Mailand allgemein in ihren neuen Bürden und Gewalten anerkannt.

Indessen konnte keinem von Beiben entgehen, wie unsicher im Grunde seine Lage war. Ludwig von Bajern hing mehr von den Verhältnissen als diese von ihm ab; sein Ansehn hielt aber doch im Grunde allein den schismatischen Papst auf= recht; auf jeden Fall war es also klug, sich in Zeiten bem Papste Johannes zu nähern, um durch eine Absindung mit biesem sich so sicher zu stellen als möglich. Die Markgrafen von Este hatten schon früher diese Partei ergriffen, und leistes ten nun den Visconti durch ihre Vermittelung gute Dienste, ba sie durch Azzones Mutter deren nahe Verwandte waren. Bu gleicher Zeit war eine Aussöhnung mit der guelfischen Par= tei, unter der Bedingung des Anerkanntwerdens Azzones im Bicariat, Giovannis in der erzbischöflichen Würde, für diese de beste Weise, diese Würden zu behaupten, ohne dem Kai= er von dem Gelde, das man ihm noch schuldig war, einen Deller zu zahlen. Die ausbleibenden Zahlungen waren es ann auch zuerst, welche Ludwig aufmerksam machten auf das Betragen der mailandischen Hauptlinge; die Verführung eines heiles der deutschen Soldaten, welche den Kaiser verliessen nd in Azzones Sold traten, machte die Vermuthung feind= liger Absichten von Seiten der Visconti zur Gewissheit. Zu darcheria, wo Ludwig im April 1329 eine Versammlung 1329

<sup>1)</sup> Wie Corio sagt, als Geisel für die zu leistenden Zahlungen, l. c. 206. Wenn er wieder nur Morigias Worte zur Quelle hat, so ist ne-Notiz eine Entstellung; benn Morigia spricht nicht vom Kaiser, daß Warco als Geisel behalten, sondern daß sich dieser gewissen aufrühreschen Miethtruppen des Kaisers für gewisse aus den viscontischen Zaheigen zu bestreitende Summen als Geisel gestellt habe.

der ghibellinischen Häuptlinge des oberen Italiens ange batte 1), vermochte er auch über biese Nichts; er hatte w Menschen noch Verhältnisse in Italien zu nehmen gen und deshalb Alles von sich entfernt. Azzone aber ging offen feindlich zu Werke und vertrieb den kaiserlichen Bef haber des Castells und der Ortschaft von Monza, Ludwig Teck, mit Gewalt der Waffen aus der Ortschaft 2). Lu eilte herbei. Auch Lobi hatte ihm seine Thore nicht geöffne im Castell von Monza aber fand er bei den Seinigen nahme und griff von da aus, obwohl vergebens, die schaft an. Allmalig wuchs bes Kaisers Heer burch neu zukommende so, daß er, obwohl er Monza nicht einzune im Stande gewesen war, im Junius sich gegen Ma selbst wendete. Die ghibellinischen Häuptlinge hatten von entschiedene Begünstigung und einen endlichen Entschlus Vernichtung ber Gegenpartei gehofft; als sie ihn nun bei seinem System verharren sahen, alle Parteien zu n drucken 4), verliessen sie ihn ploylich alle bis auf Cane Scala. Auch dieser ward badurch zweifelhaft, ob er in lien allein für den Kaiser bleiben solle. Diesen Momen Beangstigung benutten aber die Visconti und boten einen den an, den Ludwig unter folchen Umständen sehr gem nahm 5). Von Mailand zog ber Kaiser nach Pavia, und

- 1) Rovelli storia di Como vol. II. p. 287.
- 2) Rosmini l. c. vol. II. p. 9.
- S) Gualvaneus de la Flamma ap. Murat. scrr. vol pag. 1001.
- 4) Da Ludwig dies aus Mangel an Mitteln, besonders an nicht mit Gewalt konnte, wenigstens nur wo er gegen die Guesen so schlug er den schon von früheren deutschen Königen in Italien schlagenen Weg wieder ein, untergeordnete Kreise auf Kosten der I haber, auch der Ghibellinen, unter kaiserlicher Autorität gegen. Beschten und Freiheiten auszustatten. "Non per sua virtü zu vincea, anzi per denari i sudditi dell' Imperio liberava."
- 5) Corio I. c. p. 207. "Con Azzo Visconte si convento diante una poca quantità di denari, di confermarlo nel vicul di lasciare l'impresa, restituendogli il castel di Monza e con l'esercito del mese d'Agosto se n'andò à Pavia." Es marei Flor. sosort und nachher noch jeden Monat 1000 M., solume l

kurzem Aufenthalt von da weiter 1), um nach Deutschland zurückzukehren.

Marco begli Visconti war inzwischen von einem Haufen deutscher Truppen, welche von Ludwig nicht bezahlt worden waren, als Burge für bie Gelber, welche sie noch von dem Raiser zu fodern hatten und welche dieser aus den visconti= schen Zahlungen nehmen wollte, festgehalten worden; als aber Ludwig Italien verlassen hatte, machten sie ihren Gefangenen zu ihrem Hauptmann und bemächtigten sich unter seiner Un= führung Luccas und Pisas. Sie wollten nun Lucca an die Florentiner verkaufen, um so zu ihrem Gelbe zu kommen, und sandten beshalb Marco nach Florenz; dieser, als ber Bertrag nicht zu Stande kam, wollte mit dem rohen Gesin= bel Nichts weiter zu thun haben und kehrte sofort nach Mai= land zuruck, wo er im August 1329 ankam und von seinen Berwandten auf das freudigste empfangen ward, ihnen aber die heftigsten Vorwürfe machte, daß sie ihn so lange als Gei= sel unter bem elenden Haufen batten schmachten lassen, um ein wenig Geld zu sparen.

Marcos Kriegsruhm war größer als der aller anderen Visconti; dazu sing er nun an in sürstlicher Weise zu leben und Anhänger und Freunde in Menge um sich zu sammeln. Kurz, er betrug sich so, daß er billig Besorgnisse der Macht-haber erregen musste. Schon im September fand man ihn eines Morgens erdrosselt in seiner Kammer <sup>2</sup>).

in Italien ware; man sehe die lateinische Urkunde bei Corio l. c. p. 207. b. et 208. a. et b. cf. Morigia l. c. 1158 sq.

1) Ehe er nach Deutschland zurückkehrte, kam er auch noch nach Parma, das von dieser Zeit an wieder ghibellinisch ist. Cf. Asko storia di Parma vol. IV. p. 266 sq. Ludwig ernannte Marsilio de' Rossi zu seinem Vicar. Corio l. c. p. 209. Dann schickte er Marsilios Bruder Pietro de' Rossi nach Reggio, das ebenfalls wieder ghibellinisch war, als Vicar. — Die Rossi waren den Correggi auf das seindlichste entgegen, seit im Jahr 1803 Chiberto da Correggio Herr von Parma geworden war; sie verliessen damals sosort die Stadt und begaben sich auf ihre Burgen von Collecchio, Niviano und Segalara. Nie kam wies der eine dauernde Freundschaft zu Stande. Affò storia di Parma vol. IV. pag. 133.

2) über die Todesart finden sehr abweichende Erzählungen statt:

Die Unterhandlungen mit dem Papst Johannes XXII. waren unterdessen immerfort gesührt worden, und hatten nun endlich die Aushebung des Bannsluches gegen die Visconti und des Interdicts gegen Mailand zur Folge; doch wurde Giovanni nicht als Erzbischof von Mailand, sondern nur als Bischof von Novara anerkannt '). Hierauf legte Azzone seinen Titel als kaiserlicher Vicar ab; zunächst sührte er den als papstlicher Vicar, der ihm aber nur auf ein Jahr verliehen war; unterdessen sorgte er, daß ihn die Stadt Mailand wiesder zum Signore der Stadt auf Lebenszeit ernannte, den 1330 14ten März 1330. Vald darauf verheirathete er sich mit der Gräsin Catarina von Savoyen 2). Nicolaus V., von Niesmandem mehr geschützt und gehalten, suchte am Ende durch Demüthigung die Verzeihung Johanns XXII. zu erlangen und starb zu Avignon im Kerker.

Bald sollte abermals durch einen deutschen Fürsten, durch Iohann von Luxemburg, den König von Böhmen, in Italien den von den Factionen der Guelsen und Ghibellinen hin und her gerissenen Städten ein Anhaltepunct gegeben werden, der, weil er ganz ausserhalb des seindlich getrennten Kreises

benn nach Anderen soll er sich aus einem Fenster zu Tode gestürzt haben, wieder nach Anderen soll er erdrosselt, und dann sein Leichnam aus dem Fenster geworsen worden sein, um über die Todesart einen Schleier zu decken. Rosmini l. c. p. 13. Corio erzählt auch dies am gemüthzlichsten: wie Marco, von seiner schönen Geliebten betrogen, diese im Burggraben von Rosate ersäusen lässt, und wie er dann, weil ihn die Liebe zu ihr, die seine Rache überdauert, in einen gewaltsamen Seelenzustand stürzt, überall herumwüthet, in Azzos Palast erstickt und aus dem Fenster geworsen wird. l. c. p. 209. vgl. dazu Morigia l. c. p. 1159. 1160.

- . 1) In den weltlichen Besitz Novaras kam er erst im Mai 1332; bis dahin hielt sich Robaldene de' Tornielli, zuletzt unter König Johann von Böhmen. Die Bedingungen des Friedens zwischen Johann XXII. und den Visconti bei Flamma l. c. p. 1004.
- 2) Corio sett (l. c. 211. a et b.), und wie mir scheint mit mehr Grund, diese Heirath in das Jahr 1333, als Louis von Savoyen, Catarinas Vater, die Obhut über König Johanns Städte und beren Verwesser, den Prinzen Karl, gehabt und sich deshalb lange im oberen Italien aufgehalten hatte.

lag, auch aus den Gewaltsamkeiten der Parteiwuth schien heraussühren zu mussen, dessen Wirkung dann aber in Nichts bestand als in der größeren Consolidirung und Arrondirung der kämpfenden Massen.

Brescia mar, gleich den anderen Städten, längere Zeit schon von den Factionen der Guelfen und Chibellinen getheilt gewesen, doch hatte in den letten Sahren fortwährend die guelfische Partei die Herrschaft behauptet, Nobert von Neapel war als Signore der Stadt anerkannt, und die Familien, welche sich als eifrige Ghibellinen ausgezeichnet hatten, waren Sie setzten ihre Hoffnung auf Restitution theils auf die Visconti theils auf die della Scala, und sowie burch den Rückzug Ludwigs der Zustand von Italien als beruhigter anzusehen war, dachten die Häupter dieser beiden ghibellini= schen Häuser, Azzone begli Visconti in Mailand und Mastino della Scala (der dem Dheim Cane in der Herrschaft von Berona gefolgt war) in Verona, barauf, ben an sie ergangenen Auffoderungen zu folgen, die Ghibellinen nach Brescia zuruckzusühren und sich ber Signorie ber Stadt zu bemächtigen. Mastino war schon mit einem Heer ausgezogen und bedrängte die Brescianen, welche, rings von ghibellinischen Landschaften umgeben, von Neapel Nichts zu hoffen hatten, auf das harteste, bis diese plotlich den Entschluß fassten den König 30= hann von Bohmen, der sich, durch eine mit dem Herzog von Karnthen geschlossene Verbindung veranlasst, eben in der Nahe befand, zu ihrer Rettung herbeizurufen. Sobald Johann die Signorie der Stadt angetragen war, nahm er sie an und ließ Mastino zu wissen thun, er moge seine Stadt nicht langer bes sehden. Dreihundert deutsche Anter waren zugleich mit der Nachricht von Johannes Eingehen auf die Einladung nach Brescia gekommen, und Mastin, obwohl in allen seinen Pla= nen gestört, wagte es doch nicht dem Könige zu troßen, son= dern hob die Belagerung auf. Den 31sten Occember 1330 1330 hielt Johann seinen feierlichen Einzug in Brescia, und gleich zu Anfang bes nachsten Jahres gelang es ihm, die bis dahin vertriebenen Ghibellinen zurückzuführen und alle Parteien durch einen Friedensvertrag, ben er zu Stande brachte, zu versöh: nen. Das freundlichere Dasein, das durch sein Eingreifen in

Brescia wiedergekehrt war, in einer Weise, wie es Ludwig der Baier in keiner italienischen Stadt durch seine Autorität und durch Zwangsmittel zu schaffen im Stande gewesen war, erschien allen Nachbarn um so wünschenswerther, da Johann zunachst gar keinen Unspruch auf Gehorsam hatte machen kon= nen, dieser also, wo er bennoch geleistet ward, nur in bem freien Entschluß der Stadtgemeinde und in der Wirkung von Johanns liebenswürdiger Personlichkeit seinen Grund hatte. Kast alle oberitalienischen Städte wollten nun den König von Bohmen zum Signore. Den 12ten Januar unterwarf sich ihm Bergamo, ben 26sten Crema, und im Februar folgten diesem Beispiele Pavia, Vercelli, Novara, ohne daß er das Mindeste that sie zu diesem Schritte zu bewegen. Nun hielt er im Marz seinen Einzug in Parma, und die Einwohner machten ihn und seine Nachkommen zum Signore ber Stadt; die guelfischen Correggi wurden von Johann zurückgeführt 1). Im Upril folgten Reggio und Modena dem Beispiel Parmas und wurden luremburgisch, im August Cremona; sogar Lucca hatte sich, um eine Stupe gegen Florenz zu gewinnen, dem neugebildeten Fürstenthum angeschlossen. Azzone hatte den König Johann ganz behandelt, wie er einen romischen König etwa zu behandeln gehabt haben wurde, und in der That verbreitete sich damals ein Gerücht, welches Johanns Unternehmung mit den Absichten des Papstes combinirte und Johann in den Augen der Italiener eine höhere Berechtigung verlieh, als er sonst irgendwie in Anspruch nehmen konnte. Azzone ließ schon im Februar 1331 ihn zum Signore von Mailand erklaren 2), behielt aber seine volle Gewalt als Vicarius des= selben bei 3). So wartete auf jeden Fall sichergestellt, das

<sup>1)</sup> Shiberto ba Correggio war schon im Jahr 1316 aus Parma vertrieben worden. Cf. Affò storia di Parma vol. IV. p. 203 und Morigiae chron. l. c. p. 1112. Er war bann in Castello Nuovo 1321 gestorben; vertrieben hatten ihn Giovanni Quirico di S. Vitale und Rolando de' Rossi, und die Rossi erhielten später noch besonders Einsluß in Parma. Istoria di Parma ap. Murat. scrr. vol. XII. p. 733.

<sup>2)</sup> Flamma l. c. p. 1003.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 17. In ahnlicher Weise stellte sich der Rustone von Como zu Iohann; cf. Morigia l. c. p. 1161. Rovellistoria di Como vol. II. p. 288.

Ende der luxemburgischen Herrschaft ab, das der Lage der Dinge in Italien zu Folge nicht lange ausbleiben konnte.

Es konnte nämlich nicht ausbleiben, sowie irgendwo So= hann als Parteimann erschien, und es konnte nicht ausbleiben, sowie er in deutscher Weise von der ihm anvertrauten fürstli= chen Gewalt Gebrauch machen wollte. Nun suchte er sich zwar im Ganzen weber für Ghibellinen noch für Guelfen zu erklären, sondern Beide gleich zu stellen; allein indem er hie und da die Häuptlinge der Factionen doch an der Spite der öffentlichen Verhältnisse ließ, schien er den Bürgerschaften, de= ren Interesse ihn besonders gehoben hatte, damit er gegen den übermuthigen Abel helfen sollte, feindlich. Go war es in Reggio und Modena: fast überall fing er an Castelle in den Stad= ten zu bauen, die den Bürgern als Zwingburgen erschienen; seine Ritter stattete er durch Grundstücke aus, die er von den städtischen Gebieten eximirte und als Lehen ausgab; seine Soldaten alle beleidigten durch ihren Hochmuth, seine deutschen Beamteten durch ihre Strengez kurz wenn er auch in seinem ersten Auftreten die Italiener für sich gewonnen hatte, balb zeigte sich ber Widerspruch in dem beiderseitigen Wefen, und darauf hatte Azzone gerechnet.

Johann hatte sich mit allen Parteien zu stellen gesucht, hatte noch im Upril eine Zusammenkunft mit dem papstlichen Legaten gehabt, und schon das hatte burch ben Schleier bes Geheimnisses, welcher über ben bei dieser Gelegenheit verhan= delten Dingen ruhte, hie und da Verdacht erregt; als nun aber der Unwille über Johanns Benehmen, welches keinen anderen Sinn zu haben schien als die Absicht ein Fürstenthum in deutscher Weise in Italien zu gründen, schon sehr gewachs sen war, war er unvorsichtig genug seinen Sohn, unter ber Obhut des Grafen Louis von Savoyen, als seinen Vicar in der Lombardei zu lassen und selbst zum Papst nach Avignon zu reisen. Nun glaubten, sowie ihm früher die Bürgerschaf= ten abgeneigt geworden waren, auch alle Häuptlinge, es sei auf ihren Untergang abgesehen, der Papst und der König verstånden sich, sie wollten sich in das obere Italien theilen und bei der Unterdrückung des Adels und der Statte sich gegen= seitig Beistand leisten. Sofort verzichteten alle die mächtigsten

Hauptlinge auf ihren Parteihaß, vereinigten sich am 8ten Aus 1332 guft 1332 zu allgemeiner Berathung in Castelbaldo im Vero= nesischen, und hier fassten Azzone begli Visconti, Mastino bella Scala, Lodovico da Gonzaga (der Herr von Mantua 1)) und die Markgrafen von Este den Beschluß, sich allerseits gegen den König von Bohmen zu schützen und zu helfen. Liga traten bald auch Florenz und der König von Neapel bei. Im voraus hatte man das Gebiet. Johanns unter die Glies der der Liga vertheilt. Der Visconte von Mailand sollte Ber= gamo, Cremona und Piacenza haben'; schon ben 27sten Sep= tember sah er Bergamo in seinen Händen, die luxemburgische Besatzung musste die Stadt raumen; aber er verfuhr hier anders als der della Scala in Brescia schon vor Abschluß der Liga im Junius 1332, wo die Besitznahme der Stadt den dortigen Shibellinen den Untergang brachte; Azzone hielt sich über allen Parteien; dann fiel auch Pizzighettone, bald her= nach durch die della Beccaria Pavia in seine Gewalt, nur im Castell der letteren Stadt vertheidigten sich noch die Leute Johanns 2). Der König von Böhmen eilte rasch mit 800 Reis tern aus dem südlichen Frankreich herbei, als er von dem Gin= sturz hörte, der seiner Macht drohte. Von Parma aus, wo-1333 hin er zuerst gegangen war 3), suchte er im Februar 1333

<sup>1)</sup> Die Familie da Gonzaga war eine von jenen mathitbinischen Sapitanensamilien, die durch die für sie günstigen Streitigkeiten um die mathildinische Erbschaft die Vogteirechte, die sie sonst als mathildinisches Lehen hatten, als erblich Gut erwarben und dadurch dem reichsfreien Abel gleich wurden. Mehrerer solcher adeliger Familien ist früher schon gedacht worden. Nun waren im ersten Viertel des 14ten Jahrhunderts die Buonacoss mächtige Herren der Stadt Mantua, die Passerins Sohn Francesco de' Buonacoss des Filippino da Gonzaga schönes Weib verführen wollte und dadurch dem schon vorhandenen Hasse einen bestimmten Führer gab. Hierauf ward mit Hülfe der della Scala 1328 die Herrschaft des Hauses Buonacoss in Mantua gestürzt. Lodovico da Gonzaga ward Signore. Passerin selbst kam dabei um, dessen Sohne und Bruzbersschne aber ließ Niccolo Pico da Mirandola im Gesängniß verhungern, um wegen der Ermordung seines Vaters Rache zu nehmen.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 19.

<sup>3)</sup> In diesen Gegenden war lange der Hauptkampf; Parma sollte den bella Scala, Reggio den da Gonzaga und Modena denen von Este

das Castell von Pavia zu entsetzen; es war umsonst, nur we= nige Lebensmittel konnte er hineinbringen, und als er weiter gegen Bergamo zog, ergab sich die Besatzung. Uzzone über= trug die Signorie in Pavia den Beccarias und behielt sich nur die Oberhoheit vor.

Nach einigen fruchtlosen Brandschatzungen und Verwüsstungen im Mailändischen schloß Iohann mit der Liga einen Wassenstüllstand und zog sich dann wieder nach dem mittleren Italien; hier hielt er eine Zusammenkunft mit dem päpstlichen Legaten in Bologna, welche ein Schutz und Trutz Bündniß zwischen ihnen zur Folge hatte, und diese anscheinenden Vorbereitungen zum Widerstand benutzte er, um von seinen Untersthanen noch ziemlich bedeutende Summen aufzubringen, mit denen er und sein Sohn Karl, ehe der Wassenstüllstand zu Ende war, über Verona nach Deutschland zurückzogen und für's erste den italienischen Städten das Nachsehen liessen.

Dieser schmachvolle Abzug offnete, wenn es anders noch nothig war, den Einwohnern der luremburgischen Städte die Augen. Sie mussten sich nun nach anderen Schutzherren um= sehen, und fast alle fielen dem feinen und milben, nach kei= ner Seite schroff einer Partei ergebenen Uzzone zu. erkannte ihn Vercelli im Marz 1334 als Signore; bann er= oberte er mit einem ligistischen Heere von 30,000 Mann Cremona, wo sich des Königs Johann Vicarius Ponzino de' Pon= zoni im Julius 1334 ergeben musste. Balb barauf kam Como 1334 unter seine Herrschaft. Franchino Rusca de Rusconi war noch von Kaiser Ludwig zum Vicar in Como ernannt worden und ein entschiedener Ghibelline; durch seine harte Verfahrungsweise war er in der Stadt, durch kleine Feindseligkeiten den Visconti verhasst; nun erkannte er einen Bischof, welchen Johann XXII. für Como ernannt hatte, Benedetto da Osinago, nicht an, sondern setzte eigenmächtig, aber mit Einstimmung bes comas=

zufallen. Bei Reggio erlitten die Ligisten im November von dem Prinzen Karl, mit welchem die Fogliani von Reggio, die Pii von Wodena, die Rossi von Parma und Ardigerio di Enzola waren, eine völlige Niesderlage. Es ist hier nicht der Ort, die Wechselfälle aller dieser kleinen Feldzüge zu erwähnen. Im Junius 1835 kam Parma in die Gewalt der della Scala; im Julius desselben Jahres Reggio an die Gonzaghen.

chischen Clerus Valeriano Rusca de' Rusconi zum Bischof ein und ließ ihn vom Kaiser bestätigen 1).

1335 Die Folge war, daß im Jahr 1335 der papstliche Bisschof mit einem gewaltigen Heere vor die Stadt rückte, und von Azzone ohne Hülse gelassen, wandte sich der Ruscone an Wastino nach Verona. Wastino sandte Hülsetruppen, aber Azzone hielt sie unterweges auf, und nun blied zu eigner Rettung dem Signore von Como Nichts übrig, als die Sisgnorie in dieser Stadt an den Visconte abzutreten 2) und sich dagegen den freien Besitz von Bellinzona auszubedingen 3). Um 25sten Julius 1335 hielt Azzone seinen seierlichen Einzug in Como; der vom Papst ernannte Vischof ward anerkannt.

Gleich Como ward hierauf auch Lodi wieder bem Herrn von Mailand unterthan. Hier war durch Suzzo und Sacopo'be' Bistarini, als biese Herren in Lodi waren, ein Müllerbur= sche, der sich durch Tapferkeit und durch Treue gegen sie auszeichnete, so gehoben worden, daß er zuletzt an der Spite eines großen Theiles ihrer Haustruppen stand und diese Stellung anderweitig zu Erwerbung von Ansehn in der Stadt und der Umgegend benutzte. Nun verführte Suzzo eine Nichte des Pietro Tomacoldo (so hieß der Müllerbursche 4), welche eine gottgeweihte Jungfrau war, und entzündete dadurch in dem bis dahin treuen Diener einen solchen Haß, daß er alle frus heren Wohlthaten vergaß. Er wusste Soldaten für sich zu gewinnen, rief ploglich bas Volk zur Freiheit gegen die Vifarini und nahm ben größten Theil ber Glieder Dieses Haufes gefangen. Diese gefangenen Vistarini ließ er torquiren und dann in bunkeln Behaltnissen Hungers sterben 5). Er

<sup>1)</sup> Rovelli storia di Como vol. II. p. 292. Valeriano war ein Bruber Franchinos.

<sup>2)</sup> Flamma l. c. p. 1013.

<sup>3)</sup> Morigia l. c. p. 1168.

<sup>4)</sup> Rosmini nennt ihn Tremacoldo. So auch Morigia 1. c. p. 1152. Corio schreibt den Morigia fast wortlich aus.

<sup>5)</sup> Corio l. c. p. 206. "Parve questa cosa come giudicio divino, concio fosse, che i due principi (Sucio e Giacobo) mai non imprigionavano alcuno, che rilasciassero, e molti haveano fatti merir di fame, allegrandosi d'udire gli incarcerati lamentarsi."

1336

selbst nahm die Signorie der Stadt an sich und ließ Wilhelm von Monfort, der damals kaiserlicher Präsident in Mailand war, wissen, wie er die Vistarini nur gestürzt, weil sie damit umgegangen seien die Herrschaft der Stadt dem Legaten in die Hände zu spielen. Hierauf regierte er aber Lodi nicht milder als die Vistarini, von 1328 bis 1335. Im August 1335 dieses Jahres wurden die geheimen Einladungen der Lodeser an Azzone dringender; er kam; die Thore wurden geöffnet; Tomacoldo ward gefangen genommen; mehr als 3000 von diesem Vertriebene wurden zurückgeführt 1), und Azzone ward Signore von Lodi. Crema folgte sast unmittelbar dem Beispiele von Lodi.

Piacenza zu erobern hatte Azzone bis bahin immer noch Scheu getragen, obgleich die Stadt ihm bei der ligistischen Theilung bestimmt worden war; er fürchtete den Papst dadurch gegen sich aufzubringen, weil biese Stadt unter biejenigen ge= horte, auf welche der Legat am meisten zählte. Obwohl nun in Bologna selbst Revolutionen stattgehabt hatten 2), und bes Papstes weltliche Macht im oberen Italien ganz im Wanken war, wollte Azzone doch nicht geradehin feindlich gegen Pia= cenza verfahren. Er unterstützte lieber den Sohn Alberto Scottos, des ehemaligen Häuptlings von Piacenza, Francesco Scotto, daß er die Stadt einnehmen follte; gegen biefen konnte er sich bann nach Gefallen stellen. Francesco bemächtigte sich Piacenzas und vertrieb die bis dahin machtigste Familie in dieser Stadt, de' Landi, im August 1335. Es scheint daß Azzone die Hulfe nur unter der Bedingung gewährt habe, ihn als Oberherrn von Piacenza anzuerkennen; als sich Francesco dessen weigerte, griff Azzone zu den Waffen und eroberte Piacenza im Frühjahr 1336 3).

Inzwischen gab ein Streit, der sich über Lucca erhob, bald ganz neue Aussichten zu Eroberungen. Lucca hatte von

<sup>1)</sup> Flamma l. c. p. 1014.

<sup>2)</sup> Flamma l. c. p. 1008.

<sup>3)</sup> Zu diesem Berfahren kam Azzone nun vielleicht auch leichter als früher, da inzwischen gegen Ende des Jahres 1835 Johann XXII. gessterben und auf ihn Benedict XII. gefolgt war. Flammal. c. p. 1009.

den luremburgischen Städten der Stadt Florenz zufallen sollen bei der ligistischen Theilung; Pietro de' Rossi, Konig Johanns Statthalter, vertheibigte den Ort auf das hartnackigste, dann war er endlich dem Mastino della Scala in die Hande geliefert worden, und dieser behielt ihn gegen den früher geschlos= senen Vertrag für sich. Mastins hochstrebender Ehrgeiz, die große Macht welche ihm schon zu Gebote stand, bedrohten alle seine Nachbarn; so ward es den Florentinern nicht so schwer Verbundete zu dessen Demuthigung zu finden. Fast die ganze veronesische Mark, von Verona bis weit gegen Friaul hinauf, -gehorchte damals dem della Scala; dazu Brescia, Parma und Lucca. Er erlaubte sich Neuerungen in den Verhältnissen mit Venedig; so erwuchs ihm ein zweiter machtiger Feind. Florenz und Venedig schlossen sich die Fürsten Oberitaliens an, und es erfolgte ein Krieg, von welchem schon in der venetia= nischen Geschichte die Rede gewesen ist. Azzone gewann da=

1337 durch die Stadt Brescia 1), welche im October 1337 in seine Gewalt kam und ihm auch in dem später erfolgten Frieden gessichert blieb.

Seitbem die Visconti nach dem Unglück, das sie unter Ludwig dem Baier getroffen, wieder Herren von Mailand waren, hatte ihr Vetter Leodrisso zuerst in untergeordneten Verhältnissen in Mailand gelebt, dann diese Stadt und ihr Gebiet verlassen, und lebte größtentheils bei Mastino in Verlassen. Als dieser nun im Januar 1339 den größten Theil seiner deutschen Soldner entließ, nahm Leodrisso sie in seine Dienste<sup>2</sup>). Er brachte so 2500 Reiter und mehrere tausend Fußknechte zusammen und nannte sie die Gesellschaft zu St. Georg<sup>3</sup>). Mit diesen Hausen ging er im Februar über die

<sup>1)</sup> Flamma l. c. p. 1019.

<sup>2)</sup> Ich folge in der chronologischen Anordnung wieder Rosmini, welscher den Flamma für sich hat. Morigia, und nach ihm Corio, sett Leodrissos Unternehmen vor die Einnahme Brescias, also in den Februar 1337. Cf. Morigia l. c. p. 1173.

<sup>3)</sup> Ober vielmehr sie hatten sich schon so genannt, ehe sie Leobrisso in seinen Sold nahm; wenn man Morigia glauben soll, waren sie auch nicht ehemalige Soldner Mastinos, sondern überhaupt Freibeuter: "Thou-

Abda; Pinalla Aliprando, der das entgegengesetzte Ufer ver= theidigen sollte, konnte seine Leute nicht halten, und so drang Leodrisio bis nach Legnano vor. Da er seinen Soldaten die Plunderung von Mailand versprochen hatte, so lief ihm ausser seinen Freunden Alles zu, was von der Lust nach Beute ge= trieben wurde. Azzone selbst lag an der Gicht danieder, aber bei allen Nachbarn und Unterthanen fand er Unterstützung; so war bald ein Heer von 3500 Reitern und 14,000 Mann zu Fuß versammelt, an bessen Spite Lucchino dem Leobrisso entgegenrückte. Die eine Colonne von Lucchinos Leuten ließ sich in Parabiago überfallen und ward in die Flucht getrieben; glucklicherweise kam Lucchino selbst zeitig genug an, um das Treffen einigermaßen wiederherzustellen und den Feind eine Zeit lang aufzuhalten; doch ward er dabei gefangen, und mehrere seiner Unteranführer sielen in der Schlacht. Diese schien ganzlich ver= loren, und auch bas zweite mailandische Heer wollte sich eben zur Flucht wenden, als Graf Ettore di Panigo mit einer neuen Schaar, theils savonardischer theils markgraflich estesischer Reis ter, herbeisprengte und sich auf die durch den langen Kampf ermübeten Leute Leodrisios warf. Lucchino ward befreit, da= gegen wurde Leodrisso mit zwei Sohnen gefangen. benutte ben Sieg, ben seine Leute ihm erworben hatten, auf das milbeste: Leodrisso ward in der Festung S. Colombano gefangen gehalten; seine Soldner ließ man gegen das Ver= sprechen, das mailandische Gebiet nicht mehr zu betreten, in Freiheit 1).

Azzone überlebte diese letten glücklichen Kriegsthaten der Seinigen nicht lange. Er starb schon am 16ten August, im 37sten Jahre seines Alters?).

tonici homines, indiscreti tanquam lupi rapaces, qui cum cassi essent -a stipendio Dominorum Italiae, simul se junxerant causa spoliationis."

- 1) über das Unwesen dieser deutschen Soldner in Italien in der das maligen Zeit hat Flamma folgende Stelle: "Isto tempore in Italia congregati sunt viri scelerati et pestiferi ex partibus Alamanniae, Italiae, Tusciae, qui dicti sunt societas; et suerunt homines absque jugo, absque lege, absque rege, viventes de rapinis, nulli parcentes aetati." cf. l. c. p. 1031.
  - 2) "Fu Azzo di commune statura, rotondo di faccia ed allegro; Leo Geschichte Italiens III.

## 4. Bis auf Lucchinos Tod, 1349.

Die Mailander wählten nach Azzones Tode dessen beide Allein Dheime Lucchino und Giovanni zu ihren Signoren. hatte man Lucchino wahrscheinlich nicht wählen wollen, weil er als ausgelassen und ungerecht bekannt war; so hatte man ihm den Bruder zugegeben, der aber zunächst noch nirgends eingriff und Jenem alle Übung der öffentlichen Gewalt überließ. Lucchino selbst verwies sofort seine lockeren Gesellschafter aus seiner Nahe und zeichnete sich eher durch Strenge und Gerechtigkeitsliebe als durch das Gegentheil aus. Während diese Strenge viele der Beamteten beleidigte, gab Lucchins durch sein Betragen gegen Francesco della Pusterla, den er, obwohl er einer der edelsten Familien angehörte, geringschätig behandelte, und dessen Weib, Margherita degli Visconti, er, wie erzählt wird, verführen wollte, diesen Unzufriedenen einen Führer. Sie verschworen sich Lucchin und Giovanni zu ers morden und beren Reffen, Steffanos begli Visconti Cohne, Matteo, Bernabd und Galeazzo, zu erheben. Die Verschwös rung ward unvorsichtig verrathen; eben hatte Francesco nur noch Zeit mit seinen nachsten Werwandten und seiner kostbarsten Habe nach Avignon zu entkommen; die übrigen Theils nehmer starben eines martervollen Todes. Aber auch Frans cesco siel noch in Lucchinos Hanbe; durch untergeschobene, ans geblich von Mastino herrührende Briefe wusste er ihn nach Pisa zu locken, wo er mit den Seinigen gefangen genommen und an Lucchino ausgeliefert ward, ber sie sammtlich in Mais land köpfen ließ!). Matteo, Bernabd und Galeazzo mussten in der Verbannung leben.

Die ausserordentliche Härte, welche Lucchino bei dieser Gelegenheit entwickelte, stellte ihn fester, als irgend ein Vi-

i capelli alquanto rizzati, giocondo d'aspetto, à ciascheduno piace-vole ed humano, ed oltra modo liberalissimo, e quanta fosse la sua prudenza, lo augumento che fece dello stato Milanese assai l'ha di-mostrato". Corio l. c. p. 216. b. — "omnis clerus, omnis populus ingemuit de morte ejus; etiam tota Lombardia." Flamma l. c. pag. 1029.

<sup>1)</sup> Flamma l. c. p. 1035. Morigia l. c. p. 1176 et 1177.

sconte vor ihm gestanden hatte; so daß es bald sogar als wünschenswerth erachtet warb, ihn zum Signore zu haben. Die Städte Asti und Bobbio, zeither unter der Signorie bes Königes von Neapel 1), aber darum nicht im mindesten frei von der Plage innerer Parteiungen, unterwarfen sich dem Mai= lander. Benedict XII., welcher zuerst den Brüdern Bisconti befahl, fie sollten diese Städte zurückgeben, ward durch Geldund seine Unterhandler bewogen nicht nur Lucchino und Gio= vanni im Besitz von Asti und Bobbio zu bestätigen, sondern sse auch zu seinen Vicaren in Mailand und den anderen ihnen unterworfenen Städten zu ernennen. Als Benedict dam im Jahr 1342 gestorben war, blieb sein Nachfolger Clemens VI. 1342 nicht dabei stehen, sondern bestätigte Giovanni begli Visconti, welcher nach Aicardos endlich erfolgtem Tode wieder zum Erz= bischof von Mailand erwählt worden war, in dieser Burbe, ben 17ten Julius 1342.

In Pavia hatte fortwährend noch die Familie bella Bec= caria unter viscontischer Oberhoheit die Signorie; allein diese Oberhoheit war ein leerer Titel, und Lucchino wünschte zu dem Titel wahre Gewalt zu erlangen. Die Beccarias moch= ten das argwöhnen; sie bewachten ihre Stadt auf das sorg= fältigste, und drangen unter ber Hand in den Kaiser Ludwig wieder nach Italien zu kommen und den übermächtigen viscon= tischen Staat zu zerstören 2). Sobald Lucchino von diesen Bestrebungen der Beccarias erfuhr, legte er alle Rücksicht bei Seite und dachte darauf sich mit Gewalt in den Besitz von Pavia zu setzen. Die Paveser wurden durch die getroffenen Unstalten so erschreckt, daß sie trot aller Bemuhungen ber Beccarias dem Visconte die Stadt übergaben; ihr Castell ward -geschleift; den Podestà und die ersten städtischen Beamteten er= nannte in Zukunft Lucchino, bessen Solbaten jeder Zeit in Pavia aufgenommen, dessen Truppen durch Pavia überall, wo

<sup>1)</sup> Asti war dem König eigentlich schon früher durch Giovanni von Monferrat entrissen worden, der es mit Hülse der schon erwähnten Gessellschaft deutscher Freibeuter einnahm. Cf. Flamma l. c. p. 1032. Bon diesem Herrn kam es also an den Bisconte.

<sup>2)</sup> Flamma l. c. p. 1045.

er es bedurfte, verstärkt werden mussten 1). Doch behielten die Beccaria den Einfluß, den ihnen ihre großen Reichthümer und Verwandtschaften sicherten.

Balb darauf hatte Lucchino mit hartnäckigeren Feinden

ju kampsen. Er hatte den Pisanern zur Eroberung von Lucca ein Hulfscorps unter Anführung des Giovanni (degli Visconti) da Oleggio gesendet; die Pisaner hatten dann aber nicht bloß die Sohne Castruccio Castracanis, welche, weil ihr Vater einst bei Kaiser Ludwig für Lucchino gesprochen, von diesem in jester Weise beschützt wurden, aus Lucca weggewiesen, sondern auch den Giovanni von Oleggio aus Pisa unter dem Vorzwande entsernt, er gehe mit unzulässigen Dingen um. Lucchino ließ hierauf alle Pisaner in seinen Diensten gesangen 1314 nehmen, und im Jahr 1344 führte Giovanni da Oleggio wiester ein Heer nach Toscana, das einen vollständigen Sieg über die Pisaner ersocht, dann aber durch eine verheerende Vest aus

Toscana verscheucht warb.

Ein anderer Krieg noch beschäftigte Lucchino. Mastino war während des Krieges gegen Johann von Luremburg in den Besit von Parma gekommen, und regierte die Stadt mit großer Härte gegen die stüher einflußreichen Familien. Die ihm nahe verwandte derer von Correggio war es zulet, welche die Stadt von seinem Joche besreite. Azzo da Correggio schloß einen Vertrag mit Lucchino im Jahr 13412), durch welchen er Lucchinos Unterstützung und Gutheissung bei der Empörung gegen den della Scala erhielt, aber unter der Bedingung, nach vier Jahren die Signorie der Stadt an Lucchin abzutreten. Noch im Mai desselben Jahres mussten die Leute des Veronessers die Stadt verlassen Justannen regiert; im November 1344 1344 starb der älteste der Brüder da Correggio, Simone; die

<sup>1) &</sup>quot;Deinde tanquam socii Dominorum Mediolani possederunt (sc. illi de Beccaria) Papiam usque ad divisionem Mediolani et subjectorum, factam inter praefatos Dominos Mathaeum, Barnabovem et Galeatium fratres." Petr. Azarii chron. l. c. p. 372.

<sup>2)</sup> Affò storia di Parma vol. IV. p. 319.

<sup>3)</sup> Istoria di Parma ap. Murat. scrr. vol. XII. p. 742.

ührigen brei, Guido, Azzo und Siovanni, wurden unter sich uneins, und Azzo, ungeachtet er Parma im solgenden Mai an Lucchino abtreten sollte, verkaufte es sur 60,000 Gulden an den Markgrafen Obizo von Este') und verdand sich mit diesem, mit Mastin della Seala und Siovanni und Siacomo, Brüdern aus der Familie de' Pepoli, die damals Signoren von Bologna waren, gegen Lucchino.

Azzos Brüber wandten sich an Lucchino, auch die Rossi schlossen sich ihm an und die Gonzaghen von Mantua<sup>2</sup>); so begann im Jahr 1345 ein Krieg, der fast das ganze obere 1345 Italien beschäftigte und der damit erössnet ward, daß Filippin da Gonzaga den Markgrasen Obizo im Reggianischen übersiel und 722 Mann von dessen Leuten gesangen nahm. Der Markgraf selbst rettete sich nach Parma. Filippino, der ein ausgezeichneter General war, trat hierauf als Feldherr Lucchinos in Toscana auf und bedrängte Pisa so, daß diese Stadt Frieden suchte und, um diesen zu erhalten 80,000 Gulden zahlte, jährlich einen Zelter und zwei Falken nach Mailand an Luc-

- 1) Affò storia di Parma vol. IV: p. 326.
- 2) Lobopio da Gonzaga hatte von der ersten Gemahlin drei Sohne, Guido, Filippino und Feltrino. Guido wurde von dem Bater vorzüglich zu allen Staatsgeschäften gebraucht und beauftragt, und trat dann auch an die Spize des Hauses. Die Stammtasel des gonzaghischen Geschlechts in dieser Zeit ist solgende:

Die Nachkommen die ser jüngeren Linien durch Karl IV. von der Succession im Resembling giment ausgeschlossen.

chino zu senden und den Sohnen Castracanis alle ihre Güter zurückzugeben versprach. Sobald der Friede mit Pisa geschlossen war, wandte sich Lucchino mit aller Macht gegen den Marks 1345 grafen. Filippin vertried noch im Jahr 1345 die Feinde wiesder ganz aus dem Reggianischen, das sie bis auf die Stadt selbst besetzt hatten. Obizo wollte im solgenden Jahre von neuem gegen Reggio ziehen, aber Mastin verließ ihn und vertrug sich mit Lucchin; 10 Fähnlein deutscher Truppen die Mastin ihm zu Hülfe geschickt, gingen zu den Feinden über, So blieb Nichts übrig als Frieden mit Mailand zu suchen.

Dbizo bot Parma für denselben Preis, um welchen er 1346 es gekauft hatte, dem Visconten an, und im December 1346 ward der Friede in Mailand, wohin der Markgraf selbst gestommen war, geschlossen 1). Obizo war dann zu Bekräftigung des Friedens Zeuge bei der Tause der Zwillinge, welche Isabella de' Fieschi, Lucchinos Gemahlin, diesem geboren hatte, und welche Lucchino Novello und Giovanni 2) genannt wurs den. Als man Lucchino auch aus diesem Kriege glücklich hersaustreten, dabei im Inneren seines Gebietes überall die Segnungen des Friedens sah, unterwarsen sich ihm sreiwillig im Ianuar 1347 Tortona und Alessandria, bald darauf Alba, Chiestasso, mehrere kleine Ortschaften Viemonts und der Emigiana 3).

Luchino wollte hierauf auch einen Theil der gonzaghischen Besitzungen, auf welche er Ansprüche zu haben glaubte; schon war sein Heer siegreich vorgedrungen, hatte Casal maggiore, Sabioneta, Piadena, Asolo und Montechiaro erobert, als es 1348 im September 1348 durch Filippin eine entschiedene Nieder-lage erlitt. Es hielt ihn das nicht ab sich zugleich auch in die genuesischen Händel zu mischen, und unter seinem natürlichen Sohn Bruzio den, ihm zum Theil verwandten, vertrie-

<sup>1)</sup> Affò storia di Parma vol. IV. p. 334 et 335.

<sup>2)</sup> Corio (l. c. p. 221.) giebt die Namen Borso und Forestino statt der im Text genannten an. Es ist dies offenbar eine Verwechslung mit einem natürlichen Sohne Lucchins, welchen der Erzbischof Siovanni später für immer in Haft halten ließ und welcher Forestin hieß. Petri Azarii chronicon ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 823. 324.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 46.

. 🛊

benen abeligen Genuesern Hulse zu senden; schon war auch dieses Heer bis Gavi und weiter vorgedrungen, als die Nach=richt von Lucchinos am 24sten Januar 1349 erfolgtem Tode 1349 dessen Schritte hemmte. Die Soldaten zerstreuten sich; Bruzio war in Mailand zu sehr gehasst, als daß er gewagt hätte dahin nach des Vaters Tode zurückzukehren; er starb später in untergeordneten Verhältnissen im Venetianischen.).

Luchino ist wahrscheinlich von der Pestilenz hinweggerasst worden, die damals ganz Italien verheerte?). Die Sucht aber der Italiener, Alles was geschieht lieber als Folge menschzlicher Überlegung denn als reines natürliches Ereignis zu bestrachten, hat die Ausmalung einer Geschichte begünstigt, welscher zu Folge Isabella, Lucchinos Gemahlin, auf einer Wallsfahrt zu S. Marco in Venedig dem Gemahl nicht alle Treue dewahrt haben soll, die sie zu bewahren schuldig gewesen wäre. Aus Furcht dann vor der ihr drohenden Gesahr sei sie dem Gemahl zuvorgekommen und habe ihm Sift gegeben.

Wenn Luchino noch, nachdem er an die Spike des viz scontischen Staates getreten war, der Vorwurf unersättlicher Ländergier, der Treulosigkeit und Verstellung u. dgl. m. gezmacht werden kann, so sind seine Zeit und seine Lage als vorzügliche Ursache zu betrachten. Die innere Festigkeit der viscontischen Herrschaft nahm durch die Ruhe und Mäßigung, die er gleich Azzone beobachtete, und durch die Strenge, die er vor seinem Vorgänger voraus hatte, ausserordentlich zu. 3).

- 5. Bis auf des Erzbischof Giovannis Tod, 1354.
- Durch Lucchins Tod kam sein Bruder Giovanni nun auch in Besitz der Geschäfte, zu denen er zugleich mit Lucchino Titel

- 2) Corio (L c. p. 223) sagt, er sei schon langer krank gewesen.
- 3) Fu Lucchino huomo di grande animo e di gran prudenza e molto amatore della indifferente giustizia e carità."

<sup>1)</sup> Es gehörte dieser Bruzio begli Visconti unter die Gelehrten, Litteratur = und Bücher = Freunde seiner Zeit, und auch von seiner Dichter= fähigkeit sind noch Proben erhalten worden. Rosmini l. c. p. 48. not. 1. Auch von seinem Vater Lucchino ist noch ein Sonnett übrig ibid. 51. Dieser war mit Petrarca in nahen Verhältnissen.

und Recht als Signore erhalten hatte, die er aber Lucchina allein überließ. Von Lucchins Zwillingsschnen war nur noweiner, Lucchino Novello, am Leben; mit ihm slüchtete die Mutter nach Genua, eben als Giovanni im Begriff war ihm von den Bürgern als Signore der Stadt huldigen zu lassen, weil plötlich Zweisel an der Rechtmäßigkeit seiner Erzeugung erhoden wurden!). Giovanni rief nun die von Lucchin verdannten Söhne seines Bruders Steffano, Matteo II., Galeazzo II. und Bernadó, an seinen Hof und ließ ihnen seierlich durch den großen Rath die Erbfolge in die Signorie von Mailand nach seinem Tode zusichern.

Der Erzbischof schloß dann mit allen benachbarten Staaten Frieden; vermählte seine Nessen, Galeazzo mit Bianca, der Schwester Graf Amedeus VI. von Savoyen, und Bernadd mit Beatrice Regina<sup>2</sup>), der Tochter Mastins della Scala. Doch nur kurz sollte der vollkommene Friedenszustand, welchen Giovanni Anfangs herbeizusühren gesucht hatte, dauern; er selbst vernichtete ihn durch das Streben den viscontischen Staat noch mehr zu vergrößern.

Noch konnte ber Papst den Verlust von Bologna, wo jetzt Giovanni und Giacomo de' Pepoli Signoren waren, nicht verschmerzen, und im Jahr 1350 drängte der von Clemens VI. zum Grafen der Romagna ernannte Astorgio da Durasorte die Stadt so hart, daß Giovanni de' Pepoli an dem Ersolg der Vertheidigung verzweiselte und sie dem Visconte sür 200,000 Goldgulden und für die Garantie souveränen Besites gewisser Schlösser und Ortschaften 3) verkaufte. Sosort sandte der Erzbischof seine Nessen Galeazzo und Bernadó mit dem Pepolo gen Bologna, und große Kriegshausen in ihrem Ges

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 52,

<sup>2)</sup> Den Beinamen Regina hatte sie wegen ihrer koniglichen Haltung bekommen.

<sup>3)</sup> S. Giovanni, Crevalcuore, Nonantula. Nachher als die Pepolieines Anschlags beschuldigt wurden Bologna den Florentinern wieder in die Hande zu spielen, verloren sie nicht nur auch diese Ortschaften, sons dern Giacomo ward zu ewigem Gefängniß verurtheilt. Giovanni erhielt von Mailand einen Jahrgehalt, nur die unbedeutenderen und unbesestissten Güter blieben ihren Nachkommen.

leite; Alles, wie es hieß, zu Vertheidigung der Stadt gegen den Grafen der Romagna. Sobald sich durch diesen Zuwachs an Kriegsleuten die Pepoli in Bologna mächtig genug glaubzten, riefen sie den Rath zusammen und liessen Siovanni degli Visconti als Herrn von Bologna ausrusen, im October 1350.

Zwar waren über diesen Schritt viele Bologneser höchst unzufrieden 1), und ihre Anzahl und Absichten schienen so ge= fährlich, daß Galeazzo, welcher dem Regiment in Bologna vorstehen sollte, angeblich weil er krank war, die Stadt ver= ließ?); aber als ein energischerer und gewandterer Gouver= neur Giovanni (begli Visconti) da Dleggio in die Stadt ges fandt wurde, fügten sich bald alle Gemuther in den neuen Zustand der Dinge. Der Graf von der Romagna hatte alle Hoffnung aufgeben mussen sich mit Gewalt Bolognas zu be= machtigen, zumal da ihn fast alle Soldner verliessen und bem Visconte sich anschlossen; auch die Drohungen des Papstes blieben fruchtlos. So lange bis er die Bestätigung der erz= bischöflichen Würbe erhielt, brauchte Giovanni wohl ben Papst; allein einmal in Posseß, konnte bann ihm, der geistig frei ge= nug war, an der Ercommunication des Papstes gar Nichts liegen, er ließ also den Bannfluch ruhig über sich ergehen. Endlich machten ihn die Bemühungen des papstlichen Legaten, eine Verbindung der übrigen italienischen Fürsten gegen ihn zu Stande zu bringen, beforgt; er schickte beshalb Gefandte mit den reichsten Geschenken nach Avignon und besänftigte glücklich den Zorn des heiligen Vaters, der im Mai 1352 1352 Bannfluch und Interdict aufhob und die Visconti gegen 3ahlung von 100,000 Goldgulden und eine jährliche Lehensabgabe von 12,000 bergleichen zu Vicarien des romischen Stuhles in Bologna ernannte.

Während der feindlichen Stellung zum päpstlichen Hofe hatten die viscontischen Feldherren Giovanni da Oleggio, Luc-

<sup>1)</sup> Sie riefen: "noi non vojemo essere venzu"; es half ihnen aber Richts, sie waren doch viscontisch.

<sup>2) &</sup>quot;In eo rumore populari Dominus Galeaz valde timuit de persona, curavitque de recessu" etc. — Cf. Petr. Azarii chron. l. c. pag. 326.

chino bel Verme (aus Verona) und Rainaldo de' Alessandri (aus Mantua) mehrere Züge gegen die toscanischen Guelsen, obwohl alle ohne bedeutenden Ersolg, unternommen. Vom 1353 Januar 1353 an vermittelte zwischen den guelsischen Städten Toscanas und dem Erzbischof die Republik Visa einen Frieden zu Sarzana, welcher am 31sten März abgeschlossen und am Iten April publicirt ward 1).

Zwei der größten italienischen Städte, Mailand und Bologna, waren nun in ben Hanben des Erzbischofs; bald sollte er auch eine britte, Genua, ohne Schwerdtstreich in die Hände bekommen. Durch Nieberlagen in ben schon in ber venetianischen Geschichte erwähnten Seekriegen mit Benedig geschwächt, von der Seeseite durch venetianische Flotten und Ca= per in einer Art Blocabezustand gehalten, ward Genua im Jahr 1353 von einer schweren Theurung gedrückt, die zur fürchterlichsten Hungersnoth zu werden drohte, da der Erzbi= schof von Mailand, dessen Territorien vom Alessandrinischen bis nach der Lunigiana hin das Genovese einschlossen, ebenfalls die Zufuhr untersagte. Der Abel war fortwährend in Ghibellinen und Guelfen getheilt; das Volk, schwierig und tumultuirend, nannte selbst den Erzbischof Giovanni als den Fürsten, von welchem allein Rettung kommen konne. Doge Giovanni da Valente bot hierauf dem Visconten im Namen des großen Rathes die Signorie von Genua an, und dieser nahm sie nicht nur an, sondern versorgte auch sofort die Stadt auf das beste, schickte den Marchese Guglielmo Pela= vicini als seinen Statthalter nach Genua und 700 Reiter und 1500 Fußknechte zur Besatzung. Auch an Gelb zu Unterstützung Genuas bei der Herstellung der Flotte ließ es Giovanni nicht fehlen. Das Volk gewann er durch die Urt, wie er der Noth abzuhelfen suchte, in hohem Grade, den Adel dadurch daß er ihm den Zugang zu den städtischen Umtern wieder verschaffte. Genua schien unter ihm einer ähnlichen Ruhe entgegenzugehen, wie die schon langer der viscontischen Herrschaft unterworfenen lombardischen Städte; nur war das Wesen der Genueser ein anderes, und die viscontische

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 58.

Herrschaft in dieser Seestadt überlebte nicht lange den Grünz der, derselben.

Die Erwerbung Genuas hatte übrigens alle benachbarten Fürsten aufmerksamer als je gemacht auf die zu ihren Kräften immer unverhältnismäßiger anwachsende Macht des Hauses Fast das ganze obere Italien verbündete sich zu ei= ner Liga gegen daffelbe; Einladungen zu Beschleunigung seines Zuges nach Rom gingen von beiben Theilen an Karl IV. von Luxemburg, König Johanns Sohn, welcher in Deutschland auf Gunther von Schwarzburg als romischer König gefolgt war. Karl IV. antwortete Allen gleich verbindlich, seine Uns kunft aber verschob sich, und der Erzbischof ließ durch eine Gesandtschaft, an deren Spike sein Freund!) ber große Dich= ter Francesco Petrarca stand, unterdessen ben Frieden mit den ihm feindlichen Städten und Herren betreiben. Allein auch Petrarca, der im Januar 1354 in Venedig ankam, richtete 1354 bier Nichts aus. Es kam zum offenen Kriege. Wir folgen den Begebenheiten des Landkrieges, indem das, was sich auf die Verhaltnisse Genuas mit Venedig bezieht, schon früher berührt worden ist.

Der Erzbischof stellte zwei Heere ins Feld: das eine unster Castruccios Sohn, Francesco Castracani, gegen die Marksgrafen von Este; das andere unter Giovanni Bizzozero gegen die Gonzaghen.

Francesco machte Unfangs einige Eroberungen im Modez nesischen und bedrohte Modena selbst; aber die ligistischen Truppen verstärkten sich durch einen ähnlichen Hausen deutscher Söldlinge, wie früher die Gesellschaft zu St. Georg und die große Compagnie des Grafen Werner von Urslingen war, durch die Gesellschaft nämlich des Grafen Lando (Landau? 2);

- 1) Rosmini l. c. p. 64 sq. not, 1. theilt Stellen aus einem in neuerer Zeit erst gedruckten Briefe Bocaccios, welcher sich damals in Rasvenna aushielt, an Petrarca mit, welcher Brief eine Satyre auf Petrarcas Wandelbarkeit in der Form einer Schäfergeschichte enthält. Petrarca hatte früher gegen Giovanni degli Visconti als gegen einen der hassenswürdigsten Tyrannen Italiens gesprochen, und hatte sich dann auf der Durchreise durch Mailand ganzlich von ihm gewinnen lassen.
- 2) Azarius nennt ihn: Conradus comes de Lando l. c. pag. 409; man vergleiche noch folgende Stelle:

Francesco war dieser Macht nicht mehr gewachsen und zog sich zurück.

Mitten unter biefen triegerischen Begebenheiten starb Gio-1354 vanni degli Visconti, den 5ten October 1354 im 64sten Jahre seines Alters!). Er war ein für alle freundliche Bilbung empfänglicher, feinerem Leben zugethaner Mann, ohne Ginn für die abstracten Foderungen geistlichen Lebens, aber mit um so größerem für weltliche Verhaltnisse. Wie fehr er Petrarcas Freundschaft gesucht und wie er sie sich wirklich erworben, fieht man aus des Dichters Briefen; aber auch Dantes Berdienst ehrte er in fürstlicher Weise, indem er zwei Theologen, zwei Philosophen (Naturkundige und Mediciner wurden so genannt) und zwei Meister ber freien Kunste zusammen beauftragte einen Commentar zu bem großen Gebicht auszuars Auch um den Flor der Universität Bologna war er bemüht. Geit dem zweiten Viertel des 14ten Jahrhunderts knupft sich die höhere Bildung in Italien durchaus an das Thun ber Fürsten an, die dadurch vor dem französischen hohen Abel einen ehrenwerthen Borzug behaupten, daß jene fris volen Dichter und Hofleute, wie sie an französischen Höfen noch florirten, in ihrer Nahe zu Buffonen entwürdigt, Phi= losophen aber, ernstere Dichter und jede strenge Kunst burch sie erhoben, und so eine neue Epoche europäischer Bildung vorbereitet ward.

6. Bis auf den Tod des Galeazzo II. degli Visconti im Jahr 1378.

Nach des Erzbischofs Tode folgten seine Neffen ohne allen

"Hoc tempore comes Landus de Suevia, cum quatuor millibus galeatis et peditum multitudine, sicut latro Romandiolam vastavit." Cf. historiae Cortusiorum lib. X. ap. Murat. scrr. vol. XII. p. 941.

1) "Fu di tanto nome e magnificenza, che non solo per Italia, anzi per tutte le infidele nazioni con gran venerazione era nominato. Qualunque Signore o Legato che da lui venisse a modo d'Imperatore era ricevuto. A i suoi sudditi era humanissimo, clemente a i delinquenti, ed a gli amici e poveri di Cristo liberalissimo." Coriol. c. p. 229. b.

Wiberspruch. Sie theilten, um inneren Verwirrungen vorzusbeugen, den viscontischen Staat, der von seinen Fürsten nun schon ganz in der Weise eines ererdten Besithumes behandelt ward. Matteo erhielt Bologna, Parma, Bobbio, Piacenza und Lodi; Bernabd Bergamo, Brescia, Crema und Cremona; Galeazzo Como, Novara, Vercelli, Asti, Alba, Alessfandria und Tortona!). Mailand und Genua blieben den drei Brüdern gemeinschaftlich?).

Bald nach des Erzbischofs Tode kam Karl IV. nach Ita-In Padua, in Mantua ward er fürstlich bewirthet 3); noch dauerte der Kampf der Liga mit den Visconti, und diese thaten alles Mögliche ben romischen König durch eine glan= zende Gesandtschaft zu sich nach Mailand zu ziehen, wohin er ja ohnehin, wenn er die lombardische Krone wollte, kommen musste. Mehr als der Glanz der Gesandtschaft gewann den König die Summe, welche die Visconti boten: 150,000 Gold= gulden für die Ernennung zu königlichen Vicaren, und 50,000 als Reisegeschenk zu Fortsetzung des Romerzuges. Karl that nun was er konnte, um zwischen der Liga und den Visconti einen Frieden zu vermitteln; doch Alles war umsonst; nur ei= nen Waffenstillstand vermochte er zu Stande zu bringen, bis zum Mai des Jahres 1355. Nach Abschliessung besselben kam 1355 er in die, viscontischen Staaten, und überall ward er mit fürst= licher Pracht empfangen und auf das freigebigste bewirthet. In Mailand hielt er am 4ten Januar 1355 seinen feierlichen Einzug, und hierauf empfing er am 6ten besselben Monats in der Kirche zu St. Ambrosien die Krone der Lombardei. Überall, in Mailand sowohl als wo er sonst im viscontischen Gebiet hinkam, war der König von Tausenden wohlbewaffne= ter, und nach damaliger Weise zu kunstlichen Evolutionen ein= geübter Soldaten begleitet; in Mailand selbst sah er Alles mit Rriegshaufen erfüllt; in allen Ortschaften, die er ausserdem be=

<sup>1)</sup> Die Theilung bei Petrus Azarius 1. c. p. 837.

<sup>2)</sup> Mailand ward in einem gewissen Sinn auch getheilt, namlich in drei Quartiere aber Gin = und Ausgangs = Recht behielten alle Orei überall in Mailand.

<sup>3)</sup> Historiae Cortusierum lib. XI. l. c. p. 948. 944.

rührte, waren die Besatzungen während seiner Unwesenheit verdoppelt; Maßregeln, welche die Visconti unter dem Vorzwande trasen, den König zu ehren, und welche wesentlich dazu dienen sollten, ihm eine hohe Vorstellung von ihrer Kriegszmacht einzuslößen.

Als er von dem Zuge nach Rom, wo er die Kaiserkrone, aber unter sowenig ehrenvollen Formen, wie sie früher nie erztheilt worden war, empfing, zurückehrte, sand er alle visconztischen Städte ihm verschlossen, und er war zu schwach Etwas gegen diesen Trotz zu thun. Seine Anwesenheit in Italien trug nur dazu bei, vollends den letzten Zauber, welcher die kaiserliche Würde sonst umgab, zu vernichten. Bald nachdem Karl IV. Italien verlassen hatte, kam ein Friede zwischen Maizland und Benedig zu Stande, von welchem schon in der vernetianischen Geschichte die Rede war.

Matteo degli Visconti wollte den hierauf eintretenden Ru= hezustand benutzen, um sich Bolognas mehr zu versichern. Bisher hatte er immer noch jenen von seinem Oheim bahin gesandten Giovanni da Dleggio an der Spite der Verwaltung dieser Stadt lassen mussen, weil es schwer war gegen einen so entschlossenen und gewandten Kriegsmann in Zeiten allge= meiner Aufregung Etwas auszuführen, was bessen Born ober Argwohn erregen musste. Gleichwohl bruckte Giovanni die Stadt und machte sie daburch der viscontischen Herrschaft Matteo rief zuerst einen Theil der Besatzung ab und strafte einige von deren Hauptleuten, welche sich unange= messene Dinge in Bologna erlaubt hatten; dann machte er Unstalten, Giovanni selbst zur Rechenschaft zu fobern, welcher ohnehin durch die Einziehung 1) einiger Lehen, die ihm der Erzbischof noch ertheilt hatte, erbittert war. Giovanni, sobald er sich ernstlich bedroht sah, fasste den Beschluß sich zum Herrn von Bologna zu machen und den Visconti zu tropen. Es ge= lang ihm Freunde genug in der Stadt zu gewinnen; gegen die Visconti waren Viele, welche die Selbständigkeit der Stadt 1355 wunschten. Um 18ten April 1355 nahm er Matteos Amt= leute gefangen, fand bei dem Markgrafen Aldobrandino von

<sup>1)</sup> Petri Azarii chron. l. c. p. 337. 338.

Este Hulfe, schlug ein viscontisches Heer und behauptete sich in Bologna. Dagegen starb Matteo gegen Ende des Sepztembers mitten unter den Vorbereitungen zur Wiedereroberung Bolognas eines plotlichen Todes!).

Matteos Besitzungen theilten die überlebenden Brüder, sodaß Bernadd Lodi, Parma und Bologna bekam; Galeazzo
aber Piacenza und Bobbio. Giovanni da Oleggio aus Bologna zu vertreiben, schien aber Bernadd so schwer, daß er
sich lieber mit ihm vertrug, ihm den lebenblänglichen Besitz
von Bologna zugestand, und sich nur die Oberhoheit und nach
Giovannis Tode für sich und seine Erben die Signoria, welche
vorzüglich in einer Geldeinnahme, dem Besatzungsrecht und dem
Rechte den Podestä zu ernennen bestand, vorbehielt.

Die Liga hatte burch ben Frieden zwischen Mailand und Benedig eine Zeit lang geruht; mit dem Ansang des Jahres 1356 erhob sie von neuem ihr Haupt: die Estes, die Gon= 1356 zaghen, die Carraras, die della Scalas, mit ihnen allen Gio= vanni, der Markgraf von Monserrat (durch eine Beleidigung Galeazzos der Visconti bitterer Feind) verbanden sich zusam= men gegen das viscontische Haus. Karl IV. gedachte ebenfalls, als er eine solche Macht gegen die mailander Herren sah, wie sie ihm die Thore geschlossen hatten, und schloß sich der Liga an. Endlich auch Giovanni da Oleggio; denn eine Verschwd= rung, welche im Februar in Bologna entdeckt ward und in Folge deren Giovanni dem Agenten Bernadds, Arrigo Ca= stracani, und dem Podesta der Stadt den Kopf abschlagen

<sup>1)</sup> Einige nehmen seinen Tob als die Folge seiner Ausschweifungen; Andere als die von Gift, das ihm seine Brüder gegeben, weil er gesagt: "esser bella cosa il regnare ma senza compagnia" — oder weil von Seiten der Väter und Männer der versührten und genothzüchtigten Jungfrauen und Frauen ein allgemeiner Ausstand zu besürchten gewesen wäre, wenn man ihn nicht bei Zeiten auf die Seite geschafft hätte. Cf. Rosmini l. c. p. 77. — "Dominus Mathaeus morans domi quondam Domini Archiepiscopi in Mediolano, divisus ut supra et malam vitam ducens, plures formosas juvenes in lecto tenens, etiam de nobilibus Mediolani, personam suam guastavit. Solo vitio luxuriae soedabatur. In virtutibus caeteros fratres suos antecellebat et praesertim in facundia, qua non erat ei similis nec par inter magnates Lombardiae." Petr. Azarius l. c. p. 342.

ließ, hatte hinlänglich überzeugt, wie alle Zugeständnisse Ber= nabds nur Mittel sein sollten, Giovanni um so sichrer zu ver= berben.

In dem Kriege der nun begann, hatten die Visconti surchtbare Feinde gegen sich. Filippin da Gonzaga 1) und sein Nesse Ugolino waren tüchtige Feldherren, und auch Aldozbrandino von Este förderte den Krieg aus allen Kräften. Zuerst verdrängten die Gonzaghen und ihre verdündeten Nachbarn der Visconti Truppen aus dem Reggianischen, wohin sie vorgedrungen waren; dann eroberte der Markgraf von Monsferrat, welchen Karl IV. zu seinem neuen Vicar in der Lombardei ernannt hatte, mit Hülse der Paveser, die sich wieder ganz unabhängig von den mailänder Herren benahmen, Asti dis auf das Castell; Galeazzo aber hatte so tyrannisch regiert, daß auch Alba, Chierasco, Chieri und andere viscontische Ortsschaften des Monserrat sich empörten und dem Markgrafen zussielen, welcher sogar an dem Grafen von Savoyen einen Verzbündeten sand.

Galeazzo bot alle seine Kräste auf, Pavia wieder zu unsterwersen<sup>2</sup>). Ein junger Augustinermönch Jacopo Bussolari, welcher in dieser Stadt Freiheit und Gleichheit predigte und alle Fürsten Tyrannen nannte, wusste aber solchen Enthusiasmus zu erregen, daß sich die Paveser nicht nur durch das Herannahen eines Heeres von 40,000 Mann nicht erschrecken liessen, sondern auch eine längere Belagerung aushielten, welche die viscontischen Truppen aus drei großen Schanzwerken, die sie in der Nähe von Pavia angelegt hatten, ununterbrochen sortsetzen, um die Stadt durch Hunger zur Übergabe zu zwinzgen. Um 27sten Mai endlich machten die Paveser, unter Ansschrung ihres jungen geistlichen Helden, einen Ausfall mit solscher Kraft und Gewandtheit, daß die Schanzwerke genommen und das ganze noch vorhandene mailändische Heer in die Flucht getrieben ward<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Petrus Azarius (l. c. p. 325.) nennt ihn einmal "nobilis et magnanimus vir Dominos Philippinos de Gonzaga, qui otia non patie batur."

<sup>2)</sup> Petrus Azarius l. c. p. 346 sq.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 81.

Karls IV. Vicar in Toscana setzte hierauf einen Tag an; auf welchem die Brüder Visconti sich rechtfertigen sollten, ge= gen die Beschuldigungen, welche ihnen gemacht wurden. antworteten mit Hohn. Die Ligisten hatten inzwischen die Horben bes Grafen Lando an sich gezogen und brachen, im October 1356, in das Parmesanische und Piacentinische ein. 1356 Mailand war in der fürchterlichsten Verwirrung; die deutschen Truppen wollten nicht gegen des Kaisers Panner fechten; ohne Uneinigkeit unter sich, hatten die Ligisten wohl gesiegt. Markgraf von Monferrat trennte sich aber vom Heere, weil er ben Dberbefehl an den Grafen Lando abgeben musste; er zog allein nach dem Piemont und bekam Novara durch Ver= rath in seine Hande 1). Der Graf Lando hielt das Heer in ben reichen Gegenden, in welche man zuerst kam, auf, um seiner Gesellschaft gutlich zu thun; badurch ward der gunstigste Zeitpunct verloren; auch Azzo ba Coreggio trennte sich mit 700 Gleven 2) vom Heere, um einen (vergeblichen) Bersuch auf Vercelli zu machen; kurz die Visconten erhielten Zeit sich von ihrem Schrecken zu erholen, sich zu geordneter Gegenwehr zu rusten, und bas Heer ihrer Feinde schmolz durch Trennung zusammen und machte sich durch die fürchterlichsten Ausschwei= fungen der "großen Gesellschaft" zu einem Abscheu des Landes.

Galeazzo und Bernadò ernannten ihren Vetter Leodrisso (den früher bei Parabiago geschlagenen) zum Oberansührer, nahmen neue Condottieren mit italienischen Truppen in ihren Sold; die Deutschen änderten ihren Sinn und folgten Leozdrisso; die Einwohner der Lombardei waren vor des Grasen Lando Höllenhausen so in Schrecken, daß sie sich freiwillig allenthalben sür die Visconti bewassneten. Leodrisso führte sein Heer gegen die Feinde; in der Nähe von Casorate kam es zur Schlacht, und der mailändische Heersührer ersocht einen vollständigen Sieg. Alle Capitane der Ligisten wurden gefangen, nur der Generalcapitan, der Gras Lando, entkam glücklich 3).

<sup>1)</sup> Ober vielmehr, dem Bericht des Petrus Azarius zu Folge, burch die Nachlässigkeit und Dummheit der Behorden. L. c. p. 349.

<sup>2)</sup> Barbuta war eine Gleve, bestehend aus zwei Reitern, einem Ritter namlich und einem Knecht. 700 Barbuten begleiteten Uzzo.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 84. Leo Geschichte Italiens III.

. Ein neuer Bundesgenosse entschädigte im November bes selben Jahres die Ligisten für den Berlust ihres Heeres. Ge= nua war nur aus Noth, nur unter sehr beschränkenden Be= bingungen der viscontischen Herrschaft einverleibt worden; nun fing aber nach des Erzbischofs Tobe ber Statthalter der Brüder Visconti, Matteo Mandello, an, die ihm gesetzten Schrans ken zu überschreiten. Der Rath machte Gegenvorstellungen; der Statthalter fragte in Mailand an, wollte die Abgeordnes ten des Rathes nach Mailand senden; Alles war in Unruhe und aufrührerischer Bewegung; da erbot sich Simone Boccas nera, welcher eben von Pisa nach Mailand gekommen war, den Aufruhr zu stillen; kaum aber war er am 15ten November in Genua, als seine wahre Absicht an den Tag kam; das Bolk rief die Freiheit der Stadt auß; der Palast des Statthalters ward gestürmt, Manbello musste mit seinen Leuten abziehen, und die Genueser; erwählten den früheren Dogen, Simone Boccanera selbst wieber zum Haupte ihrer Stadt.

Mehr als der Beitritt Genuas zur Liga gab derselben Muth und Leben zurück der papstliche Legat, der hochverständige Cardinal Egidio d'Albernoz. Während des ganzen Jahres 1357 brachte der Krieg, zu welchem sie eine Küstung nach der anderen machten, den Visconten Unglück; im Jahr 1358 waren einige Vortheile gegen die Paveser Alles, was die Herren von Mailand unter die glücklicheren Ereignisse zählen konnten. End-

Mailand unter die glücklicheren Ereignisse zählen konnten. Ends
1358 lich ward durch Venedig zu Mailand, im Junius 1358, ein
Friede zwischen den Visconti und den Ligisten verhandelt, welscher Allen ihren Besitsstand vor dem Kriege ließ, nur mussten die Visconti dem Markgrafen von Monserrat Asti lassen und die Ortschaft Novi abtreten. Über Pavia ward Nichts in dem Frieden gesagt; es blied zunächst in statu quo. Die nächste Folgezeit war den Visconti reich an häuslichen Festen: im September 1358 ward dem Bernadd von Beatrice della Scala ein Sohn Lodovico geboren; Matteos II. Tochter Catarina ward um dieselbe Zeit an Ugolino da Gonzaga verheirathet.

3wei neue Citadellen erhoben sich auf Bernabos Betrieb 1359 in dieser Zeit in Mailand, und sowie das Frühjahr 1359 kam, rusteten sich die Brüder gegen Pavia, in welcher Stadt

es den Beccarias gelungen war, die Signoria dem Markgrafen von Monferrat zu Theil werden, und so biesen für Pavia kämpfen zu lassen, während sie sich einen unmittelbaren Einfluß in der Stadt recht wohl gewahrt hatten. Der Markgraf hatte bann den geistlichen Demagogen Jacopo Bussolari zu benutzen ge= wusst 1); Jacopo wendete seine sonft gegen alle fürstliche Herr= schaft gerichteten Reben vorzugsweise gegen das Verhältniß der Beccaria in Pavia, und bewog diese dadurch zu Mordver= suchen gegen ihn. Das Volk schützte den Helden der Stadt= freiheit; er ernannte von der Kanzel herab zweiundzwanzig Centurionen; beauftragte sie, jeder solle in einem besonderen Sprengel der Stadt eine Compagnie errichten und sie unter die Anführung eines der Hauptleute stellen. Alles wurde vom Volke und vom Markgrafen genehmigt; Jacopo selbst erhielt eine Leibwache von sechzig Mann. Die Beccaria erhielten die Weisung die Stadt zu verlassen. Alle ihre Häuser und Gu= ter wurden ganzlich ruinirt 2).

Die Beccaria wandten sich nun an Galeazzo, versprachen ihm die alleinige Signorie der Stadt, wenn er sie nach Pazia zurücksühre, und übergaben ihm als Unterpsand ihre Schlössser im Pavesischen und in der Lomellina. Im März 1359 1359, zog, unter Lucchinos del Verme Ansührung, ein viscontisches Heer vor Pavia; Jacopo bot alle seine Beredtsamkeit auf, um Geld zu Besoldung von Truppen von den Pavesern zu erhalten, und es gelang ihm in dem Maße, daß selbst die Frauen ihm ihren Schmuck zum Opfer brachten 3). Der Markgraf nahm Landos große Gesellschaft in Dienst, und so gelang es auch dies Belagerungsheer zu schlagen; schon im Septems der erschien ein neues; eine Seuche richtete in Pavia Verwüssstungen an; Lando erhielt von den Visconten höheren Sold und verließ den Markgrafen; Jacopo musste endlich für Pavia

<sup>1)</sup> Corio sagt geradezu, der Markgraf habe den Jacopo in Pavia als seinen Agenten gehabt: "Lascid a Pavia per suo governatore un fra Giacomo Bussolario dell' ordine di S. Agostino, solenne prediçatore, ma decettore degli huomini." l. c. p. 231.

<sup>2)</sup> Wgl. besonders des Petrus Azarius Chronif l. c. p. 376.

<sup>3)</sup> Petr. Azarii chr. l. c. p. 377.

eine Capitulation schliessen; an die eigne Sicherheit dachte er nicht, und büßte diese Unvorsichtigkeit nachher durch lebenslängliche klösterliche Haft in Vercelli. Galeazzo hielt im November seinen Einzug in Pavia; ließ hier sofort ein sestes Schloß anlegen und herrschte, sobald er dadurch die Stadt einmal in seiner Gewalt zu haben glaubte, unumschränkt.).

Während Giovanni da Oleggio den geschlossenen Frieden (burch welchen er wieder auf Zeitlebens in dem Besitz von Bologna, doch so bestätigt worden war, daß Bernabd die Pode: staten ernennen sollte) so treu beobachtete, daß er den Visconten sogar 600 Reiter zu der Rüstung gegen Pavia gesandt hatte, ließ Bernabd durch seinen Condottiere Francesco von Este Bologna angreifen und brach baburch ohne alle Beranlassung den Frieden. In den letten Tagen des Decembers 1359 erschien das viscontische Heer unter den Mauern Bolo-Giovanni erhielt von keinem seiner Nachbarn Hulfe, nur der Cardinal Egidio fandte ihm 400 Reiter; er sah sich am Ende genothigt die Stadt zu verkaufen; die Florentiner, Bernabd selbst und der Cardinal im Namen des Papstes boten darauf und der Letztere erhielt sie, wogegen Giovanni eine Summe Geldes und unter dem Titel eines Markgrafen die Stadt Fermo als papstliches Lehen erhielt. Giovanni verließ 1360 Bologna am 31sten Marz 1360 und begab sich nach seinem neuen Fürstenthum.

Der Carbinal Egibio ernannte seinen Nessen Velasco Fernandez und den Feldhauptmann der papstlichen Truppen Niccold Farnese zu Statthaltern von Bologna, und Bernadd ließ trotz dem, daß jetzt die Stadt dem Papst gehörte, die Belagerung mit verdoppeltem Eiser sortsetzen. Der Papstschleuderte seinen Bannsluch gegen Bernadd, doch umsonst; er bewog König Ludwig von Ungarn einige tausend leichte ungarische Reiter gegen die viscontischen Truppen zu senden, sie begingen aber größere Gräuel und waren ihren Freunden verzberblicher als die viscontischen Soldaten selbst, wenn sie diese auch zu Aussedung der Belagerung und zum Rückzug ins Parmesanische zwangen.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 96.

Bernabo machte nun bie auffersten Unstrengungen, ben= och seine Absicht zu erreichen und Bologna in seine Gewalt 1 bringen. Er sandte Lando nach Deutschland, um neue Trup= en werben zu laffen; erhob in seinem ganzen Gebiet Kriegs= euern und bedrückte dabei vorzüglich Kirchen und Klöster. hnliches that sein Bruder, nur aus anderer Absicht. Dieser ollte nämlich seinen Sohn Giovanni Galeazzo mit einer ko= iglichen Prinzessin von Frankreich verheirathen 1). Auch dies luckte, doch foll die Erreichung seiner Absicht dem Galeazzo 00,000 Goldgulden gekostet haben. Isabella von Valvis, die iochter des Königs Johann, brachte Giovangaleazzo die Graf= haft Vertus in Champagne als Mitgift und dadurch spåter en Titel Conte di Virtu (comes virtutum, Tugendgraf) 16 Ehren= und Spott=Titel ein. Bernadd hatte durch seine iteuern 300,000 Goldgulden aufgebracht und hatte immer ur die Erwerbung Bolognas im Sinne; je hartnäckiger er ber auf dies eine Ziel lossteuerte, je weniger gelangte er da= Won Anfang April bis zum 20sten Junius des Jahres 361 hatte er Bologna eingeschlossen gehalten; dann erlitten 1361 e Seinigen eine solche Niederlage, daß die Belagerung auf= hoben werden musste 2). Undere Unglücksfälle kamen hinzu; idlich entschloß sich Bernabd zu einem Frieden mit dem Papste, welchem er diesem Bologna lassen musste; den 15ten De= mber 1361.

Galeazzo war inzwischen hart von dem Markgrafen von konserrat, dem es um die Wiedergewinnung Pavias zu thun ar, bedrängt worden; endlich war der Markgraf nach der trovence gegangen, um die s. g. weiße Compagnie der Enginder, welche bei der damaligen Wassenruhe in Frankreich hne bestimmtes Engagement war, in Sold zu nehmen. Er rachte sie herüber, und mit ihr kamen auch über diese westscheren Gegenden der Lombardei Drangsale, wie die Ungarn 2 den Landschaften um Bologna bereitet hatten. Ansteckende rankheiten waren in ihrem Geleite; Mailand allein soll 77,000 inwohner dadurch verloren haben 3).

<sup>1)</sup> Petrus Azarius l. c. p. 405.

<sup>2)</sup> Rosmini l.c. p. 101. 102.

S) Petrus Azarius l. c. p. 396.

Alle diese Wiberwärtigkeiten regten, statt sie geschmeidiger - zu machen, nur um so mehr ben Trot ber Visconti auf; als '- Gesandten des Papstes dem Bernadd einen Brief überreichten, dessen Inhalt ihm misfiel, mishandelte er sie auf das über: muthigste 1), und veranlasste badurch Innocenz VI. eine neue Liga der oberitalienischen Fürsten gegen das Haus Visconti 1362 im Mai 1362 zu Stande zu bringen, deren Glieder ausser bem Papst die Carraras, bella Scalas, Estes und Gonzagas Die Ligisten schickten Gesandte an Bernabo, welche waren. ihn ermahnen sollten, das Gebiet der Kirche unangefeindet zu lassen ober einem Kriege mit ber ganzen Liga entgegenzus sehen. Er verhöhnte sie nur. Wir übergehen die Wechselfälle des solgenden Krieges, in welchem Brescia eine Zeit lang von den Ligisten bedrängt, aber nicht erobert ward. Der Marks graf von Monferrat zog inzwischen immer mehr Soldatenhaus fen aus Frankreich an sich, verbundete sich mit Genua und entriß Galeazzo Voghera und andere Ortschaften im Tortone sischen, Novaresischen und Pavesischen. Unterdessen starb Innocenz VI., und Urban V. (einer jener von Bernabd verhöhn: ten Legaten des Papst Innocenz) ward im November 1362 an seine Stelle gewählt. Dieser lub Bernabd vor, um sich wegen seines trotigen Benehmens gegen das Oberhaupt der Kirche zu rechtfertigen, und als er nicht erschien, sprach er von neuem im Marz 1363 ben Bannfluch gegen ihn aus.

Immer in sich ergrimmter, gegen seine Umgebung immer tyrannischer beharrte Bernado bei seinem Troze. In dem 1363 Feldzug des Frühjahres 1363 ward er selbst verwundet, und sein Heer erlitt durch den Feldherrn der Liga, Feltrin da Gonzaga, bei Solara eine gänzliche Niederlage. Zu gleicher Zeit

<sup>1)</sup> Die Gesandten sollen dem Bernado auf einer Brücke des Lambro begegnet sein und ihm sosort ihr Schreiben überreicht haben. Rach Durchlesung desselben fragte er sie mit grimmigen Blicken, ob sie lieber essen oder lieber trinken wollten. Sie kannten ihn als einen grausamen Menschen und sürchteten in den Fluß geworfen zu werden, wählten als das Essen. Hierauf mussten sie das Schreiben, das sie überbracht hatten, bis auf das letzte Stückhen aufspeisen. So wenigstens bildete das Gerücht die Begebenheit aus; man vergleiche darüber Rosmini L. e.p. 104. not. 2. und Corio.

brang ber Markgraf von Monferrat verwüstend in das Mai= landische ein. Der Graf Lando, der in Galeazzos Golde zu Novara war, fand seinen Tod bei einem Ausfalle!), und erst als die Englander in dem Gebiet Galeazzos Alles ausgeplun= dert hatten und den Einladungen der Pisaner folgend nach den reicheren Landschaften Toscanas gezogen waren, erholte sich Galeazzo einigermaßen aus der unglücklichen Lage, in welche er gekommen war; sein Feldherr Lucchino del Verme eroberte den größten Theil der an den Markgrafen verlorenen viscontischen Territorien rasch von neuem. Bernabd musste endlich soweit nachgeben, daß er die Vermittlung der Könige von Frankreich und Ungarn und die des romischen Kaisers annahm; diese führte dann endlich nach langen Verhandlun= gen zu einem allgemeinen Frieden zwischen Galeazzo und zwi= schen Monferrat und Genua ebenso wie zwischen Bernabd und der Liga. Er ward am 3ten Marz 1364 publicirt. Für 1364 500,000, in Terminen zu zahlende Goldgulden verzichtete Bernabd zu Gunsten des Papstes ganzlich auf Bologna, und hinsichtlich der übrigen Territorien blieb es zwischen ihm und der Liga bei dem status quo vor dem Kriege. Galeazzo be= hielt Pavia, Alba und Novara, dagegen erkannte er nochmals Usti als Eigenthum bes Markgrafen von Monferrat an.

Kaum war dieser Krieg, mit den äusseren Feinden beens digt, so begann Galeazzo eine Fehde gegen die inneren Feinde. Er ließ allen seinen Unterthanen, die sich ihm während des Krieges im mindesten entgegen gezeigt hatten, den Proceß machen und sie unter schauderhaften Qualen hinrichten 1).

1) Petr. Azarius l. c. p. 412. 413.

<sup>2)</sup> Es ist mir unmöglich das Torturmandat, welches Saleazzo noch während des Krieges gegen alle der Treulosigkeit übersührte erlassen hatte, mit Stillschweigen zu übergehen: "Intentio domini est, quod de magistris proditoribus incipiatur paullatim. prima die quinque bottas de Curlo. secunda die reposetur. tertia die similiter quinque bottas de Curlo. quarta die reposetur. quinta die similiter quinque bottas de Curlo. sexta die reposetur. septima die similiter quinque bottas de Curlo. octava die reposetur. nona die detur eis bibere aqua, acetum et calcina. decima die reposetur. undecima die similiter aqua, acetum et calcina. duodecima die reposetur. decima tertia die serpiantur eis duae corrigiae per spallas et pergottentur. decima quarta die repo-

Sobann legte er, um die Kosten bes letten Krieges in seinem Schate wieder zu ersetzen, um bas Castell in Pavia und anbere Festungswerke auszubauen, den ihm unterworfenen Land: schaften Steuern und Gaben aller Art auf. Bernabo verfuhr mit seinen Unterthanen nicht milber, und wenigstens hatten Galeazzos Bedruckungen größtentheils einen ernsten 3weck; Bernabds Thun aber war reine Tyrannei. Der Letztere war Freund der Jagd und besonders der Saujagd; er hielt des halb fünftausend Jagdhunde, für die er in Mailand ein eignes Gebäude hatte einrichken lassen. Da sie hier nicht alle untergebracht und mit Sorgfalt verpflegt werden konnten, vertheilte er eine große Anzahl berselben an Privatleute, besonders an wohlhabende Landwirthe der Gegend von Mailand, welche dann verpflichtet waren sie zu füttern und zu pflegen und sie alle vierzehn Tage bei einer eignen Behörde, bem Hundes amt (uffizio de' cani), zu prasentiren. Waren die Hunde abgefallen, so musste eine Strafe für schlechte Fütterung; maren sie fett geworden, eine eben solche, natürlich ganz willkurlich bestimmte dafür gezahlt werden, daß man die Thiere zur Jagb weniger tauglich habe werden lassen. Wer einen. Hund in seiner Pflege sterben ließ, verlor ohne Gnade sein Vermögen. Niemand ausser Bernado sollte einen Hund halten, und der geringste Jagdfrevel wurde mit den grausamsten Strafen belegt. Aber dabei blieb es nicht; er steigerte 1) sich

setur. decima quinta die dessolentur de duobus pedibus; postea vadent super cicera. decima sexta die reposetur. decima septima die vadant super cicera. decima octava die reposetur. decima nona die ponantur super cavalletto. vigesima die reposetur. vigesima prima die ponantur super cavalletto. vigesima secunda die reposetur. vigesima tertia die extrahatur eis unus oculus de capite. vigesima quarta die reposetur. vigesima quinta die truncetur eis nasus. vigesima sexta die reposetur. vigesima septima die incidatur eis una manus. vigesima octava die reposetur. XXIX d. incidatur alia manus. XXX d. reposetur. XXXI d. incidatur pes unus. XXXII d. reposetur. XXXIII d. incidatur alius pes. XXXIV d. reposetur. XXXV d. incidatur sibi unum castronum. XXXVI d. reposetur. XXXVII d. incidatur aliud castronum. XXXVIII d. reposetur. XXXIX incidatur membrum. XL d. reposetur. XLI d. intenaglietur super plaustro et postea in rota ponatur. — Und so sind von 1362 bis 1363 Niele hingerichtet worden! 1) Daß Bernabo nicht als Thrann anfing, sonbern bies erst nach

fort in seiner Tyrannei, sodaß es zuletzt schon den Tod brinz gen konnte, ihm am unrechten Orte zu begegnen, und jede Anklage eines Verrathes oder einer Verschwörung brachte dem Angeklagten unvermeidliches Verderben.

Es scheint hier der schickliche Ort zu sein, die Staatsge= walt, welche die Brüder Visconti übten, selbst etwas fester ins Auge zu fassen. Sie war hervorgegangen aus der Signoria, und diese war ursprünglich Nichts als die von den criminal= richterlichen und polizeilichen Functionen getrennte politische Gewalt des Podestà. Jene Functionen allein blieben den Po= bestaten, nachdem man sie zuerst in so angstliche Schranken eingeengt hatte, daß sie sich nicht mehr wohl als politisches Haupt des Gemeinwesens benehmen konnten. Je gebundener namlich die Podestaten geworden waren, je machtiger und freier waren die Führers der verschiedenen Parteien, in welche eine Stadt zerfiel, hervorgetreten; mit einer bestimmten Stellung zuerst die Volkspartei, weil diese bas Bedürfniß der Einigung durch die Art ihrer Zusammensetzung mehr hatte als der Adel. Als einmal Parteien in der Stadt kampften, war wahrend des Kampfes der Podestà ohne alle Macht, wenn er sich nicht an die eine oder die andere anschloß; that er dies aber, ward er selbst Parteimann, so ward er, ber erst seit kurzem in der Stadt war, nothwendig dem Parteiführer untergeordnet, der in der Stadt in der Regel geboren und erzogen und auf jeden Fall mit allen Verhaltnissen vertraut war. In dieser unter= geordneten Stellung blieb der Podesta bann auch, wenn irgendwo eine Partei wirklich gesiegt hatte. Die politische Ge= walt, die höhere Leitung der öffentlichen Angelegenheiten blieb in den Handen eines Signore der Stadt oder eines Capi= tans des Volkes. Dieser aber hatte alle seine Gewalt nur durch die Partei, die in der Stadt dominirte; er musste auf das vorsichtigste die Interessen seiner Unhänger schonen, und war durch städtische Rathe, deren Glieder, je nachdem die eine

und nach wurde, sieht man auch aus der launigen Weise, wie er die Bemerkungen des Bauern, der ihn nicht kennt und im Walde zurecht= weist, aufnimmt. Vergl. Petr. Azarius l. c. p. 393 sq. Die Art wie Bernadd seine Beamteten behandelte und nach Verdienst zu schätzen wuste, zeigt von großem Verstande.

oder die andere Unsicht gesiegt hatte, aus den angesehnsten Familien oder nach den Ständen oder aus den Zünften oder aus der ganzen Bürgerschaft nach Quartieren gewählt wurden, sehr beschränkt.

Diese Beschränkung wurde baburch, daß bas Soldnerwesen immer mehr um sich griff, daß die Burger es immer mehr vorzogen Andere um Geld für sich in den Kampf ziehen zu lassen als selbst auszuziehen, noch nicht zu sehr geschwächt, wenn auch die Signoren ober Capitane dadurch zugleich mehr Gelegenheit bekamen sich selbst zu bereichern, da ihnen jest nothwendig die gewichtigste Stimme über den Betrag der Kriegssteuern zustand und dieselben durch ihre Hande gingen, manche Vortheile also nothwendig auch für sie daraus entstehen mussten, während sie bis dahin gar keine Mittel hatten die offentlichen Gelder zu ihrem Privatnugen zu verwenden, als die ihnen vom Gemeinwesen zugestandene Besoldung. Auch dies anderte soviel noch nicht in der Stellung dieser Herren, daß sie zuweilen die Gewalt, die sie als Signoren und Capitane hatten, dann mit dem Titel königlicher Vicare fortführ= ten; benn wenn die Stadt ihnen entschieden entgegen gewesen ware, hatten sie dies nicht wohl wagen ober sich doch nicht lange dabei behaupten können; man konnte sie, wenn auch ihr Titel auf eine andere Quelle ihrer Gewalt deutete, immer noch als republicanische Magistrate ihrer wesentlichen Stellung nach betrachten.

Allein dadurch kamen diese Signoren, Capitane und Vicare des oberen Italiens einen wesentlichen Schritt weiter, daß sich einem Mächtigeren und besonders, seit Johann von Böhmen ein so großartiges Beispiel gegeben hatte, Demjenigen, der sich in den Ruf zu setzen wusste, er verstehe trotz der obwaltenden Parteiungen Ruhe und Gerechtigkeit zu erhalten, mehrere Städte anschlossen<sup>1</sup>). Indem er nun oberster Heer-

<sup>1)</sup> Rovelli, welcher die Verfassungsverhältnisse der Lombardei im Mittelalter besser zu beurtheilen verstanden hat als irgend ein anderer lombardischer Geschichtsforscher, stellt den Gang der Dinge solgendermassen dar (Storia di Como. parte II. pag. CLXVI.): "Il timore sempre a canto della dominante sazione di veder risorgere a proprio danno la sazion depressa saceva sì che quella non credendosi abbastanza

führer aller dieser ihm untergebenen Städte ward, war er un= abhängig von jeder einzelnen; benn jede bie sich nun seiner Herrschaft entziehen wollte, wurde wo moglich mit Hulfe aller übrigen zum Gehorsam zurückgenothigt und dann als erober= tes Eigenthum behandelt. Auch die Güter einzelner Empörer eignete sich mehr und mehr der Häuptling zu, statt daß sie fonst bem Gemeinwesen heimgefallen waren. Auch sonstige Eroberungen von Landschaften und Stadten grundeten nun Territorien für völlig autokratische Herrschergewalt; sonst hatte ber Signore ober Capitan einer einzelnen Stadt auch nur für diese einzelne Stadt erobert, nicht für sich. Als er zu einer Kriegsmacht gelangt war durch die Hulfe Vieler, eroberte er für keines der Einzelnen mehr, sondern für sich; und aus den Steuern Aller zu Erhaltung der Kriegsmacht, die mehr und mehr ganz ben Charakter von Haustruppen ber Signoren an= nahmen, bildete sich ein Fiscus im Gegensatz ber einzelnen Städtecassen 1).

Von diesem Standpunct des obersten Inhabers der Mizlitärgewalt aus artete nun die Herrschaft dieser italienischen Stadthäuptlinge und namentlich, wie wir gesehn haben, die der Visconti zu einer militärischen Willfürherrschaft aus, wobei man die untergeordneten, republicanischen Behörden in eben dem Sinne bestehen ließ und behandelte, wie die römischen

sicura sotto la protezione di un potente cittadino chiamasse al governo, e quasi alla difesa della repubblica da lei maneggiata un protettore più potente e straniero, senz avvedersi del pericolo a cui esponeva se stessa insieme colla repubblica. A costui davasi talvolta il solito titolo di Podestà, ma più spesso quello di Capitano del Popolo o di Capitano generale, e con esso il comando dell' armi, o un autorità straordinaria. Il peggio si è che questa pericolosa autorità per la più conferita a chi l'aveva nello stesso tempo su d'altre città, non ristringevasi ad un anno, come per lo passato, ma si prorogava a tre, a quattro, a cinque, e sino a dieci anni."

1) In Mailand gehört das Verbienst, einen bedeutenden Schat für das viscontische Haus gegründet zu haben, Lucchino, von dessen Zeit an die viscontische Herrschaft auch eigentlich erst den Charakter einer fürstlischen annimmt. Die cassoni weiland Herrn Lucchins werden mehrsfach von den Zeitschriftstellern genannt, und dessen Eiser sie zu füllen wird erwähnt.

Imperatoren seit Augustus den Senat und die Magistrate der alten Stadt Rom; und auch Mailand sollte es nicht an Nezronen und Elagabalen sehlen; denn zuerst ward das Gefühl der eignen Unsicherheit Ursache völliger Gemüthsverhärtung der Herrscher, die als Gegengewicht gegen das Bewusstsein, aus einem Boden zu stehen, der jeden Augenblick eindrechen könne, die ausgelassene Lust des friedlichen Augenblickes und grausame Rache für jeden wirklich ängstlichen Augenblick such grausame Beise erst geschaffen war, ward denen die darin aufwuchsen Weise erst geschaffen war, ward denen die darin aufwuchsen Aprannei Gewohnheit; kein Gefühl war bei ihnen mehr zu bessiegen, es war ihnen das natürliche, und die Langeweile des Gewöhnlichen heischte die Abwechselung, in welcher die neueren italienischen Despoten alle Imperatoren übertrafen.

Ein Zeichen fortschreitender Entsittlichung war, daß die Brüder Visconti einer dem andern nicht mehr trauten. Gasleazzo ward vom Podagra geplagt; seine Umgebung war der Meinung, da der Fürst nicht selbst alle Ausmerksamkeit aus bieten könne, sei er keinen Augenblick vor den Nachstellungen Vernados sicher, und Galeazzo gab ihnen soweit recht, daß er im Jahr 1365 seine Residenz von Mailand weg nach Pavia verlegte.

Bernadd verheirathete im Februar desselben Jahres seine Tochter Verde mit dem Herzog Leopold von Östreich, und nahm die Gelegenheit wahr, gleich den deutschen Fürsten bei solcher Veranlassung von seinen Unterthanen eine Prinzessinssteuer zu fodern, deren Aufbringen neue Klagen des Volkes verursachte. Bernadd und Galeazzo aber hatten gleichmäßig die Befestigungen aller Schlösser der adeligen Familien guelssischer Partei, d. h. Aller welche ihnen irgend eine Besorgniß erregten, geschleift.

Mit dem Grimme des mailandischen Abels, mit der Wuth des unglücklichen Volkes, das gar kein Mittel hatte seine Klagen laut werden zu lassen, da selbst Geistliche, welche Vorsstellungen zu machen wagten, wegen solch neumodischer Ketzerei, wie Bernadd ihre Klagen nannte, verbrannt wurden, mit all der Verwüstung, die noch einzelne Theile des Lanzdes drückte, bildeten die glänzenden, ausgelassenen Hoffeste

den schneibendsten Contrast!). Als im Mai 1366 dem Gasleazzo von seiner französischen Schwiegertochter eine Enkelin geboren ward, jene sür Italiens Schicksal so unglückselige Caslentina, kamen der Graf Amadeo von Savoyen, der Marksgraf Niccold von Este und Malatesta der Ungar von Riminizur Feier der Tause nach Mailand, wo eine Zeit lang Spiele und Gelage aller Art mit einander abwechselten.

Die Art und Weise wie die Brüder Visconti sich nach dem Frieden gestellt hatten, hatte als eine völlig unchristliche langst den Tadel des Kirchenhauptes nach sich ziehen mussen?); aber nur die fortgehende Besteurung der Geistlichen, ihre Vers höhnung und Verachtung war es, welche endlich Urban V. den Gedanken einer neuen, besser vorbereiteten Liga eingab. Che er diese jedoch abschloß, verlegte er, aller Gegenvorstellun= gen der Cardinale ungeachtet, seine Residenz im Jahre 1367 1367 nach Italien und ratificirte erst im August bieses Jahres zu Viterbo den Bundnißtractat, durch welchen König Ludwig von Ungarn an die Spite einer Liga gestellt wurde, an wel= cher ausser dem heiligen Vater auch der Kaiser-Karl IV. und alle italienischen Staaten, mit einziger Ausnahme ber bella Scala und der Florentiner, Theil nahmen. Um die Visconti nicht eher aus ihrer Sicherheit zu wecken, bis sie von allen Seiten angegriffen waren, gab man ber Liga zunächst als Wormand bie Absicht, alle Compagnie di Ventura, b. h. alle jene aus deutschen, französischen, catalonischen, englischen Miethlings= haufen bestehenden Freibeutercompagnien, die Italien sich so recht zum Wohnsitz gewählt hatten, zu vernichten.

Die Visconti hatten besungeachtet Argwohn geschöpft, hatten auch aufgenommen zu sein verlangt, was ihnen nicht abgeschlagen, aber soweit hinausgeschoben ward, daß sie hell den ganzen Plan durchschauen konnten. Sie sammelten sofort

<sup>1)</sup> Man lese nur die Beschreibung des Bankettes bei der Vermählung Violantes degli Visconti mit Lionel von Clarence im J. 1368 bei Corio l. c. p. 239. 240., wenn man von dem Aufwand sener Zeit bei Hoffesten eine Vorstellung haben will.

<sup>2)</sup> Urban ließ aber selbst in bem folgenden Kriege mit Bernabo bie Kriegsgefangenen zu Tobe martern oder Hungers sterben.

Kriegsleute in Menge, schlossen eine nahe Verbindung mit Cane bella Scala, dem damaligen Herrn von Verona, und suchten Verwandtschaft mit dem benachbarten deutschen Kürsstenhause der Herzoge von Baiern. Bernadoß Sohn Marco heirathete Isabellen die Tochter des Psalzgrasen Friedrich i), und des Letzteren Bruder, der Herzog Stephan, heirathete Tadz deirathete Galeazzo überdieß seine Tochter Niolante mit Lionel, dem Herzog von Clarence, dem er als Mitgist seiner Tochter Alba und einen Theil der sonstigen Besitzungen des Hauses Bisconti im Piemont übergab. Galeazzo gewann dadurch eine von John Hawkwood gesührte große Compagnie Engländer; Lionel aber starb schon im September 1368 wieder, wie es hieß, an den Folgen seiner Unmäßigkeit.

Bernadd degli Visconti und Cane della Scala eröffneten den Feldzug; sie hatten sich zu der Eroberung Mantuas verzbunden. Bernadd hatte Hawkwoods Englander, er hatte Deutsche, Ungarn, Bradançonen in seinem Solde; den Gonzaghen standen sofort die Estes, die anderen Ligisten dei. Im Mai 1368 sührte Karl IV. ein mächtiges Heer aus Deutschland herbei; der Papst schleuderte eine neue Bannbulle und rief alle guten Christen zum Kamps gegen Bernadd. Alles sah dem, wie es schien, unvermeidlichen Untergang des viscontischen Hauses entgegen.

<sup>1)</sup> Die Annales Mediolanenses ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 736 et 775. nennen die Braut Elisabeth, eine Tochter Herzog Stesphans. Die Angabe des Textes ist nach Rosmini.

<sup>2)</sup> Corio erwähnt die Begebenheit zum Jahr 1367. Er giebt die Mitgift Violantes aussührlich an: "con la dote di ducento mila fiorini e la città d'Alba, con molte terre e castelli del Piède'monti, come su Conio, Carastro, Mondovico e Braida." l. c. p. 238 b. Die Hoche zeitseierlichkeiten selbst hatten den 15ten Junius 1368 statt. Corio l. c. p. 239. Die Annales Mediolan. l. c. p. 738. geben den 5ten Junius.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 120.

<sup>4)</sup> In questo tempo Carlo Imperatore entrò in Italia con molta gente, e quasi tutti i Baroni d'Alemagna e di Boemia, sperandosi di sottomettere in tutto la Lombardia in dedizione dell' Imperio." Corio l. c. p. 240. b.

m waren nicht so regelmäßig geübt und aus allen Baffenittungen zusammengesett wie die viscontischen und die der Na Scala; die Italiener waren in der Bertheidigung von ichang= und Festungswerken ben Deutschen weit überlegen; r Kaiser vergeudete seine Kraft vor den unbedeutenbsten Ort= jaften und fiel, als er Nichts ausrichtete, ben Gonzaghen zur ist, beren Geldmittel er erschöpfen half. Endlich am 24sten ugust schloß er mit den Visconti einen Waffenstillstand, zum ortheil der Gonzaghen und ging nach Lucca. Der Rücktritt 8 Kaisers und die Macht, welche die Visconti ihren Feinden itgegensetten, machten biese sammtlich zum Frieden geneigt, ab schon am 11ten Februar 1369 ward der Friede zwischen 1369 m Brübern Visconti und Cane bella Scala einerseits und er Liga andrerseits publicirt 1). Wegen Alba, welches die :ute des Herzogs von Clarence an den Markgrafen von Mon= rrat für 26,000 Golbgulden verpfandeten, begann nun wieder ne Fehde zwischen Galeazzo und Giovanni, mabrend welcher er Letztere auch die über die hohen Auflagen hochst unwilligen omaschen zum Aufstand brachte. Im Frühjahr 1370 unter= arf Galeazzo Como wieber, und im Herbst eroberte er Ba= nza und Casale bi S. Evasio.

Auch Bernadd hatte sich wieder in mannichsache Handel ngelassen und suchte seine Herrschaft nach Toscana auszudehzen. Sarzana hatte sich ihm unterworfen?); Perugia und 5. Miniato hatten seinen Schutz, jenes gegen den Papst, dies gegen Florenz gesucht. Er selbst ging nun nach Sarzana nd suchte von hier aus in irgend einer Weise Lucca zu geinnen, nachdem Hawkwood vorher auf seinen Betrieb gegen ie Florentiner gezogen war. So veranlasste er im Decemer 1369 eine neue Liga gegen sich, bestehend aus dem Papst, er Republik Florenz, den Markgrasen von Este, den Gonzasas, Carraras, den Republiken Bologna, Lucca und Pisa, ndlich auch aus der Königin von Neapel.

Bernabd rief Hawkwood aus Toscana zurück, sammelte mst Truppen; allein die Ligisten schlugen sein Heer im Reg=

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 123.

<sup>2)</sup> Annales Mediol. l. c. p. 741.

gianischen; und nachdem auch das ligistische Heer durch Hawks wood eine Niederlage erlitten hatte, waren alle Parteien zum 1370 Frieden geneigt, welcher den 12ten November 1370 abgeschloss sen ward 1).

Inzwischen war schon längere Zeit von den gonzaghischen Territorien Reggio dem Feltrin da Gonzaga zugefallen, welcher hier in ahnlicher Weise schaltete wie Bernabo in seinem Lande. Die edetsten Bürger, unmuthig über diese Tyrannei, wandten sich an den Markgrafen Niccold von Este und such: ten bessen Schutz und Hülfe. Sie wollten ihm die Stadt übergeben, wenn er ihnen von ihrem Herrn helfe. Im April 1371 1371 überfiel Becchino da Marano, ein estesischer Feldhauptmann, Reggio mit einigen Reitergeschwabern und bemächtigte sich der Stadt; Feltrin behauptete nur die Citadelle, und da er keine Hoffnung hatte die Feinde wieder aus der Stadt zu bringen, verkaufte er diese an Bernatd für 50,000 Golbgulben und das Zugeständniß souveraner Herrschaft über Novellara und Bagnuolo. Ein Graf Lucius von Lando, ber, wie früher sein Namensvetter, an der Spite eines beutschen Miethlingshaufens und damals in Niccolds Diensten stand, verrieth diesen und überlieferte für 25,000 Goldgulden die Stadt und seine Leute bem Dienste Bernabos 2).

Sowie sich Bernadd im Besitz von Reggio sah, sandte er seinen Sohn-Ambrogio mit einem Heer ins Modenessichte und hoffte seine Eroberungen gegen den Markgrafen noch weiter ausdehnen zu können. Günstigere Aussichten noch erössneter ausdehnen zu können. Günstigere Aussichten noch erössneten sich Galeazzo, als um die Mitte März 1372 der Markgraf Giovanni von Monferrat starb. Dieser hatte den Herzog Dtto von Braunschweig und Graf Amedeus von Savoyen zu Vormündern seiner Kinder bestellt, und besonders Amedeus nahm sich ihrer gegen Galeazzo, der seine Plane mit verdoppeltem Eiser versolgte, an. Das Heer des Visconte bedrängte

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 127.

<sup>2)</sup> Nachdem er in der Stadt vorher auf das grausamste gehaust hatte: tutta la città posero à sacco, sino i tempi ed hospitali, le semine adulterarono, e molte case destrussero; onde la città per le genti, che vi stettero ventidue giorni, quasi su condotta all' ultima rovina". — Corio l. c. p. 244.

lange Asti auf das harteste 1); als sich aber auch Papst Grezgor XI. den Feinden Galeazzos anschloß und Geld und Trupzen sandte, musste die Belagerung wieder aufgehoben werden.

Inzwischen hatte Ambrogio degli Visconti ein Heer der Gonzaghen, Carraras und des Papstes, die sich gegen ihn vereinigt hatten, bei Erberia geschlagen. Der König von Frankreich vermittelte einen Waffenstillstand zwischen den streitenden Parteien auf sechs Monate, welchen Bernabo nur benutte, um durch seinen Sohn Ambrogio um so ungehinderter das Bolo= gnesische ausplundern zu lassen. Diese letztere Unthat emporte von neuem Alles gegen das viscontische Haus. Der Papst schleuderte Bannflüche gegen beibe Brüder, welche Galeazzo sofort dadurch beantwortete, daß er alle Kirchengüter einzog. Der Kaiser ernannte ben Grafen Amedeus zu seinem Vicar in der Lombardei, und der Papst unterstützte diesen so mit Gelb, daß er ein großes Heer gegen Galeazzo führen konnte, wäh= rend ein anderes papstliches Heer unter dem Cardinal von Bourges gegen Bernabo ins Feld ruckte. Das Bolognesische war balb von den Visconzianen geräumt; der Cardinal brang nach dem Piacentinischen vor, während Amedeus bis in das Mailandische gelangte und Galeazzos schöne Gärten bei Pavia zerstörte. Als der Cardinal ins Brescianische zog, rückte Ame= beus ins Bergamaschische vor, um sich mit ihm zu vereinigen; ehe die Vereinigung statthaben konnte, schlug Galeazzos Sohn, der Graf di Virtu, bei Montechiaro das papstliche Heer. Seine Leute gaben sich aber zu leichtsinnig der Freude des Sieges bin und erlitten unmittelbar hernach eine herbe Niederlage. Nun emporten sich mehrere viscontische Landschaften; Berna= bò sandte seinen Sohn Ambrogio nach der Valle di S. Mar= tino auf den Grenzen des Bergamaschischen und Mailandi= schen, um die Bewohner zum Gehorsam zurückzuführen; allein er ward überfallen und fand seinen Tod den 17ten Junius 13742). Bernadd selbst zog nun dahin und unterwarf die 1374 Gegend, indem er die größten Grausamkeiten gegen die Gin= wohner begehen ließ.

<sup>1)</sup> Annales Mediol. l. c. p. 746. 749 et 751.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 136. Corio l. c. p. 246. b. Leo Geschichte Italiens III. 21

Uuch Galeazzos Unterthanen bewiesen keine andere Treue, als welche sich gegen einen so unmenschlichen Herrn erwarten ließ. Die Einwohner Vercellis emporten sich, drängten Gasleazzos Besatung in die Feste des Ortes und zwangen sie im 1374 August 1374 zur Übergabe.

Die Visconti zeigten sich von dieser Zeit an in aller

Weise zum Frieden geneigt; auch die anderen Verbundeten wünschten ihn; nur Gregor XI. war standhaft entgegen, weil den treulosen Mailandern nicht mehr zu trauen ware. Endlich als Hungersnoth, Pestilenz und die Plagen durch das ausge= lassene Kriegsgesindel, das für Sold diente, Italiens Drang-1375 sale aufs hochste gesteigert hatten, ward im Junius 1375 ein Waffenstillstand auf ein Jahr zwischen den Ligisten und den Brüdern Visconti abgeschlossen. Statt das Schicksal Italiens zu erleichtern, erschwerte dieser Waffenstillstand es erst recht. Die Fürsten entliessen nun den größten Theil ihrer Soldner; Hawkwood, der berühmteste unter den Freibeutercapitanen, zog alle an sich, bilbete ein großes aus fast allen europäischen Nationen gemischtes Heer, durchzog das Mantuanische, drang nach Toscana vor und brandschatte überall, sodaß er von den Klorentinern allein 130,000 Goldgulden erhielt. Da er überall vorgab, er trete wieder in papstlichen Sold, bestätigte er die Meinung, welche die Florentiner ohnehin hatten, der Papst strebe danach ihre Stadt dem Stuhle Petri zu unterwerfen. So entstand der Plan zu einer Liga der toscanischen Republiken gegen den Papst, welcher auch Bernabd Visconti beitrat 1) und welche die Emporung vieler papstlichen, in der letten Zeit in strengerer Unterwürfigkeit gehaltenen Stabte zur Folge hatte 2).

Galeazzo degli Visconti hatte seit dem Januar 1375 seis nem Sohne Giovan Galeazzo, Grafen von Vertus, einen gros sen Theil seiner Staaten abgetreten und sich nur die Obers

<sup>1)</sup> Sozom. Pistor. ap. Murat. scrr. vol. XVI. p. 1095.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p 138. Diese Städte waren vornämlich: Città di Castello, Viterbo, Montesiascone, Perugia, Gubbio, Spoleto, Forli, Ascoli etc. — "et omnes istae rebelliones siunt auctoritate ligiae Domini Bernabovis et Florentinorum." Cf. Sozom. Pist. l. c. p. 1095.

oheit baran vorbehalten. Von ber Liga gegen ben Papst ielt er sich frei und schloß im Julius 1376 einen Definitiv=1376 zieden mit Gregor, durch welchen er Vercelli und andere im driege verlorene Ortschaften zurückerhielt, gegen die Zahlung on 200,000 Goldgulden an den papstlichen Schaß. Gregor ar um so erfreuter darüber, daß Galeazzo dem Bündniß gezen ihn nicht beigetreten war, als er den Plan hatte, nicht wehr in Avignon zu residiren sondern in Rom. Es gelang m einen Frieden auch zwischen dem Markgrafen Secondotto in Monferrat und den beiden Visconti, Galeazzo und Giozingaleazzo, zu Stande zu bringen, den 7ten Julius 1377, 1377 Folge dessen der Markgraf des Herzogs Lionel von Clarence littwe, Violante degli Visconti, heirathete.

Alls Secondotto auf der Ruckreise von Pavia vor Astikam und Einlaß begehrte, fand er die Thore verschlossen; Einwohner hatten sich empört und unterwarsen sich erst rch Giovangaleazzos Vermittelung, welcher sich bei dieser elegenheit sür die Zukunst das Necht zu verschaffen wusste, n Podestà, den Besehlshaber des Castells und alle bedeuzideren herrschaftlichen Beamteten in der Stadt zu ernennen, o alle wichtigeren Nechte des Markgrasen an sich zu brinz 1. Jähzornig, wie Secondotto war, ließ er nun die durch se Begebenheiten ausgeregte Buth an seiner Umgedung aus, ird aber bei einer solchen Gelegenheit, als er einen seiner ite mishandelte, von dessen Bater, einem Deutschen, so hart wundet, daß er wenige Tage nachher starb.

Sein Schwiegervater überlebte ihn nicht lange; Galeazzo r in den letzten Jahren immer kränklicher geworden und rb am 4ten August 1378 zu Pavia. Die hohen Abgaben, 1378 er in unglücklichen Zeiten von seinen Unterthanen erpresst te, die Grausamkeit, mit der er gegen Alle, die seiner Meinung h sich Etwas hatten zu Schulden kommen lassen, versuhr, ichten seinen Tod für die westliche Lombardei, die er regiert te, zu einem freudigen Ereigniß, ohngeachtet seine Sinneszsich kurz vor seinem Tode so gemildert hatte, daß er noch October 1377 ein Decret erließ, durch welches er alle stattzabten Gnadenbezeugungen und Zugeständnisse an einzelne

Individuen annullirte, sobald sie mit dem eigentlichen Rechts: bestand im Gegensatz waren.

Für die höhere geistige Bildung war er, wie fast alle viscontische Herren von Mailand, lebhast begeistert; Lucchins und Giovannis, seiner Oheime, Geist schien auf ihn geerbt, und eine der berühmtesten hohen Schulen Italiens, die von Pavia, verdankt ihm ihre Gründung. Die kaiserlichen Privi-legien sür dieses Institut wurden im April 1361 ertheilt, und Galeazzo ließ es sich besonders angelegen sein die tüchtigsten Gelehrten als Professoren in Pavia zu versammeln. Detrarca ehrten Galeazzo und dessen Brüder mit gleicher Auszeichnung und gebrauchten ihn zu den ehrenvollsten Geschäften, bis er, durch die Pest aus den oberen Gegenden der Lombardei vertrieben, seinen Ausenthalt nach Padua verlegte.

## 7. Bis auf den Tod des Bernad' degli Visconti, 1885.

Der Graf di Virtù nahm sich Ansangs durchaus friedsertig gegen seine Nachbarn: schloß mit dem Grasen Amedeus ein Bundniß; ebenso mit seinem Oheim Bernadd, und um dies letztere Verhältniß um so mehr zu befestigen, ward eine Heis rath zwischen Giovan Galeazzos kleinem Sohn Azzo und Bernadds Töchterlein Elisabetta für die Zukunst verabredet. Mit dem Markgrasen von Monserrat endlich schloß der Graf einen Wassenstillstand auf zwei Jahre.

Bernado bedurfte eines guten Verständnisses mit seinem Messen um so mehr, als er in dieser Zeit sich mit seinen ostlichen Nachbarn in Krieg verwickelt sah. Can della Scala
war, ohne eheliche Sohne zu hinterlassen, gestorben; dessen
natürliche Sohne, Bartolommeo und Antonio, glaubte Bernado weniger berechtigt als seine eigne Frau und deren Erben, die Beatrice della Scala, Canes Schwester. Er begann
1378 also einen Erbsolgekrieg im Frühjahr 1378; unter mannichsachem Wechsel, obzleich ohne bedeutende Vorsälle, dauerte
dieser die zum Februar 1379, dann erkannte Bernado die
della Scalas an, wosür diese sich verbindlich machten der

<sup>.1)</sup> Rosmini l. c. p. 141.

Beatrice 400,000 Goldgulden sofort und dann bis an ihren. Tod jährlich 2000 Goldgulden zu zahlen!).

Daß Bernado sich noch so leicht absinden ließ, rührte vorzüglich von der Unzuverlässigkeit der Capitane seiner Miethstruppen, des John Hawkwood und des Grasen Lucius Lando, her. Diese Condottieren mussten das Unterdrücktwerden der kleineren Fürsten in Italien aus allen Krästen zu verhindern suchen, weil sie selbst ihren Platz nur durch diese Zerrissenheit sanden. Bernado entließ sie sofort nach dem Kriege, und ihr Abzug brachte seinen Territorien größeren Schaden und grössere Verwüstung als vorher der Krieg.

Bald nachher vertheilte Bernadd seine Territorien in Statthalterschaften unter seine fünf Sohne 2) und behielt sich über sie nur eine Oberhoheit vor; ein Schritt, zu dem zwar Galeazzo früher in der Ausstattung des Grafen di Virtù ein Beispiel gegeben hatte, der aber, da die Zersplitterung der viscontischen Herrschaft bei solchem Reichthum an Sohnen die Volge davon sein musste, dem Grasen selbst nicht angenehm sein konnte. So ward eine gewisse Spannung zwischen Oheim und Nessen vordereitet, und gesteigert, als der Letztere nach Karls IV. Tode bei dessen Nachsolger Wenzel die Ernennung zum königlichen Vicar in der Lombardei nachsuchte, während es Bernadd aus Übermuth unterließ 3). Giovan Galeazzo ward im Januar 1380 mit den Vicariatsrechten bekleidet.

im Januar 1380 mit den Vicariatörechten bekleidet.

Um den üblen Eindruck bei seinem Oheim wieder zu tilsgen, schlug der Graf eine Heirath vor, welcher bald nachher eine zweite folgte, zwischen Gliedern der viscontischen Familie. Er selbst nämlich war Wittwer, und seine Söhne von der ersten Frau starben einer nach dem andern; um nun sein Gesschlecht zu erhalten, heirathete er zum zweiten Mal, und zwar

<sup>1)</sup> In Folge dieser ausserordentlichen Einkunfte scheint Beatrice, ober wie sie gewöhnlicher mit ihrem aufgelegten Namen genannt wied, Regina della Scala den Plan zu dem Bau der Kirche S. Maria della Scala gefasst zu haben, an deren Stelle, als sie 1776 niedergerissen ward, sich das Teatro della Scala erhob. Rosmini l. c. p. 147. not. 1.

<sup>2)</sup> Marco, Lodovico, Carlo, Ribolfo und Giovanni Mastino.

<sup>3)</sup> Annales Mediol. l. c. p. 794.

Bernabos Tochter Catterina; im Mai 1381 heirathete bann Bernabos Sohn Lobovico Giovan Galeazzos Schwester Viozlante, die verwittwete Markgräsin von Monferrat!). So ward Bernabos Unmuth besänstigt; jeder Argwohn der entstezhen konnte, als meine es sein Nesse nicht redlich mit ihm und den Seinigen, eingeschläsert.

Inzwischen hatte sich der Graf die Liebe seiner Untertha= nen in jeder Weise zu gewinnen gewusst; er hatte unbefangen ben Eindruck beobachten konnen, ben seines Baters Sarte, den seines Dheims Tyrannei auf die Menschen machten, und obwohl in feinem Gemuthe einem ahnlichen Verfahren Richts entgegenstand, sagte ihm doch sein Verstand, daß er gerade das Gegentheil davon thun muffe, um seine Herrschaft befes stigt und weit verbreitet zu sehen. Er hob die hohen Strafen für kleine Vergehen ganz auf; milberte die für die größeren; führte bagegen eine sehr strenge Controle über alle seine Amt= leute ein; die Capitane der kleineren Ortschaften, die eben so viele Tyrannen im Lande waren, schaffte er ab; die Abgaben erleichterte, die Geistlichen ehrte er; kurz er erschien Allen als ein verständiger Mann, als ein weiser Fürst, und die Sehn= sucht der Unterthanen Bernabos, dem Grafen unterworfen zu fein, musste sich dadurch in eben dem Maße steigern, als Bernabd mit dem Alter immer tyrannischer wurde.

Auf Bernado machte das Benehmen seines Nessen einen ganz anderen Eindruck als auf alle Übrigen. Er hielt ihn sür seig und verachtete ihn immer mehr, je friedsertiger, je mensschensreundlicher und gerechter er seinen Unterthanen und Nachsbarn entgegentrat. Bernados Unterthanen erlagen sast der Bürde ihrer Steuern, als sein Sohn Carlo 1382 eine Gräsin d'Armagnac heirathete und der Auswand des Festes in Maisland ungeheure Summen ersoderte; als Maddalena, Bernados Tochter, dem Herzog Friedrich von Baiern im selben Jahre angetraut ward, und die Prinzessinnensteuer ausser den Festgels dern von den Unterthanen ausgebracht wurde.

Auf Secondotto war Giovanni in der Markgrafschaft von Monferrat gefolgt; dieser, mit welchem Giovangaleazzo Waf:

<sup>1)</sup> Annales Mediol. l. c. p. 773. 774,

fenstillstand geschlossen hatte, fand seinen Tod im Königreich Neapel, und mit seinem Bruder und Nachfolger Teodoro II. gelang es einen befinitiven Frieden im Jahr 1382 zu Stande zu bringen. Giovan Galeazzo blieb im Besitz aller Ortschaf= ten, welche er beim Ubschluß bes Friedens inne hatte. Je siche= rer aber ber Graf di Virtu in seinem Besitzstand nach aussen erschien, je unsicherer glaubte man ihn in seinen nächsten Um= gebungen. Gerüchte gingen um, wie Bernadd und bessen Sohne ihm nachstellten; wie Bernabd in die Verheirathung Catterinas mit ihm nur in der Absicht gewilligt habe, ihn mit ihrer Hulfe um so sicherer zu verderben, und wirklich er= schien Giovan Galeazzo fast gar nicht mehr ausserhalb seines Palastes, und wenn es ber Fall war, umgeben von Be= waffneten, als fürchte er Überfall ober sonstige hinterlistige Unschläge. Es war offenbar, er war durch Umstände von Ge= wicht zu der Unnahme vermocht worden, seine nachsten Ver= wandten stünden ihm nach dem Leben, und von diesem Au= genblick an mochte sich bei ihm der Plan bilden, lieber seinem Dheim zuvorzukommen 1).

Bu diesem Ende gab er sich scheinbar ganz den Wissensschaften hin, lebte in Pavia fast nur mit Gelehrten; bald ging er einen Schritt weiter, zog sich auch von diesen zurück und spielte den Frommen, gab eigenhändig ausserordentliche Ulmossen und Spenden, sang mit Monchen geistliche Lieder, war oft lange wie in Gebet versunken, dabei blieb er fortwährend von Garden bewacht und umgeben, sodaß dem äusseren Unsschein nach sein Dheim wirklich vollkommen recht hatte, wenn er ihn für einen surchtsamen Menschen hielt. Bernadd hielt ihn nun aber schon für völlig verrückt, und während er sich nach dem Tode seiner Gemahlin Beatrice Regina della Scala im Junius 1384 zügellos seiner Lust an Grausamkeiten hin: 1384 gab 2), dachte er zugleich ernstlich daran seinen Nessen bei nächster Gelegenheit zu verderben.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 152.

<sup>2)</sup> Annal. Mod. l. c. p. 794 sq. das lange Register. Bernas bos Grausamkeit ist wirklich genial: besonders alle Jagdfrevel strafte er auf das fürchterlichste; wie weit aber behnte er die Jagdfrevel aus! Ein

Giovan Galeazzo schrieb enblich im Mai 1385 seinem 1385 Dheim, wie er ein Gelübde gethan habe, eine Betfahrt nach einem Muttergottesbilde in der Nahe von Varese zu machen; er werde an Mailand vorüberkommen und sehne sich seinen geliebten Dheim und Schwiegervater zu umarmen, sei aber so schwächlich furchtsam, daß er selbst nicht mehr Herr über seine Angst werden konne, und diese hindere ihn die Stadt Mailand zu betreten. Um 5ten Mai verließ ber Graf Pavia, blieb die Nacht mit 500 Gleven!) (unter Anführung Jacopos del Verme, Ottones da Mandello und des Markgras fen Giovanni Malaspina) in Binasco; ben 6ten fruh sollte er an Mailand vorüberkommen. Bernabd ward von einem sei= ner Diener gewarnt sich vor seinem Neffen zu hüten; er hielt aber Giovan Galeazzo zu sehr für einen verdummten Menschen, als daß er ihn noch irgend eines kühnen Planes fähig gehalten hatte. Bernadds Sohne, Ridolfo und Lodovico, bewillkommten ihren . Vetter in der Rähe von Mailand; er empfing sie auf das traulichste. Auf der Brucke zwischen S. Ambrogio und S. Vittore kam ihm auch Bernabd entgegen ohne große Begleitung; sofort aber ward er entwaffnet, auch seine beiden Sohne, und Alle wurden in das Castell di Porta Giovia gebracht, das zu des Grafen Antheil von Mailand gehorte und eine Besatzung aus bessen Leuten hatte. Von hier

junger Mann erzählt einst, er habe geträumt einen Eber getöbtet zu haben, und Bernadò lässt ihm für diesen Wilddiebstahl im Traume eine Hand abhauen und ein Auge blenden. Zulest ließ er einen Besehl an seine Amtleute ergehen, Keiner solle sich unterstehen seine Besoldung zu sodern, wenn er nicht nachweisen könne, daß er einen Hasendieb auße Schassot gebracht habe. Rosminil.c. p. 158. not. 1. übrigens war Beatrice sür Bernadòs Grausamkeit keine sehr seste Schranke gewesen, wenn es wahr ist, was Corio von ihr sagt (l. c. p. 257.): "questa in gran parte resse l'imperio del suo marito, su di natura impia, superda et audace, insaciabile di ricchezze; di sorte, che di continuo i figliuoli e principalmente Marco conspirava contra di Giovan Galeazzo Visconte suo nipote per cupidità di dominare oltre al suo stato l'imperio di quello; il che su la prima cagione dell' ultima roina di Bernadò, e i suoi figliuoli, si come dimostraremo un poco più avanti."

<sup>1)</sup> Die Annales Mediol. l. c. p. 784. geben nur 400 an. Ce tommt barauf Richts an.

aus erst hielt Giovan Galeazzo seinen Einzug in Mailand, und überall erhob sich das Volk in freudigem Tumult und rief: viva il conte, e muojano le gabelle e le colte! Der Pobel stürmte die Palaste Bernados und seiner Sohne; das Salzzollamt ward ebenfalls verwüstet, und sonst manche Repressalien gegen verhasste Institute geübt. Alle Castelle Bernados in Mailand ergaben sich am folgenden Tage dem Grafen, der in dem einen 700,000 Goldgulden daar ohne die anderen Schätze fand 1). Der große Rath von Mailand erstlärte, ohne alle Rücksicht auf Bernados Sohne, Giovan Galeazzo zum Herrn von Mailand, und ehe der Monat zu Ende ging, hatten sich ihm alle Territorien Bernados unterworfen.

Giovan Galeazzv ließ hierauf zu seiner Rechtsertigung und um zu zeigen, wie sein Gewaltschritt bloße Nothwehr ge= wesen sei, seinem Oheim einen sormlichen Proceß machen und meldete die Ergebnisse desselben allen benachbarten Fürsten 2). Bernadd war von dem Castell di Porta Giovia nach dem Cassell von Trezzo gebracht worden; hier erkrankte er nach einisger Zeit, wie man behauptete in Folge von Gift. Us er sein Ende nahe sühlte, war er untröstlich; ganz in sich ausgezlöst und reuevoll erhielt er noch die heiligen Sacramente und starb am 19ten December 1385 im 66sten Jahre 3). Seine 1385 beiden Söhne Ridolso und Lodovico starben später in demsels ben Castell.

<sup>1)</sup> Diese Angabe, sowie überhaupt die den Tert bildende Erzählung, von der Zeit an wo Giulinis Werk abbricht, ist nach Rosmini. Die Annal. Me diol. l. c. p. 785. geben den Fund etwas anders an: et dicitur, quod suerunt septem plaustra onerata auro et argento, hoc est sexcentum millia Ducatorum auri."

<sup>2)</sup> Corio I. c. p. 258. Annales Mediolanenses I. c. pag. 788.

<sup>3)</sup> Corio l. c. p. 259, — "con gran devotione e lagrime tolse gli divini sagramenti, di continuo dimandando perdono al suo creatore de' passati peccati, ed infino che l'anima abbandonò il corpo non cessava di dire: "Cor meum contritum et humiliatum, deus meus non despicias." Fu Bernabò grandemente soggetto al furore, severo nel giudicare e dove giustizia intendeva, mirabilmente quella seguitava, e con molti ottimi instituti, i quali per fino al presente fioriscono." — Zu Bernabòs Ehren mus man wirkich gestehen, das er ost

## 8. Bis auf ben Tod Giovan Galeazzos, 1402.

Noch vor dem Tode seines Dheims hatte sich der Graf im November 1385 mit den Estes, Carraras und Gonzagas verbunden, die Freibeuterhaufen, welche Italien mehr zur Last sielen als Pestilenz und Hungersnoth, aus diesem Lande zu entfernen. Sie ernannten Bartolommeo di Smeduccio von S. Severino zu ihrem gemeinschaftlichen General und übergaben ihm eine blaue Fahne mit der Inschrift Pax; als sollte dieser Krieg der lette und nur geführt sein, dem unglücklichen Italien endlich Ruhe zu verschaffen. Inzwischen eröffnete sich durch Begebenheiten, welche schon in der venetianischen Geschichte bargestellt worben sind, die Aussicht für Giovan Galeazzo, Verona seinem Gebiet einzuverleiben und das Haus della Scala sturzen zu können. Der Graf bi Virtu gab von diesem Augenblick an die friedfertige Rolle, welche er bis dahin gespielt hatte, auf, und es ist schon früher a. a. D. erzählt worden, wie nicht nur Verona, sondern, gegen den mit Francesco da Carrara geschlossenen Vertrag, auch Vicenza eine Beute des mailander Herrn wurde.

Ziemlich in berselben Zeit, als des Grafen Gebiet sich so sehr durch Eroberungen vergrößerte, knüpste er das Band der Verwandtschaft mit dem französischen Königshause näher, indem 1387 er im Jahr 1387 seine einzige Tochter Valentina mit Louis, dem Herzog von Touraine, Grafen von Valois, einem Brus der Karls VI. von Frankreich, vermählte, und ihr Ust mit allen Ortschaften, welche er im Piemont besaß 1), und aussers dem 400,000 Goldgulden zur Mitgist gab.

burchgreisend Gerechtigkeit übte, nur immer in der Art eines türkischen Sultans, sodaß die Strase zum Vergehen kein richtiges oder wenigstens kein sich gleichbleibendes Verhältniß hatte, und die Gerechtigkeitspslege vielsach den Charakter bloß subjectiven Thuns erhielt. Von dieser Art Gerechtigkeitspslege ist folgender Jug in den Annal. Mediol. l. c. p. 796: "Fecit suspendi per gulam quendam Guillielmum Crivellum in castro Burgi S. Domnini, eo quia uni mulieri completam non secerat solutionem pro duodus caponibus, quos ab ipsa emerat."

1) Cf. Chronic. Placentinum ap. Murat. scrr. XVI. p. 548. Annales Mediol. ibid. p. 803. Corio L. c. p. 860. b.

Es folgten auf die Einnahme von Verona und Vicenza das ebenfalls schon in der venetianischen Geschichte berücksichtigte Bundniß des Grasen und der Republik Venedig gegen die Carraras und der Krieg mit diesem paduanischen Fürsten=hause. Während dieses Krieges ward Giovan Galeazzo ein Sohn Giovan Maria geboren, im September 1388. Wir 1388 übergehen in dem weiteren Verlause unserer Darstellung alle Verhältnisse der Fürsten von Mailand zu der Republik Veznedig, indem die ganze Reihe derselben, sofern sie für unsern Sesichtspunct Wichtigkeit haben, schon früher angegeben worzeden ist.

Neue Ruftungen bereitete ber Graf vor, nachdem der größte Theil der carraresischen Staaten durch den Sturz des Hauses Carrara bei der Abfindung mit seinen Berbundeten in seine Hande gekommen mar, weil ihn das Gewonnene nur lu= stern machte nach größerem Besit, und weil nicht lange nach= her der jungere Carrara, welchem es gelungen war zu ent= fliehen, von Florenz aus Feindseliges gegen Giovan Galeazzo betrieb. Dieser aber, ber bei weiterer Ausdehnung nach Osten mit der machtigen Republik Benedig in Kampf gerathen musste, hatte gerade auch auf das in Parteiungen und kleine Staaten zersplitterte Toscana seine habgierigen Blicke gerichtet. April 1390 erklarte der Graf den Florentinern den Krieg; auf 1390 seiner Seite waren die Gonzaghen und die Estes, den Floren= tinern leisteten die Bologneser Beistand. Der Kampf ward vorzüglich im Bolognesischen, wohin von Mailand aus Jacopo del Verme, von Florenz aus John Hawkwood gesendet ward, geführt, bis die Rückkehr bes jungeren Carrara nach Pabua den Krieg wieder mehr in die Nachbarlandschaften Benedigs spielte. Giovan Galeazzos Bundesgenossen trennten sich von ihm, als der Krieg ihren Staaten drückender ward; dagegen sah er sich gezwungen seine Unterthanen mit übertrieben hohen Kriegssteuern zu belasten. Die Florentiner riefen ben Grafen

<sup>1)</sup> Corio (l. c. p. 264. b.) giebt ein Gelübde des Giovan Gales azzo, wenn ihm die heil. Jungfrau Sohne gewähre, sie Maria zu nensnen, als Grund an, daß seine Sohne (selbst der natürliche, Gabriele) alle Maria hiessen.

Jean III. b'Armagnac, bessen Schwester die Gemahlin Carlos degli Visconti, die Schwiegertochter Bernados war, herbei, um den Schwager und bessen Familie zu rächen, und fandten, während die armagnacschen Heerhaufen von Alessandria her in 1391 bas mailandische Gebiet einfallen sollten, im Mai 1391 John Hawkwood mit 6600 schweren Reitern, 1200 Armbrustschützen und mit einem großen Haufen Fußvolk in das Reggianische und Parmigianische. Hawkwood drang sogar bis in das Mailandische vor; aber ber Graf b' Armagnac blieb über die Zeit aus, und Giovangaleazzos Feldherren Jacopo del Verme und Ugolotto Biancardo (oder be' Biancardi) führten bem Engs lander 26,000 Mann entgegen, vor benen er im Julius zurückweichen und die viscontischen Staaten wieder raumen musste. Zu spat, um Hawkwood unterstützen zu konnen 1), war der Graf d'Armagnac Anfangs Julius im Alessandrinischen angekommen, mit 10,000 Reitern und einem großen Zuge Fußvolks.

Der französische Feldherr führte den Krieg auf eine der italienischen Eigenthümlichkeit durchaus nicht angemessen Weise. In den Reidungen und Kriegen der Franzosen und Englander im 14ten Sahrhundert hatte sich jene ritterliche Kriegsührung, welche den Krieg wie ein Duell behandelt, bei welchem jeder Gegner sich freiwillig zusälliger Vortheile begiebt und Staub und Sonne gleichmäßig theilt, es hatte sich jene eizgenthümliche französische Wassengalanterie entwickelt, und diezser wollten die französischen Kitter, welche d'Armagnac begleizteten, wie es scheint auch in Italien, in einem Lande treu bleiben, wo alle Fehden um Mauern, nur selten in Feldschlachten, und immer mit Miethlingshausen, oft mit Schaaren, welche der Auswurf von Europa waren, ausgesochten wurden.

Als das französische Heer vor Castellazzo lagerte, trotte Jacopo del Verme hinter seinen festen Mauern in Alessandria. Nach französischer Sitte hätte es seine Ehre ersodert den Belagerern zum Tressen entgegenzugehen. Er that es nicht.

<sup>1)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1145. "Qui postea non venit nisi de mense Julii quia non valuit venire in Italiam."

Nun soberten ihn die Franzosen dazu auf. Er that es dennoch nicht. Um ihn seine Schmach sühlen zu lassen, ging der Graf d'Armagnac mit nur 500 Gleven unter die Mauern von Alessandria und soderte ihn zum Kampse. Jacopo kundschaftete aber erst recht sicher aus, ob auch wirklich nicht mehr als 500 wären; dann legte er ihnen einen Hinterhalt und nahm sie, nachdem sie sichewüthend vertheidigt hatten, mit ihrem Ansführer gesangen. Der Graf d'Armagnac starb bald nachher in Alessandria an seinen Wunden.); sein Heer zog tumulztuarisch von Castellazzo ab, und ward von Jacopo del Verme zwischen Nizza und Incisa eingeholt und gesangengenommen.

-Won den angreifenden Feinden befreit, sandte Giovan Galeazzo nun seinen Feldherry Jacopo über Sarzana nach Toscana, um sich mit den mailandischen Truppen, die früher schon dahin geschickt waren, und mit den den Florentinern feinblichen Sanesern zu vereinigen. Im September kam Ja= copo im florentinischen Gebiet an und hatte Hawkwood wie= ber sich entgegen; zuerst hielt er sich im Pistojesischen, hernach nahm er seine Quartiere zwischen Pisa und Florenz, um ber letteren Stadt von den Kustengegenden die Zufuhr abzuschneis Die vielen Kriege welche lange-Jahre in Italien ge= wuthet, hatten einen Zustand der Landwirthschaft herbeige= führt, in welchem diese in keiner Hinsicht mehr den Bedarf des Landes deckte; allenfalls noch in der Lombardei; in To= scana aber war Hungersnoth, sobald die überseeische Zufuhr gehemmt war. In Florenz fing sie bald an ihre Wirkun= gen zu zeigen. Die Florentiner wollten helfen, allein ein großer Transport, auf welchen sie ihre Hoffnungen gesetzt hat= ten, fiel am 16ten December in Jacopos del Verme Sande, und nun musste die Republik Florenz in jeder Beise den Frie= den wünschen. Papst Bonifacius IX. schlug sich ins Mittel; in Genua ward ein Friedenscongreß veranstaltet und der Friede

<sup>1)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1146. Corio l. c. p. 270. b.

<sup>2)</sup> Sismon di hist. des repp. itall. vol. VII. p. 317. "on accusa Jean Galeaz de l'avoir fait empoisonner."

<sup>3)</sup> Chronic. Placent. l. c. p. 554. ,,in quo conflictu omnes fuerunt capti aut mortui, qui erant circa lanceae 1300, qui sunt equites circa 4000.

1392 im Januar 1392 abgeschlossen 1). Der Graf di Virtù sollte sich hinsuro nicht mehr in toscanische, die Florentiner sich nicht in sombardische Angelegenheiten mischen 2).

Dieser Friede hatte unter anderem auch dem Francesco da Gonzaga die Ruckgabe eines Territoriums 3) auferlegt, welches schon langere Zeit zwischen den Viscontis und den Herren von Mantua einen Gegenstand des Streites bildete und zuletzt vom Grasen sur 50,000 Gulden an Mantua verpfändet worden war. Der Besitz dieser Landschaft war vorzüglich wichtig sur die Sicherheit der Stadt Mantua, und Francesco dot Alles aus, eine dem Visconten seindliche Liga zusammenzubringen 4), um sich des abgetretenen Districtes wieder zu bemächtigen. 4392 Bis zum September 1392 war es ihm wirklich gelungen die Florentiner, Pisaner, Bologneser, die Gebieter von Imola, Faenza und Padua (der Carrara war restituirt), und den Markgrasen von Ferrara zu seinen Bundesgenossen zu gewinnen. Die Liga brauchte als Vorwand ihres Entstehens die Absicht, den Frieden in Italien zu erhalten. Der Graf dages

gen fand 1394 einen Verbundeten an Karl VI. von Frankreich,

und er sandte den Bischof von Novara an König Wenzel, um

<sup>1)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1150.

<sup>2)</sup> Coriol. c. p. 271. b. "Ancora che il prelibato prencipe non dovesse acquistare, nè intro mettersi di là dal fiume freddo, qual è tra Sarzana e Pietra Santa, nè Fiorentini a questa banda."

<sup>3)</sup> Es waren die Ortschaften Ostiglia, Asola, Canedo und einige andere.

<sup>4)</sup> Francesco hatte überdies noch personlich Rache zu nehmen an Giovan Galeazzo für eine fürchterliche Intrigue. Francesco nämlich hatte eine Tochter bes Bernadd zur Gemahlin, und der Mailander fürchtete, diese möchte für ihren Vater Blutrache suchen und ihren Gemahl gegen ihn reizen. Er ließ also durch seinen Gesandten dem Gonzaghen zu wissen thun, seine Gemahlin betrüge ihn; in einer Reihe von Briefen, die sie auf ihrem Zimmer bewahre, werde er die Beweise sinden. Wirklich sand man diese von dem mailandischen Gesandten untergeschobenen Papiere. Der Schreiber der Angeklagten gestand Alles was man wollte, und Francesco ließ seiner Gemahlin den Kopf abschlagen. Hintennach entbeckte sich dem Gonzaghen der Betrug des Mailanders, und dieser suchte nun Alles gegen Mantna in Bewegung zu sezen, um die ungerechte Hinzrichtung seiner Base zu ahnden. Cs. Sismon di l. c. p. 328.

auch ihn für sich zu bestimmen. Trot ber Bemühungen ber in Prag anwesenden florentinischen Gesandten gelang es dem fei= nen Benehmen des Bischofs (Pietro Filargo, nachmals Papst Alexander V.) nicht nur den Konig auf des Visconte Seite zu ziehen, sondern auch benselben zu bewegen Giovan Galeazzo den Titel und Rang eines Herzogs zu ertheilen (im Mai 1395 1)) und zuerst Mailand, nachher 2) bas ganze Besitz-1395 thum des neuen Herzogs in ein Herzogthum zu verwandeln. Es war dies in staatsrechtlicher Hinsicht ein ausserordentlich folgenreicher Schritt, weil die Visconti, die ursprünglich nur Häuptlinge republicanischer Städte und Vicare machtloser Konige waren, wenn sie sich auch ganz als Fürsten gegen ihre Unterthanen genommen hatten, von dieser Zeit an erst rechtlich die fürstliche Stellung einnahmen, die sie vorher usurpirt hat= Mit den glanzenosten Hoffesten ward diese Erhebung im September 1395 in Mailand gefeiert 1). 1395

Nachdem sich der Herzog so der Liga gegenüber mit dem seinsten Verstand verstärkt und festgestellt hatte, verlangte er von den zu Erhaltung des Friedens in Italien verdündeten Staaten, sie sollten auch ihn in ihren Bund aufnehmen. Im Mai 1396 ward deshalb ein Congreß der Ligisten in Florenz gehalten, und nun traten ausser dem Herzog auch noch die Saneser, Luccheser und der Gebieter von Rimini der Liga bei, die dadurch ihren ursprünglichen, von Francesco da Gonzaga beabsichtigten Charakter ganz verlor; die Folge war, daß sie

<sup>1)</sup> Das Privilegium findet sich in extenso in den annal. Mediol. ap. Murat. scrr. XVI. p. 824 sq.

<sup>2)</sup> Dies zweite Privilegium ist ebenfalls in den Annal. Mediol. zu sinden k. c. p. 827 sq. — Pavia und ein Theil der mailandischen Staaten, welche dem Pavesischen benachbart lagen, ward zu einer Grafschaft gemacht. Giovan Galeazzo sorgte dadurch für die Ausstattung seines zweiten Sohnes.

<sup>3)</sup> Auch die Erbfolge erhielt dadurch eine bestimmtere Regel; die Primogenitur ward durch das spätere Diplom vom October 1896, das in der vorhergehenden Note citirt wurde, angeordnet; doch konnten Theile des Herzogthums von dem jedesmaligen Herzog als besondere mailandische Lehen ausgegeben werden.

<sup>4)</sup> Corio l. c p. 273. b. sq.

balb darauf sich auslöste und daß eine andere, dem Herzog feindliche an ihre Stelle trat.

Die Beranlassung dieser Umwandlung war solgende. Giovangaleazzo hatte sich 1394 mit Karl von Frankreich verdundet, wodurch dieser vorzüglich hinsichtlich Genuaß, auf dessen
Erwerbung er Plane machte, zu gewinnen glaubte. Der Herzog aber seinerseits glaubte dieselben Umstände, welche dem
König günstig zu sein schienen, auch nicht ganz ausser Acht
lassen zu dürsen und sing ebenfalls um die Signorie dieser
Stadt Tractaten an. Sodald Karl davon ersuhr, wandte er
sich zu den Florentinern, diese gewannen die Bologneser, den
Markgrasen von Ferrara, die Herren von Mantua und Pa1396 dua, und im September 1396 schon ward die Mailand seindliche Liga in Paris abgeschlossen. Untoniotto Udorno, der
Doge von Genua, traute am Ende dem Könige doch auch
mehr als dem Herzog, der seine Feinde unterstützte, und ver-

kaufte zulett Genua an Karl.

Giovan Galeazzo sah als den Quell alles ihm Feindlichen ben Gonzaghen Francesco an. Gegen ihn wandte sich seine 1397 Rache. Im April 1397 sandte er zwei Heere gegen ihn; eis nes unter Sacopo del Verme 1), das andere unter Ugolotto Biancardo. Fener brang über Marcheria gegen Borgoforte vor nach dem Serraglio di Mantua; dieser kam aus dem Be-Francesco erhielt schleunigen Beistand durch den ronesischen. Markgrafen von Este, und an die Spitze seiner Mannschaft stellte er Carlo Malatesta, seinen Schwager. Bis zum Julius hielt dieser die mailandischen Truppen auf; dann schlug die mailandische Flotte die ferraresische auf dem Po, und das viscontische Heer brang in das Serraglio vor; was aber ein Ungluck für den Gonzaghen geschienen hatte, ward sein Gluck, denn nun nahmen sich die Ligisten und selbst Benedig, das des Visconti Eroberungen nicht länger ruhig zusehen konnte, Mantuas an, und schon im August ward Heer und Flotte von Mailand ganzlich geschlagen, und die Verbundeten mach Der Herzog ward badurch nicht muthlos;

<sup>1)</sup> über bieses Heer vgl. man die Annales Mediol. l. c. p. 830. über den ganzen Krieg gegen Mantua Corio l. c. p. 276. b. sq.

**1398** 

er erhöhte die ohnehin schon drückenden Steuern, erhob von den reicheren Unterthanen eine gezwungene Anleihe, nahm zwei berühmte Condottieren, den Grasen Alberico da Barbiano und Facino Cane da Casale, in seinen Sold und sandte sie seinen. Feldherrn zu Hülse, sodaß diese bald von neuem die Offensive ergreisen konnten. Jacopo del Verme ersocht im October bebeutende Vortheile bei Borgosorte und drang von neuem in das Serraglio ein. Francesco war in der bedrohtesten Lage; allein nun schloß sich Venedig, das dis dahin nur unter der Hand die Ligisten unterstützt hatte, ossen an sie an und gab dadurch der ganzen Sache eine andere Wendung. Es wurz den Unterhandlungen erössnet zu Mantua, dann sortgesetzt in Pavia, und das Resultat war ein zehnsähriger Wassenstülstand, dessen Abschluß im Mai 1398 ersolgte.

Hierauf richtete ber Herzog von Mailand wieder all sein Augenmerk auf Toscana, wo der alte Jacopo Appiano, den er selbst gegen Florentiner und Luccheser in der pisanischen Gewaltsherrschaft geschützt und dadurch sicher gemacht hatte, getäuscht, und Pisa unter viscontische Hoheit gebracht werben follte. Aber alle List und Unverschämtheit, welche bes Hetzogs Agent in dieser Angelegenheit, Paolo Savello, entwickelte, scheiterte' an Appianos Entschlossenheit und Verstellungskunft, bis dieser im September 1398 starb. Jacopos Sohn, Gherardo Appiano, ward von den Pisanern als Signore anerkannt, be= saß aber weder den Muth seines Vaters, noch traute er sich Einsicht genug zu, sich den Intriguen des Herzogs und den Florentinern zum Trot behaupten zu können. Er hielt es also für gerathener, die Signorie über Pisa gegen eine be= stimmte Summe dem Herzoge abzutreten; er bekam durch den Vertrag, welchen er schloß, 200,000 Goldgulden und die Ga= rantie seiner Herrschaft über Piombino und die Insel Elba 1). Die Pisaner schäumten vor Wuth, sich wie Sclaven verkauft zu sehen, doch war Alles umsonst, und im Februar 1399 be= setten die herzoglichen Truppen die Stadt 2).

<sup>1)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1167. Corio l. c. p. 280.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 384. Das Fürstenthum Piombino blieb bann zwei Jahrhunderte bei dem Hause Appiano.

Leo Geschichte Italiens III.

Nachdem Giovan Galeazzo einmal auf diese Weise festen

Buß gefasst hatte in Toscana, bachte er sofort darauf seine Herrschaft noch weiter auszudehnen. Er bewog einen aus papstlichem Gold entlassenen Freibeutercapitan, Broglio, inhas sanesische Gebiet einzudringen und das Gerücht in Um= lauf zu setzen, es geschehe dies alles auf Veranstaltung der Florentiner. Die Saneser hassten die Florentiner ärger als den Tod und suchten deshalb Hulfe bei dem Herzog. entschuldigte sich mit dem Waffenstillstand, der ihm verbiete die Florentiner anzugreifen, und überdies sei er entschlossen hinfuro nur zum Schutz ber eignen Unterthanen Krieg zu führen. Die Saneser mochten nun wohl ober übel, wenn sie des Herzogs Beistand wollten, mussten sie ihn zu ihrem Si= gnore machen, und bies thaten sies ber Bischof von Novara 1399 nahm im September 1) 1399 für Giovan Galeazzo Besitz von Siena. Dem Beispiele ber Saneser folgten im Januar 1400 die Peruginer, welche vom Papst hart bedrängt gewesen was ren und in dem entfernten Herzog einen milden Herrscher und machtigen Schützer erwarteten. Giovan Galeazzo sandte nach Erugia Ottobuono Terzo als Statthalter, und dieser behaup= tete, Assissi sei Pertinenz von Perugia, und bemächtigte sich bes Ortes; dann ebenso Spoletos und Noceras?). cher Zeit hatte ber Herzog den Markgrafen Malaspina die Derrschaft vollends genommen, die sie noch in der Lunigiana hatten, und hatte in Lucca ben Paoko Guinigi unterstützt, um diese Stadt von Florenz loszureissen.

So stand der Tugendgraf gänzlich auf dem Gipfel seines Glückes, als im Frühling 1400 der früher auf zehn Jahre absgeschlossene Wassenstillstand mit Venedig und den Ligisten in einen Frieden verwandelt ward, und die von allen Seiten einzgeschlossenen Florentiner schienen im voraus zu dem nächsten

<sup>1)</sup> So giebt das Datum der übergabe ganz richtig, den 11ten September, Malavolti (historia de' fatti e guerre de' Sanesi. Venet. 1599. p. 185.). Sozomenus nennt den August, Corio den Julius als den Monat der übergabe, wovon der der Ankunft des Statthalters ohne Unrichtigkeit verschieden sein konnte.

<sup>2)</sup> Rosmini I. c. p. 198. Nach Corio ware die Einnahme Assisse spater als die von Nocera und Spoleto, I. c. p. 282.

Opfer der Eroberungssucht des Mailanders ausersehen. Doch nahm diese eine andere Richtung, und an des Arno Ufern fand die Freiheit noch länger eine Heimath.

König Wenzel nämlich, welchen sein Vater Karl schon im zweiten Lebensjahr zum Konig von Bohmen ernannt hatte, war, als er 1376 zu Achen gekrönt warb, 15 Jahre alt und schon verheirathet gewesen. Dies Einführen in öffentliche und Familienverhaltnisse, ehe noch die erfoderliche Reife vorhanden war, untergrub alle Regsamkeit in dem jungen Konige, und Ruhe, Essen und Trinken waren es nebst Weibern allein, was ihm Freude brachte. Diese Indolenz ward am Ende so herrschend über ihn, daß ihn Nichts mehr aufzurütteln ver= mochte 1). Seit Gregors XI. Tobe hatte sich die Kirche in zwei Obedienzen getrennt: es gab Papste in Avignon und gab Papste in Rom, wie bei der Geschichte des Kirchenstaates noch des Näheren erwähnt werden wird. König Wenzel, als In= haber ber römischen Kirchenvogtei, hatte eigentlich die Pflicht, dies Schisma zu einem Ende zu bringen; allein ihm lag an der ganzen Kirche nicht viel, und zu großartigem, entschlossenem Ein= greifen, ohne welches Nichts ausgerichtet werden konnte, war er daher nicht zu bringen. Endlich schlug sich auf Unrathen der pariser Universität der französische Hof so ins Mittel, daß er die Resignation beider Papste und die Wahl eines neuen ver= langte. Deutschland gehörte zur römischen Obedienz, und Bo= nifacius IX., welcher 1389 auf Urban VI. in Rom gefolgt war, fürchtete, Wenzel werde sich durch den französischen Hof abwen= dig machen lassen; er suchte deshalb die allgemeine Unzufrieden= heit in Deutschland mit Wenzel zu dessen Absetzung zu benutzen.

Es hatte in der That in Deutschland nur an einem sol= chen Anstoß von aussen gesehlt; denn Wenzel war so verach= tet, daß er der Sache nach schon nicht mehr als König galt.

<sup>1)</sup> Wenzel war in der späteren Zeit seines Lebens von einer Menge der elendesten Menschen umgeben, deren Gehalt sich schon ersehen lässt aus den böhmischen Namen, die er ihnen gab: einer hieß Zadale d. h. Schmäßel; einer Irlische d. h. Dreckel; ein andrer hieß Esel; ein andrer Bochel u. s. w. Eberhard Windecke (p. 1139.) sagt desthalb in seinen Memoiren von König Wenzel: "solch lusigter rete machet ein nyßeter Herr."

Der Reichserzkanzler von Mainz, Johann von Nassau, ber früher von Wenzel beleidigt worden, war das geschickteste Werkzeug zur Aussührung von des Bonisacius Planen. Er machte einen Bund mit anderen drei Chursürsten und vielen anderen Fürsten und Fürstenmäßigen, lud den König auf einen Tag nach Lahnstein und setze ihn im Verein mit seinen Verzbündeten ab, als er der Vorladung nicht Folge leistete. An seine Stelle ward Chursürst Ruprecht von der Pfalz erwählt, aber natürlich von dem durch Wenzel zum Herzog erhobenen Siovan Galeazzo nicht anerkannt.

Während des Herzogs Feinde, namentlich die Florentiner, neue Hoffnung schöpsten, rüstete sich der Mailander, um jebenfalls Ruprecht die Zugänge aus Deutschland zu versperren, wenn dieser an einen Zug nach Italien denken sollte. Die Florentiner, der Carrara in Padua und der Papst soderten Ruprecht auf sosort gegen Giovan Galeazzo zu ziehen; sie versprachen große Geldsummen<sup>2</sup>) zur Unterstützung, und der neue König ging darauf ein und briefte, dis er mit Gewalt versahren könnte, einstweilen mit dem Herzog, den er nur als mailändischen Edelmann behandelte und dafür auch von ihm nur den Titel Ruprecht von Baiern erhielt. Giovan Galeazzo sammelte inzwischen ein Heer von 4500 Gleven und 13,000 Mann zu Fuß<sup>3</sup>); sast alles italienische Truppen, deren Treue

- 1) Sanz naiv druckt sich ein beutscher Geschichtschreiber des Mittelsalters darüber so auß: "Der Wenzla ist der vosesten Fursten ainer, die seit neuen Ziten je gewesen sind; wan er was ein Versaumer der heiligen Christenheit, und ein Fürder aller Untugent. Darumb die Churssürsten am Renn erwellent Herzog Ruprechte der kriegt mit K. Wenzla, und dt im das Land vor dem Wald, das acht der trunken Wenzla nit."
- 2) Sozom. Pistor. l. c. p. 1173. "Florentini oratores suos per totam istam aestatem apud Robertum electum imperatorem tenuerunt, ut eum conducerent contra ducem Mediolani, et tandem concluserunt cum eo dare sibi CC millia florenorum etc."
- 3) Sismondi l. c. p. 420. "Les préparatifs que le duc de Milan avait fait pour se défendre étoient proportionnés à l'importance de la lutte dans laquelle il se trouvait engagé. Il avait levé une contribution extraordinaire de 600,000 fl. sur ses états, et il avait rassemblés sur la frontière une armée de 13,500 cuirassiers (eine Sleve bestand aus métreren Reitern) et 12,000 fantassins."

im Krieg gegen deutsche Fürsten zuverlässiger war, als die der deutschen Lanzknechte. Führer dieses Heeres waren: der Graf Alzberico da Barbiano 1), Jacopo und Taddeo del Verme, Facino Cane, Ottobuono Terzo, Francesco da Gonzaga, Carlo Masatesta und andere ausgezeichnete Condottieren der damaligen Zeit.

Im October 1401 kam Ruprecht wirklich mit einem Heer 1401 von etwa 15,000 Reitern in Trident an; Francesco da Carzrara sührte ihm italienische Hülfsvolker zu, und durch das Gebirg zogen sie dann in das Brescianische. Facino Cane und Ottobuono Terzo besehligten die herzoglichen Truppen in diezsen Gegenden und richteten unter Ruprechts Leuten arge Niezberlagen an. Der Herzog Leopold von Östreich?) und der Churerzkanzler von Coln verliessen das deutsche Heer; der Carzrarese ward plotslich von Argwohn besallen, auch er verließ Ruprecht. Dieser zog hierauf nach Trident zurück, entließ fast sein ganzes Heer, unterhandelte vergebens eine Zeit lang in Benedig mit Benetianern und Florentinern um Geldunterzsstügungen, und verließ am Ende im April 1402 Italien wiez 1402 der, ohne irgend Etwas ausgerichtet zu haben?).

- 1) über die Umwandlung im Kriegswesen dieser Zeit in Italien cf. Sozom. Pistor. l. c. p. 1168. Alberico war der Erste, welcher wieder ein ganz italienisches Heer mit Glück führte. Es war die s. g. Gessellschaft zum heil. Georg. Der größte Theil der anderen maisländischen Condottieren hatte sich in dieser Schule gebildet. Bor allen aber ist unter den Hauptleuten, die sich unter Alberico bildeten, Sforza Attendolo da Cotignola zu nennen. Den Namen Sforza erhielt er später (cf. Corio l. c. p. 259. b.), in der Tause ward er Jacopo gesnannt. Sein Vater galt für einen guten Kriegsmann, er hatte mit Elisia de' Petracini einundzwanzig Sohne gezeugt, von denen aber nur Bartolommeo, Sforza und Francesco zu Mannesjahren kamen. Im 12ten Jahre entlief Sforza seinen Ültern und schloß sich dem Grafen Alberrico an.
- 2) Er war einige Tage gefangen gewesen und hatte sich in der Gesfangenschaft von Giovan Galeazzo gewinnen lassen.
- 3) Rosmini l. c. p. 203. Sismondi spricht sich über die bessere Ausbildung der Kriegskunst bei den Italienern in dieser Zeit solgens dermaßen aus: Les Allemands n'avaient point perfectionné leur armure ou leur tactique dans le cours du dernier siècle; les freins et les brides qu'ils employaient étaient trop soibles pour qu'ils pussent demeu-

Sobald Giovan Galeazzo durch Ruprechts Abzug freie Hände erhielt, wandte er sich zu neuen Eroberungen in Italien; doch nun nicht mehr in Toscana, sondern gegen Bologna, nach dessen Eroberung er Florenz als sichere Beute betrachten mochte. Beim Beginn dieses Unternehmens ward das mailändische Heer, während einer Krankheit des Feldhauptmanns Alberico da Barbiano, einmal von den Bolognesern geschlagen. Der Herzog brachte ein zweites Heer zusammen und sandte es Alberico, sodald dieser hergestellt war, zu Hülse; daß er, um den Fortgang seiner Plane zu betreiben, in seinem Gediet die Steuern so erhöhen musste, daß Viele lieber Grund und Boden verliessen und über die Grenze slohen, achtete er nicht.

Das Heer des Giovanni de' Bentivogli, Herrn von Bologna, das durch florentinische und padovanische Hülfstruppen
verstärkt war, traf hierauf bei Casalacchio am Reno mit dem
mailandischen zusammen und erlitt eine gänzliche Niederlage,
da die herzoglichen Truppen die Überzahl hatten, und die Bologneser aus Haß gegen den Bentivoglio sast gar nicht sochten. Als Alberico am solgenden Tage vor Bologna ankam,
überlieserte ihm eine unzusriedene Partei!) ein Thor, das Volk
rief, so wie er einzog, viva il Duca! und tödtete den bis1402 herigen Gewalthaber?), und am 10ten Julius 1402 ward
Giovan Galeazzo Herr von Bologna.

rer maîtres de leurs chevaux dans l'ardeur du combat. Les Italiens, au contraire, dépuis qu'ils étaient rentrés dans la carrière militaire, avaient fait usage de leur esprit inventif et de leur industrie pour fortifier leur armure, pour s'accoutumer à des évolutions plus rapides, pour rendre leurs chevaux plus dociles, e pour perfectionner leur manoeuvre.

- 1) Sozom. Pistor. l. c. p. 1175. "Et Landus Ambrogini Beccarius custos januae aperuit eam Johanni de Gozadinis, et intrarunt omnes Bononiam."—
- 2) Bergi. unter andern auch die Annales Forolivienses ap. Murat. scrr. vol. XXII. p. 201. "Altera vero die aggredientes viriliter ipsam civitatem potiti sunt libere dominium urbis, miserrime ipso Johanne interemto, primitus pluribus vulneribus crudeliter receptis ab ejus inimicis, capto Bernardono et duodus filiis Francisci de Carraria." Annal. Mediol. l. c. p. 885. 886.

Sobald sich der Herzog im sicheren Besitz von Bologna sah, ließ er Florenz von allen Seiten blokiren; dann bot er der Republik Venedig Feltre und Cividale an sür die Anerskennung als italienischen Königs, und ließ sich schon die Krone und Kleinodien des neuen Königreiches bereiten, mit denen er im Triumphe in Florenz, das er zur Krönungsstadt bestimmt hatte, einziehen wollte. Doch solche Glorien waren ihm nicht beschieden; eine Seuche, welche damals fast in ganz Italien Verheerungen anrichtete, ergriff auch ihn, und schon im 55sten Lebensjahre starb er, am 3ten September 1402.

Ohne großen personlichen Muth zu besitzen, hatte sich Giovan Galeazzo bloß durch die feine Beurtheilung von Verhaltnissen und Charakteren und durch den richtigen Tact in der Wahl der Menschen, deren er sich bediente, zu einem der machtigsten und reichsten Fürsten ber damaligen Zeit emporge= schwungen 1); Vieles in seinem Benehmen, was man ihm zum Vorwurf macht, war nur naturliches Erzeugniß ber Zeit, in welcher er lebte, und mit hellerem Bewusstsein lebte, als fast alle Anderen; personlich eigen aber bleibt ihm immer und ein unverwelklicher Kranz, der Sinn mit welchem er bei all sei= nen politischen Planen fort und fort an Kunst und Wissen= schaft hing. Seit dem Marz 1386 hatte er den Dombau in Mailand angefangen, bessen erster Werkmeister Marco ba Cam= pione war, aus der Gegend von Como, der alten Heimath ber Baumeister in Italien. Wenn ber später 1396 von Gio= van Galeazzo unternommene Bau der Certosa von Pavia durch seine Überladung und seine widrige Symbolik nicht leicht Jemanden etwas Anderes bewundern lässt als den Reichthum, die Künstlichkeit und die Kostbarkeit der Arbeit, wird dagegen

1402

<sup>1)</sup> Sismondi (hist. d. rép. ital. vol. VII. p. 274.) sagt von ihm: "Jean Galéaz avoit un courage d'entreprise qui contrastoit étrangement avec sa lacheté personnelle. Le même homme, qui ne se montra jamais à la tête d'aucune armée, qui se déroboit à tous les gens dans le palais fortissé de Pavie, qui s'entouroit de triples gardes, et qui se mettait encore en desense contre elles, dans son appartement, comme s'il étoit sûr de leur trahison, cet homme n'hésitait jamais un instant dans ses détarrimations; jamais il n'était troublé par le danger ou découragé par le mauvais succès."

Niemand ohne Entzücken die wunderbare Marmorkirche in Mailand beschaut haben, wird Niemand, ohne den Einbruck jenes heiteren Ernstes, den fast alle besseren italienischen Dom= baue machen, zu erfahren, in ihr gewandelt sein; und welch ein Zaubergarten umgiebt in ber burchbrochenen Arbeit bes Daches und der Spitzen den zu dem Thurme Aufsteigenden! welch ein herrlicherer Garten ringsum die liebliche Stadt, soweit man von der Hohe ihres Domes in das Paradies der Lombardei schaut, wie es ausgebreitet zwischen ben Alpen, bem Monferrat und bem Apennin baliegt, mit seinen hundert Städten, mit seinen herrlichen Flussen und herrlicheren Seeen; Wahrlich, wer so sprudelndes, regsames Leben zusammenzuhalten weiß, wie ber Fürst Galeazzo es hier zusammenhielt, wer ihm burch ben Beginn eines so zierlichen Werkes einen solchen Mittelpunct zu verleihen weiß, der kann kein gemeiner Tyrann, er kann kein Bosewicht sein, und wenn er Menschen bedrängt und zur Verfolgung geistiger Richtungen ihre Kräfte auspresst, um sie zu concentriren, vollbringt er nur eine bobere, eine gottliche Aufgabe, für welche die Foderungen unserer in Deutschland eingelebten Moral keinen Maßstab mehr enthalten.

Doch waren der Dom und die Certosa nicht die einzigen Zeugen von Siovan Galeazzos höherer geistiger Richtung; wie viele ausgezeichnete Männer, Italiener und Griechen, ehrte, unterstützte er, zog er in seinen Rath 1)! Er stiftete eine Acabemie der Baukunst und Malerei; gründete eine reiche Bibliothek; ließ durch die ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten das alte statutarische Recht Mailands revidiren und vereinigte die Resultate der Arbeit in ein vollständiges Gesetzuch; erneuerte die Universität von Piacenza und berief als Lehrer an derselben 71 der ausgezeichnetsten Gelehrten; — kurz, er beförderte und half ausgezeichnetsem Streben, wo er wusste und konnte,

<sup>1)</sup> So gründete er zuerst für seine Staaten eine Behörde, welche man dem an die Seite stellen kann, was zu unserer Zeit Ministerium des Inneren genannt wird; doch war damals auch die Aussicht über den Handel damit verknüpst. Sarlo Zeno, ein venetianischer Nobile, ward zuerst Siovan Saleazzos Rath, dann Podesta von Mailand, dann Governatore generale (so hieß die neue Behörde). Cf. Rovelli storia di Como vol. III. pars I. p. 41. 42.

und um die Mittel zu dieser Fürstenthätigkeit zu gewinnen, zwang er Diesenigen unter seine Hertschaft, deren zersplitterte Interessen ihn sonst an Allem gehindert hätten, trat er die unstergeordneten Menschen mit Füßen, welche, wenn sie den Dienst, den ihre Arbeit höher begabten schaffen soll, nicht als Pflicht und Ehre erkennen, von Denjenigen die zu der Begeisterung für höhere Bildung auch die Macht besitzen, sast zu keiner Zeit einer Rücksicht werth gehalten worden sind 1).

## 9. Bis auf die Ermordung des Herzogs Gian Maria, 1412.

Durch des Baters Testament war der Alteste unter den Sohnen des verstordenen Herzogs, Gian Maria, wieder zum
Herzog von Mailand bestimmt; als solcher sollte er haben: Mailand, Como, Lodi, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio, Bergamo, Brescia, Bologna, Siena und Perugia. Der zweite, Filippo Maria, erhielt den Titel als Graf von Pavia, und als solcher Pavia, Rovara, Bercelli, Tortona, Alessandria, Verona, Vicenza, Feltre, Belluns, Bassano und die Riviera di Trento. Einem dritten, natürlichen, aber legitimirten Sohne, Gabriele, waren Crema und Pisa bestimmt?).

Noch waren alle brei in unmandigem Alter; es trat des halb zunächst eine ebenfalls von Giovan Galeazzo angeordnete Regentschaft ein, an deren Spitze die verwittwete Herzogin

<sup>1)</sup> Auch ist Giovan Galeazzo von seinen Zeitgenossen, wie von späteren Geschichtschreibern, vielsach als tüchtiger Regent anerkannt worzben. Man vergleiche nur die Annales Foroliv. ap. Murat. scrr. vol. XXII. p. 201. "Multarum civitatum et locorum prudentissimus dominator, excedens undique omnes praedecessores ejus in magnitudine dominii. Fuit autem ipse magnanimi animi, et ardui consilii, intellectus profundissimi, mansuetus, mitis, absque erudelitate, benignus, raro vel nunquam irascebatur, dulcis eloquentiae, omnibus blandiens, omnibus honorans, injurias sustinens, tarde ac prudens in agendis rebus, excedens omnes cujuscunque artis vel praeeminentiae, viros samosos diligens et ad se trabens, largus et toto sere orbe notus." Bergl. wetter Sozom. Pistor. l. c. p. 1176.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 213. 214. Annal. Mediolanenses l. c. p. 338 sq.

Ġ,

Catterina stand. Unter ben Gliebern ber Regentschaft waren, ausser den tüchtigsten Seldhauptleuten des Herzogs, wie z. B. Graf Alberico, der Gonzaghe Francesco, Sacopo del Verme, Antonio Graf von Urbino u. s. w., auch Francesco Barbavara, Giovan Galeazzos nachster Vertrauter und erster Kammerier. Der Herzog hatte so in der Verbindung der tapfersten seiner Diener mit dem schlausten in aller Weise für seine Kinder zu sorgen geglaubt, hatte aber nicht bedacht, welch' einen uner= schöpflichen Quell des Unfriedens er eröffnet hatte, indem er den gewesenen Bedienten mit den Grafen und Herren auf Bleiche Linie stellte: jener glaubte was ihm an Abel abging durch Anmaßung ersetzen zu mussen und fand an der Her= zogin einen guten Ruckhalt; so ward es bald offenbar, daß die Regentschaft der Staaten von Mailand durch Mangel in= nerer Fügsamkeit keiner größeren Unfoberung gewachsen sein murbe.

ner und der Papst Bonifacius IX. mit dem Markgrafen Miccold von Este in eine Liga; ste ernannten ihn zu ihrem Feldshauptmann und beschlossen den Krieg gegen Mailand mit alz ler Kraft sortzusühren. Kuch der Carrarese, der schon wieder Frieden mit Mailand geschlossen hatte, trat zu der Liga, und es gelang den Verdündeten den Grafen Alberico da Barzbiano, einen der angesehnsten mailandischen Condottieren und Mitglied der Regentschaft, durch Bestechung auf ihre Seite zu 1403 ziehen. Er verließ plöhlich im Januar 1403 die mailandischen Staaten i und schloß sich mit seinen Hausen dem papstlichen Heere an. Die Regentschaft war und blied ohne Einheit, und unter dem Adel von Mailand brachen von neuem die lange zurückgehaltenen Flammen des Parteihasses zwischen Guelzsen und Chibellinen aus.

, Bald nach Giovan' Galeazzos Tode traten bie Florenti-

Barbavara hatte durch die Gunst der Herzogin alle Macht an sich gerissen<sup>2</sup>); er verfügte oft, ohne sich um die übrigen Glieder der Regentschaft nur zu kummern. Zwei Vettern der

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 291.

<sup>2)</sup> Man glaubte, er sei der Herzogin Geliebter. Cf. Sismondi 1. c. vol. VIII. p. 76.

viscontischen Herzogsfamilie, Antonio und Francesco de' Bisconti, mit ihnen Glieder der Familien Aliprandi, Porro, Arisi und da Baggio verschworen sich zusammen, bewassneten die Einwohener eines Stadtviertels und zogen am 25sten Junius 1403 1403 vor den herzoglichen Palast, wo sie Francesco Barbavaras und dessen Bruder Mansredos Köpfe soderten. Die Herzogin rettete die beiden Bedrohten, allein nun stürzte sich die wüsthende Menge über deren Freunde und Anhänger und ermorzdete von ihnen, so viele das Unglück hatten ausgesunden zu werden. Die Herzogin sah sich hierauf gezwungen eine neue Regentschaft und zwar nach den Wünschen der Aufrührer einzurichten; sodald diese neuen Räthe im Besitz ihrer Macht waren, hörte die der Herzogin ziemlich auf.

Ühnliche Empörungen folgten in den Nachbarstädten, und viele gingen ganz wieder für das viscontische Haus verloren. So bemächtigte sich Ugo Cavalcadò, Markgraf von Viadana, der Herrschaft in Cremona<sup>2</sup>), Giorgio de' Benzoni in Crema, Franchino Rusca in Como, die Freiherren von Sar in Bellinzona, die Soardi in Bergamo, Giovanni Vignatè in Lodi; in Brescia und Piacenza hielten die Guelsen und Ghibellinen mörderische Kämpse, in denen die Guelsen siegten; die Scotti rissen in Piacenza, die Landi in Bobbio die höchste Gewalt an sich: — es war als wäre-in Giovan Galeazzo alle höhere Ordnung wieder erstorben<sup>3</sup>).

## 1) Corio l. c. p. 292.

4 ,

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. vol. VIII. p. 79. "Jean Ponzoni, dont les ancètres avaient dirigé le parti gibelin, était exilé de cette ville; il y rentra, le 30. Mai, à la tête d'une troupe de gens armés; il en chassa Jean de Castione, commissaire de la duchesse, et il rendit la liberté à tous les prisonniers. Parmi ceux-ci se trouvoit Ugolin Cavalcabò, ancien chef des Guelfes de Crémone." — p. 80. "Dès le mois de Juillet, Cavalcabò chassa les Gibelins de Crémone; on le soupçonna d'avoir fait empoisonner Jean Ponzoni, son rival, qui avait été son libérateur. Une assemblée du peuple lui decerna la seigneurie de Crémone."

<sup>3)</sup> Will man einen Begriff von der Zerrissenheit und dem Fehdeles ben dieser Zeit in der Combardei haben, so lese man das Chronicon Bergomense bit Muratori im Isten Bande seiner Scriptoren.

In dieser Noth, als Alberico mit dem papsilichen Heere schon die Casalmaggiore vorgedrungen war, suchte die Regentschaft vor allen Frieden mit dem Papsie; Francesco da Gonzaga von Mantua, und Carlo Malatesta von Rimini schluzen sich ins Mittel, und wirklich kam schon am 25sten Ausgust der Friede zu Stande, welcher den Visconti den Besits von Bologna, Perugia und Assissi und deren Pertinenzien kostete. An der Spize der Truppen, die er aus Bologna der Regentschaft zusührte, schlug hierauf Facino Cane die emporten Alessandriner und zwang sie zu neuer Unterwersung 1). Auch Brescia, das schon von dem Carraresen besetzt war, ward von Jacopo del Verme und Ottobuono Terzo gerettet. Pandolfo Malatesta, der ein mailandisches Heer gegen Comostuhrte, bezwang die Emporer und ließ ihre Stadt mehrere Tage lang plündern 2).

Die Folge dieser günstigeren Unternehmungen war der

Entschluß der Herzogin, sich auß ihrer Abhängigkeit von der Regentschaft zu befreien; sie hatte zuletzt fast nur noch ihren Namen unter die Decrete derselben zu setzen gehabt. Plötzlich also nahm sie ihre Wohnung in dem Castell di Porta Giovia, rief hier ihre und der Barbavaraß übrige Anhänger, von den einstußreicheren Officieren besonders Jacopo del Verme und Delsino da Brivio zu sich; nachdem alle nothigen Verabztedungen genommen waren, ließ sie den Iten Januar 1404 die Regenten vor sich bescheiden in das Castell, ließ sie hier gesangen nehmen, dis auf Francesco degli Visconti, welcher die Gesahr ahnete und sloh?). Zwei Porri und ein Aliprando wurden sosort enthauptet; die Anderen wurden in sesten Gezwahrsam gebracht, und im Triumphe kehrte Francesco Barz

In Brescia soll Menschenfleisch auf den Fleischbanken verkauft worden sein. Corio l. c. p. 292. d.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 219. Bei bieser Gelegenheit warb Alessans bria in aller Weise mishandelt und geplündert. Sismon di l. c. p. 78. Sozom. Pistor. l. c. p. 1178.

<sup>2)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1179.

<sup>8)</sup> Okron: Bergomense l. c. p. 946. Die Chronif ist etwas consus abgesasst.

bavara zuruck 1), als erster Minister bes jungen Herzogs. Inzwischen hatte Graf Filippo Maria seine Residenz in Pavia genommen, um, als sich eine mailandische Stadt nach ber anderen emporte, Pavia durch seine Gegenwart in Gehorsam Die Rathe welche ihn leiteten, gehörten noch alle zu der Partei, durch welche die eben in Mailand gestürzte Re= gentschaft erhoben mar, zu der des ghibellinischen Abels; alle waren gegen die Barbavaras. Sie bewogen den Grafen den Manfredo, der in Pavia ruhig lebte, arretiren zu lassen, und an seinen Bruder, den jungen Herzog, der schon die Leitung durch die Mutter und beren Gunstling als ein drückendes Ver= haltniß ansah, zu schreiben, er solle ebenso mit Francesco Barbavara in Mailand thun. Ehe Gian Maria bies bewerkstellis gen konnte, entfloh ber Barbavara; aber die vertriebenen Ghis bellinen, an ihrer Spite Francesco begli Visconti kehrten zus ruck. Durch einen Tumult, in welchem alle Freunde ber Herzogin und des Barbavara, beren man habhaft werden konnte, niedergemacht wurden, nahmen die Ghibellinen Rache für die hingerichteten Regentschaftsrathe; die Citadelle der Porta Ver= cellina ward von ihnen ganzlich geschleift.

Die Folge dieser inneren Unruhen waren wieder Verluste gegen äussere Feinde. Von dem Schicksal Veronas in dieser Zeit ist schon in der venetianischen Geschichte die Rede gewesen, wo die letzen Schicksale der carraresischen Opnastie erzählt worden sind.

Um den Frieden mit dem Papste zu erhalten, hatte die Herzogin eine Reihe von Ortschaften aufgeopfert; dasselbe wiesderholte sie, um Venedig gegen die Carraras zu gewinnen; mussten nicht die treuen, tapferen Feldhauptleute Giovan Gasleazos, wenn sie auf diese Weise Besitzungen an Fremde versschleudern sahen, zuletzt um ihr eignes Schicksal besorgt wersden, und darauf denken, lieber selbst sich zu Herren der Lands

<sup>1)</sup> Chron. Bergomense l. c. p. 937. "Nota quod die Jovis ultimo Januarii 1404 praedictus Franciscus Barbavayra retornavit Mediolanum honorifice associatus de civibus Mediolani, et aliis, quos secum duxerat cum equis et hominibus mille et pluribus de bona voluntate et beneplacito praelibatorum Dominae Ducissae et Ducis filii sui."

schaften zu machen, welche die Regenten des mailandischen Staates für sich zu behaupten zu schwach waren?

Zuerst verlangte Pandolfo Malatesta so den Besitz Brescias von der Herzogin; sie gab nach. Sofort nahm Ottobuono Terzo 1) Besitz von Reggio, Parma und Piacenza; Faeino Cane von Alessandria, Novara und Tortona; der Markgraf von Monferrat von S. Evasio und Vercelli; der übrigen viscontischen Besitzungen im Piemont bemachtigte sich bei dem allgemeinen Zugreifen ber Markgraf von Saluzzo 2). Siena schickte ben viscontischen Statthalter in aller Ruhe fort, schloß Frieden mit Florenz und freute sich wieder der alten Freiheit; sogar in Pavia war die Furcht vor einer Umwälzung durch die Beccaria so groß, daß Filippo Maria das Castell nicht mehr zu verlassen wagte. In Mailand war es ben Ghibelli= nen gelungen den Herzog ganz dem Ginfluß seiner Mutter zu entziehen; seitdem theilte sich das ganze Volk in zwei Parteien 3); die guelfische war für die Herzogin; Alles war voll Unordnung und Aufruhr, bis die Herzogin das Castell di Porta Giovia verließ, sich nach Monza begab und durch Giovanni della Pusterla sicheren Schutz zu gewinnen hoffte; zumal Pandolfo

<sup>1)</sup> Er war aus Parma und von Giovan Galeazzo mit ben Gutern welche ehemals ben Correggis gehört hatten beliehen. Noch ehe er sich ber Herrschaft bemächtigte, hatte er die ganze Partei ber Rossi aus Parma vertrieben. Cf. Annales Mediol. l. c. p. 838. "Eodem mense (Mai. 1402) Dominus Dux Mediolani investivit Dominos Ottonem, Jacobum et Johannem nobiles de Tertiis de omnibus castris, terris, juribus, jurisdictionibus et honorantiis, quae olim fuerant Giberti de Corrigia, in feudum honorabile, videlicet Guardafono, Scalegia, Colurnio et aliis castris et terris dicti quondam Giberti. Quarum possessionem dicti nobiles de Tertiis jam a morte ipsius Giberti habebant, excepto castro Rosenae, quod per Gerardum et fratres de Corrigia tenebatur. Qui hoc gravissime et molestissime tulerunt. Et hoc fuit magnum principium disturbationis et mali in civitate et episcopatu Parmae. Nam ex hoc dicti nobiles se facere voluerunt caput partis illorum de Corrigia, quibus aliqui de dicta parte fuerant et Major vero ipsorum pars, immo ex quinque quatuor adhaeserant. contradixerunt, et parti Rubeorum adhaerere conati sunt."

<sup>2)</sup> Rosmini L. c. p. 226. Sozom. Pistor, l. c. p. 1183.

<sup>3)</sup> Sozom. Pistor. l. c. p. 1181.

von Brescia herbeieilte, um sie zu vertheidigen. Allein Giovanni della Pusterla, der Besehlshaber des Castells von Monza, verrieth sie an Francesco degli Visconti und Castellino della Beccaria. Pandolso Malgtesta entkam mit Noth und halbnackt; die Herzogin ward gesangen und starb nicht lange nachher, den 17ten October 1404, in Monza.

Gabriele begli Visconti hatte inzwischen, um sich in Pisa gegen die Florentiner zu halten, Verbindung mit dem Konige von Frankreich gesucht und diesem Livorno für die zu lei= stende Hulfe abgetreten, und seine übrigen Besitzungen von Frankreich zu Lehen genommen. Hierauf hatten die Floren= tiner vorgeschlagen, Gabriele solle ihnen Pisa verkaufen; er war darauf eingegangen, aber nicht so vorsichtig, daß die Pisaner es nicht gemerkt hatten. Sie waren emport, sich abermals als Gegenstand eines Kaufes behandelt zu sehen, und erhoben sich im Julius 1405 in wildem Tumult gegen Gabrieles Be= 1405 satung. Gabriele flüchtete mit einem kleinen Saufen ins Ca= stell und verkaufte von hier aus dieses mit seinen Rechten auf die Stadt, sowie die Festen von Librafratta und S. Ma= ria in Castello für 206,000 Gulben an die Florentiner. Nach= bem er den Florentinern das Castell übergeben hatte, ging er nach Sarzana, das ihm ebenfalls von der Erbschaft des Wa= ters zugefallen war und nun nebst den Pertinenzien in der Lunigiana allein übrig blieb. Auch Sarzana verlor er, als er im folgenden Jahre 1406 ben Ort auf einige Zeit verließ, um anderweitige Geschäfte zu betreiben. Die Genueser be= stachen seine Diener und bemächtigten sich Sarzanas. Als er spåter nach Genua kam, um wenigstens die Zahlung ber noch ruckständigen 80,000 Gulden von den florentinischen Kauf= gelbern, für welche sich der französische Gouverneur Boucicaut verbürgt hatte, zu betreiben 1), ward er gefangen gesetzt, an= geklagt als gehe er mit Unschlagen gegen Genua um, torquirt, und endlich am 15ten December 1408 in seinem 22sten Le= 1408 bensjahre hingerichtet.

Inzwischen hatten auch in Mailand neue Veränderungen statt. Jacopo del Verme, welcher bei der Herzogin Flucht

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 802.

bas Castell bi Porta Giovia befehligte, hatte längere Zeit bei bem jungen Berzog ben heftigsten Ghibellinen bas Gegenge= wicht gehalten. Als diese endlich, an ihrer Spige Facino Cane, Antonio und Francesco begli Visconti, sich mit Gewalt der Waffen dem Herzog entgegensetzten, erhielt Jacopo den Auftrag gegen sie ein Heer zu werben 1). Seine Abwesenheit benutte Facino zu einer Unterredung, welche ihm von Gian Maria gewährt wurde, und diese hatte das Resultat, daß alle Ghibellinen wieder zu Gnaden angenommen wurden. Facino Cane ward oberster Feldhauptmann bes Herzogs; Jacopo ward dieser Würde verlustig und für einen' Feind des viscon= tischen Hauses erklart. Jacopo aber, unterstützt von den Benetianern, den Gonzaghen, von Ottobuon Terzo, Pandolfo Malatesta und Gabrino Fondulo, drang rasch durch das Ber= gamaschische vor über die Brucke von Trezzo und besetzte De= sio, Sarono, Mazenta und Rosate. Jacopo schlug Facino, der ihm entgegenging, beim Kloster Morrimondo im Februar 1407 1407, und ward dann von dem Grafen Filippo Maria freund= lich in Pavia aufgenommen. Facino floh nach Alessandria. Der Herzog, welcher, ohne irgend ein höheres Interesse zu erhal= ten, das Ungluck gehabt hatte, unter dem herzlosen, oft so grau= famen Spiel ber Parteiinteressen dieser Zeit heranzuwachsen, in welchem alles tiefere Gefühl erstickt, ber ohne eignen Halt in das Getriebe grauendoller Menschen und feindlicher Mächte, die ihn umgaben, gestellt war, wechselte die Partei wie Hand= schuhe und erklarte sich nun nach Jacopos Sieg eben so hef= tig für ihn als vorher gegen ihn. Mit Jacopo kamen Ottobuono Terzo, Pandolfo Malatesta und die anderen guelfischen Condottieren nach Mailand, so daß nun wieder die Reihe an die Ghibellinen kam, als blutige Opfer der feindlichen Faction zu verfallen, obgleich Jacopo personlich alles Mögliche that, die Seinigen von Grausamkeiten zurückzuhalten. Endlich bemachtigten sich die Ghibellinen des Castells di Porta Giovia, richteten die Kanonen auf die Stadt, und Alles sah einem großen Blutbad entgegen, als es gelang einen Frieden zu ver= mitteln, dem sich nur noch Ottobuono widersetzte. Als dieser

<sup>1)</sup> Chron. Bergomense l. c. p. 996.

sich mit Gelbsoberungen unersättlich erwies, traten endlich Ghisbellinen und Guelsen vereint gegen ihn auf, und er musste Anfangs Junius 1407 Mailand verlassen und sich nach Monza 1407 zurückziehen, wo er sich mit einem natürlichen Sohne Bernas bos, Estorre degli Visconti, vereinigte 1).

Jacopo that eine Zeit lang alles Mögliche, Ordnung und Gerechtigkeit wieder herzustellen; als er aber endlich die bos denlose Verdorbenheit des Herzogs selbst, als er die Ruchlossigkeit der jungen Gesellen, die dessen Hofstaat bildeten und denen derselbe in jeder Weise ergeben war, übersah, verzweisselte er an Mailands Rettung, übergab seine ganze Macht den Händen Carlos Malatesta, verließ Mailand und den visscontischen Hof und kehrte nie wieder zurück?).

Die Umgebung, in welcher Gian Maria aufgewachsen war, hatte Hinrichtungen und Meuchelmorde als ziemlich gleichgul= tige Maßregeln behandelt und beren Zulässigkeit nur von der Seite ihrer Zweckmäßigkeit beurtheilt. Er ging einen Schritt weiter, denn nicht bloß Bequemlichkeit empfahl ihm oft den gewaltsamen Weg, sondern er hatte auch einen verwilderten Geschmack erhalten, welcher Blut und Qualen zu seiner Un= terhaltung bedurfte. Dieselbe tyrannische Lust, wie sie sich in Bernabo ausgebildet hatte, vereinigte sich in Gian Maria mit den wechselnden Kinderlaunen eines vor der Reife des Mannes durch allen Koth des Lebens geschleppten Menschen. So übel war schon bei dem Tode seiner Mutter die Überzeugung, die man von ihm gefasst hatte, daß man glaubte, er habe ihr Gift reichen lassen. Der Verbacht emporte ihn; um die Nich= tigkeit desselben zu beweisen, wuthete er gegen Alle, die seinen Schändlichkeiten gedient hatten, vor Allen gegen ben Verrä= ther seiner Mutter. Um liebsten ließ Gian Maria die, welche er dem Tobe geweiht hatte, von großen Bracken, die mit Menschenfleisch aufgefüttert worden waren, zerreissen 3). Dies Schicksal traf den Giovanni della Pusterla im Januar 1408.

<sup>· 1)</sup> Corio l. c. p. 301.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 233.

<sup>3) &</sup>quot;Et tanto in questa inaudita crudeltà si diletto, che insino la notte andava per la città, col Giramo inventore di sì inaudita sceleragine, et favoreggiato da lui per tanto horrendo maleficio, cac-

Leo Geschichte Italiens III.

Dann ließ er, bloß weil sie Ghibellinen waren, Giovanni da Baggio, Perrucchino del Maino, Filippo degli Aliprandi und Parisio da Concorrezzo hinrichten. Doch waren dies nur die angesehnsten; unzählige andere Schlachtopfer gaben ihr Leben unter den Zähnen der Hunde auf <sup>1</sup>).

Giovanni della Pusterla hatte einen unerwachsenen Sohn, ein Kind von zwölf Jahren hinterlassen; auch auf diesen ließ Gian Maria seine mordgierigen Rüden hetzen; das Kind slehte kniefällig um sein Leben; umsonst. Die Hunde selbst scheuten sich, wie es schien, vor dem unschuldigen Knaden; sie packten ihn nicht. Da drohte der Herzog seinem Henker und Hundes wärter Squarcia Girami, er selbst solle den Tod leiden, wenn er des Kindes schone, und Giramis Dolch machte der Gräuelssene und dem Leben des sungen Pusterla ein Ende.

Carlo Malatesta ergriff dasselbe Mittel, das früher einmal die deutschen Fürsten umsonst angewendet hatten zu Sittigung Heinrichs IV. Er bewog den Herzog die Tochter seines Bruders Malatesta de' Malatesti zu heirathen. Die Hochzeit 1408 war im Julius 1408; aber über Gian Marias Gemüth schien kein menschliches Wesen Etwas zu vermögen. Mord und Hinrichtung reihte sich an Hinrichtung; immer wilder, tyrannischer ward des Herzogs Phantasie, sodaß zuletzt auch Carlo an ihm verzweiselte, ihn verließ und in seine Stadt Rimini zurückkehrte?).

Inzwischen waren Facino Cane, Giovanni il Piccinino (begli Visconti), Estorre begli Visconti, Giovanni da Vignatè und andere Condottieren und Herren benachbarter Ortschaften immer weiter im Mailandischen vorgedrungen und hatten zulett alle Zugänge besetzt. Der Hunger wuchs so, daß es das Consiglio generale wagte dem Herzog Vorstellungen machen

ciando il sangue humano come fanno i cacciatori ne' boschi le sevissime fere." Corio l. c. p. 303.

<sup>1)</sup> Doch war dies nicht die einzige Weise, in welcher Gian Maria Grausamkeiten übte. So hörte er einmal eine Frau bitter klagen, daß ihr Mann gestorben, und daß der Geistliche so hartherzig sei, ihn nicht begraben zu wollen, wenn er nicht vorher die Gebühren erhalte. Der Herzog zahlte diese, ließ aber den Geistlichen zuerst in das Grab wersen, den Leichnam auf ihn, und über beide die Erde. Cario l. c. p. 303.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 235.

zu lassen wegen eines abzuschliessenben Friedens. Der Herzog ging darauf ein, während der Unterhandlungen zu Anfange des Jahres 1409 ward Mailand verproviantirt, dann hinderte aber Carlo Malatesta, welcher indessen zurückgekehrt war, um Facino Cane seinen persönlichen Feind nicht zu Macht und Einfluß gelangen zu lassen, den Abschluß des Friedens und verließ, als Facino bis unter die Mauern von Mailand kam, Sian Maria, bei welchem sogar sein Schwiegervater wegen persönlicher Misverhältnisse zu ihm nicht aushalten wollte.

In dieser Noth bewogen des Herzogs Rathe diesen, der Alles zufrieden war, da er nirgends selbständige Einsicht hatte, eine Liga zu suchen für sich und seinen Bruder Filippo Ma= ria mit Boucicaut, dem franzosischen Statthalter in Genua, und mit bem Grafen von Savoyen. Undere von ber französischen Partei traten ebenfalls dieser Liga bei; allein zu des Herzogs Feinden waren nun auch Pandolfo Malatesta von Brescia und Markgraf Teodoro von Monferrat zu zählen; zahlreiche Schaaren mailandischer und pavesischer Flüchtlinge vermehrten beren Heere. In der Niederung von Rovagnate kam es zu einer blutigen Schlacht zwischen bem Guelfen Pan= dolfo und dem Ghibellinen Facino, obgleich Beide in der Feind= schaft gegen den Visconte einverstanden waren, und diese letz= tere vereinigte sie sofort, als der Ausgang des Treffens keine Entscheidung brachte. Sie zogen nun gegen Mailand, in der Absicht die französisch gesinnten Rathe, welche die Lombardei an Frankreich zu bringen trachteten (da ohnehin die Franzosen Usti und Genua hatten), zu stürzen und ben Herzog unter zwei Governatoren zu stellen, beren einen Facino, ben ande= ren Pandolfo ernennen sollte.

Sofort als die Belagerung begonnen hatte, liessen die beiden Condottieren ausrufen: sie führten nicht Krieg gegen den Herzog, den sie vielmehr in Beziehung auf die Landschafzten, welche sie von dem viscontischen Sebiet inne hätten, als ihren Lehensoberherrn anerkennten; sie kämen bloß um ihn von seinen schlechten Räthen zu befreien. In Mailand brach die Hungersnoth sürchterlich auß; daß der Herzog den Pobel, der ihm auf den Straßen zurief, er solle Frieden schliessen, zu Hunderten zusammenhauen ließ, half Nichts, und völlig vers

٠.

ŧ.

ruckt war, daß Sian Maria das Aussprechen des Wortes "Friede" dergestalt bei Todesstrase untersagen ließ, daß nicht einmal die Priester in der Messe des Wortes pax sich bedienen dursten. Endlich nach einer Unterredung mit Facino des quemte sich der Herzog doch zum Frieden, im Junius 1409. Alle Rathe des Herzogs und alle Franzosen mussten das Land verlassen; Facino bekam einige Burgen mehr; der größte Theil der vertriedenen Ghibellinen erhielt Amnestie, und Sian Maria erhielt einen guelsischen Governatore in der Person Ugolinos da Fano, einen ghibellinischen in der des Bischoss von Feltre. Malatesta de' Malatesti blied wieder am mailandischen Hose als Governatore der Stadt.

Boucicaut fand Mittel, neue Verbindungen mit bem Her= zog anzuknupfen; die Malatesten wurden durch Geld gewonnen; der Herzog selbst war's zufrieden, daß der Franzose, der sich unterwegs Piacenzas bemächtigte, von Genua nach Mai= land kam und gegen Ende des August das Governo der Stadt von dem Malatesta übernahm. Facino und der Markgraf von Monferrat unterstützten hierauf die ausgetretenen Genueser von der Partei, welche den Franzosen feind war; Genua emporte sich, fast alle Franzosen wurden niedergehauen; der Markgraf erhielt die Signorie dieser Stadt. Facino besetzte Novi. Boucicaut schützte einen Zug in das Lodigianische vor und verließ Mailand, wo er die Einwohner durch neugeprägte werthlose Münzen erbittert hatte, um Genua mit seinen Leuten wieder zu gewinnen. Allein er erlitt einen Verlust nach dem andern und verließ balb darauf Italien ganz. Endlich am 3ten No= vember ward Facino Cane durch den Herzog selbst an die Spite der Regierung in Mailand gestellt 1).

Facinos kräftiges Verfahren verletzte bald so viele Intersessen, daß sich unter den vorher angesehnsten Männern eine Verschwörung gegen ihn bildete, der Herzog selbst war unter den Verschworenen; doch eben als Facinos Verhaftung stattsinsden sollte, fasste er Argwohn, und ohne von dem Pferd, auf welschem er in den Schloßhof geritten war, zu steigen, ergriff er 1410 rasch die Flucht und rettete sich nach Rosate, im April 1410.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 242. Corio l. c. p. 304.

Der Herzog befand sich bald wieder in der größten Verslegenheit: er demuthigte sich auf das kriechendste vor Facino; behauptete, seine Rathe hatten ihn zur Treulosigkeit gezwunzgen, und Facino, welcher sich stellte als glaube er seinen Verssicherungen, schloß schon im Mai einen neuen Friedensvertrag mit ihm, ließ sich auf drei Jahre zum Governatore von Maisland machen und kehrte triumphirend in diese Stadt zurück.

Facino suchte die Verhältnisse zwischen den einzelnen Herzen, welche an die Spite der Städte getreten waren, und dem Herzoge zu vermitteln; in aller Stille aber verband er sich mit den Beccarias zum Sturze des Grasen von Pavia, welcher seit der Entsernung der Franzosen sich dem Bruder mehrsach seindlich bewiesen hatte und den vertriedenen Maisländern in seiner Stadt einen sicheren Ausenthaltsort zugestand. Mit Hülse der Beccaria bemächtigte sich Facino Pavias, ließ die Stadt plündern, schloß dann aber mit Filippo Maria, welscher sich in dem Castell hielt, einen Vertrag, dessen Bedinguns gen er vorschried und durch welchen er Herr von Pavia ward, wie er es schon von Mailand war, während der Graf den Titel eines Oberherrn sortsührte?); zu Ansange des Jahres 1411. 1411

Facino riß die ganze Verwaltung der Finanzen in Mai= land und Pavia an sich, was durchaus nothwendig war, wenn irgendwie Ordnung werden sollte; setzte die jungen Fürsten auf gewisse Einkunfte, welche für ihren bisherigen Hofstaat nicht hinreichten; sie mussten viele ihrer Diener entlassen; durch Mangel an ordentlicher Eintheilung kamen sie auch so zuwei= Ien in Verlegenheit, sodaß sie nicht selten ärmlich leben muss= Als sich Facino auf eine bewundernswürdige Weise befestigt hatte, zog .er im Frühjahr 1412 wieder gegen Pandolfo 1412 Malatesta, den Herrn von Brescia und Bergamo. Plotslich erkrankte er; er musste sich in das Castell von Pavia zurück: bringen lassen; die Ghibellinen in Mailand fürchteten nach seinem Tode eine fürchterliche Rache bes Herzogs an ihrer Partei, so beschlossen sie also lieber derselben zuvorzukommen und ihn umzubringen. Glieder der Familien della Pusterla, da Maino, Aliprandi, Mantegazzi, ein Visconti, einer da

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 804. b.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 305. b.

Concorrezzo und vier Trivulzi verschworen sich zusammen. Wähzend der Herzog in der Kirche des heil. Gothard die Messe hörte, sollte er niedergestoßen werden. Es gelang; die Verzschworenen besaßen zum Theil sein Vertrauen, sie machten ihn sicher; einer von ihnen sührte an dem bestimmten Morgen (den 16ten Mai 1412) die Leibwache; die Ermordung selbst sand ohne die mindeste Schwierigkeit statt, und die nächste Volge war nur ein allgemeiner Jubel über den Tod des Tyzrannen. Squarcia Girami, der Hundewärter, ward an seiner eignen Hausthüre ausgehängt und dann sein Leichnam in eine Cloake geworfen.

Facino überlebte Gian Maria nur wenige Stunden; er starb an demselben Tage wo der Herzog früh ermordet ward des Abends.).

## 10. Bis auf den Tod des Herzogs Filippo Maria, 1447.

Die Verschworenen hatten sich noch vor Aussührung ihres Vorhabens mit Estorre degli Visconti, "dem Hauptmann ohne Furcht (capitano senza paura)," in Verbindung gesetzt und ihm und seinem Vetter Sian Carlo die Herrschaft von Mai-land angeboten. Diese kamen nun auch in die Stadt und brachten sie ganz in ihre Sewalt dis auf das Castell di Porta Siovia, welches zu übergeben der Commandant Vincenzo Mar-liano durchaus nicht zu bewegen war.

In Pavia ward nach Facinos Tode Filippo Maria nur durch die Bemühungen des Erzbischofs Bartolommeo Capra gerettet. Dieser ließ das Castell schliessen. Facinos Truppen, welche Geld verlangten und mit Plünderung-drohten, die Beczaria, welche die Herrschaft der Stadt suchten, erreichten Nichts von dem, was sie auf unrechtmäßigem Wege beabsichtigten; denn Filippo heirathete sofort Facinos Wittwe?) und kam durch sie, welche ihres ersten Gemahles Erdin war, in den Besitz ausserbentlicher Schätze?); mit einem Geschenk von 400,000

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 248.

<sup>2)</sup> Beatrice Tenda war über 40, Filippo erst 20 Jahre alt.

<sup>3)</sup> Namlich 400,000 Ducaten Gelb und die Territorien und Schlösser Facinos. Coriol. c. p. 306.

Gulden waren alle Heerhaufen Facinos zufrieden gestellt; die Beccaria durften Nichts mehr wagen.

In Mailand hatten inzwischen Estorre und Gian Carlo zu ausserordentlichen Auflagen ihre Zuslucht nehmen mussen; sie hatten sich Verfolgungen gegen Filippo Marias Anhänger erlaubt; mit einem Worte, sie waren schon gehasst. Filippo versprach den Mailandern alles erdenkliche Gute, nur des Bruders Mörder bedrohte er; so konnte er schon am 16ten Junius mit seinem Heere in die Stadt einziehen, von wo die beiden Usurpatoren nach Monza slüchteten. Mehrere von den Verschworenen wurden hingerichtet. Um 19ten d. M. ward Filippo Maria unter allgemeinem Jubel zum Herzog ausgerusen 1).

Der neue Herzog schloß sofort einen Waffenstillstand für 20 Jahre mit dem Markgrafen von Monferrat; eine nähere Verbindung mit Giovanni Vignate, dem Gebieter von Lodi. Aber auch Gian Carlo hatte inzwischen einen mächtigen Ver= bundeten für sich und Estorre an König Sigismund in Deutsch= land gewonnen, zu dem er geeilt war. Sigismunds Gesandte hielten wirklich eine Zeit lang den Herzog in seinen Maßre= geln auf; bis er endlich im Marz 1413 Monza mit Gewalt 1413 nehmen ließ. Nun vertheibigte Estorre noch die Citadelle; als er an einer Wunde starb, übernahm seine Schwester den Ober= befehl und ergab sich erst am 1sten Mai, als die Hungersnoth drängte, auf ehrenvolle Bedingungen. Nach Monzas Einnahme wurden auch die Genueser, der Markgraf von Monferrat und der Malatesta von Brescia Filippos Verbündete, und dieser konnte getroster einem Angriffe Sigismunds entgegensehen; inzwischen hatte aber auch dieser die Lust verloren, Aufopferun= gen für Gian Carlo zu bringen, für 20,000 Goldgulden ge= währte er lieber dem Filippo Maria den Frieden und belehnte ihn als Herzog mit bem ganzen Gebiete, das er wirklich inne hatte.

Im Herbst 1413 kam Sigismund selbst in die Lom= 1413 bardei; Alles war bereit, daß er in Mailand die italienische Königskrone empfangen sollte; weil er aber Gian Carlo in seinem Gesolge hatte, versagte ihm der Herzog den Ein=

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 251.

zug 1), und nun suchte er sich baburch zu rächen, daß er Giozvanni Vignate, den Gebieter von Lodi, und Gabrino Fonzdulo 2), den Gebieter von Cremona, gegen Mailand reizte. In Piacenza, daß er unmittelbar unter seine Hoheit nahm, ließ er eine Besatung und kehrte dann im Frühjahr 1414 nach Deutschland zurück. Sowie er den Kücken wandte, brachte des Herzogs Feldhauptmann, Filippo Urceli, Piacenza in die Gewalt des Visconte, der darauf dachte allmälig den ganzen Staat seines Vaters wieder herzustellen.

Dem Visconte zum Argerniß hatte Sigismund wieder einen Generalvicar in der Lombardei und zwar in der Person des Markgrasen Teodoro von Monserrat ernannt. Un diesen wandte sich eine unzusriedene Partei in Alessandria (welche Stadt nehst Novara, Tortona und anderen Ortschaften durch die Erbschaft seiner Gemahlin an den Herzog gekommen war); er kam, bemächtigte sich der Stadt, ward aber bald daraus, 1415 im Februar 1415, von Francesco Bussone da Carmagnuola, des Herzogs Hauptmann, wieder daraus vertrieden. Dieser Ofsscier hatte sich zuerst dei der Einnachme von Monza ausgezeichnet; hernach ward er einer der ersten Feldherren Italiens. Der Herzog war so eingenommen von ihm, daß er ihn allen Underen vorzog und, obgleich er von niederer Herkunft war, ihm die Grafschaft Castel=Nuovo schenkte und ihn in aller Weise als seinen ersten Günstling und Vertrauten behandelte.

Filippo Urceli ward hierüber so ergrimmt, daß er sich emporte und seine bisherige Statthalterschaft Piacenza als

<sup>1)</sup> Corio l. c p. 308.

<sup>2)</sup> Die Weise, wie Gabrino Fondulo Herr von Cremona ward, ist folgende: Ugo Cavalcado war Estorres degli Visconti Gesangener ges worden; in der Zwischenzeit hatte sein Gunstling, Gabrino Fondulo, Carlo Cavalcado als Herrn von Cremona ausrusen lassen; als nun Ugo frei ward, geriethen die beiden Cavalcado über die Herrschaft in Streit. Gabrino Fondulo lud Beide und ihre ganze Familie zu sich, um bei einem Bankett den Streit auszugleichen; als sie das Gastmahl verlassen wollten, wurden sie alle von Gabrinos Leuten niedergehauen; Ugo, Carlo und 70 andere von ihren Verwandten und vornehmsten Unhängern. Gasbrino aber war von dieser Zeit an Herr in Cremona. Sismondi l. c. pag. 134. 135.

eignes Gebiet an sich riß. Viel trug zu ber Erbitterung auch bei, daß Francesco, um Antonia degli Visconti, des Francesco Barbavara Wittme, heirathen zu können, Arcelis Schwester die Ehe verweigert hatte. Arceli wusste nun allen Nachbarn bes Herzogs Angst zu machen vor dessen Entwürfen, und bald hatte er eine Liga gebildet, bestehend aus dem Herrn von Brescia und Bergamo, Pandolso Malatesta; dem Herrn von Lodi, Giovanni Vignate; bem Herrn von Cremona, Gabrino Fondulo, und dem Markgrafen von Monferrat. Filippo Maria rief in dieser Verlegenheit Philippe, Grafen de Vertus, aus Frankreich zu seiner Hulfe; balb aber kam ihm ein Zu= fall mehr zu statten als alle Verstärkung durch Freunde. Braccio da Montone hatte bei dem Krieg gegen seine Baterstadt Perugia, aus welcher er vertrieben war, Carlo Mala= testa, den Gebieter von Rimini und Bruder Pandolfos, welcher Freund der Peruginer war, gefangen genommen. dolfo fürchtete den Verlust aller malatestischen Herrschaften, wenn er nicht zu ihrer Vertheidigung eile, und bewog deshalb auch den Markgrafen von Monferrat, Giovanni Vignate, und Gabrino Fondulo wieder zum Waffenstillstand mit Mailand, den 30sten Julius 1416. Giovanni Vignate, welcher diesen 1416 Waffenstillstand nicht hielt, ward bald barauf (ben 19ten Aus gust 1416) in Mailand, wohin er sich locken ließ, gefangen genommen und hernach im Castell von Pavia in einem ei= sernen Käfig gefangen gehalten 1). Als er erfuhr, daß Lodi in die Hande des Visconte gerathen, daß sein Sohn Luigi bei der Einnahme gefangen sei, stieß er sich den Schädel an seinem Rafig ein 2).

Das Ungluck des Gebieters von Lobi war eine weise Lehre für Loterio Rusca de' Rusconi, welcher damals Herr in Como war. Er selbst bot, für 15,000 Goldgulden und sür den Besitz des Luganerthales als Grafschast, Como dem Dissconten an, und Filippo Maria ging gern darauf ein. Hiers auf wandte sich dieser gegen die Coleonen von Bergamo, welche sich zu Herren von Trezzo gemacht hatten; Francesco da Cars

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 259.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 311. b.

1417 magnola nahm die Feste im Januar 1417. Crema ward so= dann dem mailandischen Feldhauptmann von einem Verwand= ten des Giorgio Benzone selbst verrathen. Als sich nach sol= chem Glück der Carmagnole auch gegen den Markgrafen von Monferrat wenden wollte, zog dieser friedlichen Vergleich vor und trat, gegen die Bestätigung des Besitzes von S. Evasio und einiger anderer Orte, Vercelli und das was er noch im Novaresischen und Pavesischen besetzt hatte, an den Herzog ab. Endlich ward auch Filippo Arceli in Piacenza zuerst aus der Stadt in's Castell, von diesem in die Rocca di Piacenza getrieben, wo er sich auf das hartnäckigste vertheidigte, alle Unerbietungen Carmagnolas mit Hohn abwies und lieber feis nen Sohn und seinen Bruder, welche in der Feinde Hände gerathen waren, vor seinen Augen aufknupfen fah, als daß er sich zu einer Capitulation verstand 1). Zuletzt als keine Aussicht zur Rettung blieb, entfloh er; seine Officiere übergaben 1418 die Feste für Geld im Januar 1418.

Nachdem der Herzog auf diese Weise wieder in den Bessit des größten Theiles der lombardischen Territorien des Hausses Visconti gekommen war, suchte er sich derjenigen, welche den Grund seines Glückes gedaut hatte, seiner Gemahlin namslich, zu entledigen. Sie hatte lange mit Ruhe die verächtliche Behandlung, mit welcher er ihr begegnete, ertragen; allein er wünschte Agnese del Maino zu heirathen und war schon mit ihr einverstanden, von ihr gereizt. Plöslich ließ er seine Gesmahlin und einen gewissen Michele Orombelli, einen gewandten Musiker in ihrer Umgebung, sessnehen; Michele ward torquirt, bis er gestand, er habe in strasbarem Umgange mit Beatricen gelebt; sie selbst behauptete unter den schauderhaftesten Quallen ihre Unschuld<sup>2</sup>). Im September 1418 wurden Beide hingerichtet.

Nach diesem führten die Parteiungen in Genua zu neuen Feindseligkeiten zwischen dem Herzog und Pandolfo Malatesta.

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 315.

<sup>2)</sup> Corio erzählt, nachdem Beatrice 24 Seilzüge bekommen, habe sie doch auch bekannt, aber dem Beichtvater habe sie dann Alles abgesleugnet. Corio l. c. p. 315.

Filippo Maria nahm sich ber Partei ber Aborni an; ber Gebieter von Brescia der Partei der Campofregosi. In der Nahe von Olginate kam es zwischen den mailandischen und den ma= latestischen Truppen zum Gefecht, letztere erlitten eine Nie= derlage. Endlich im Mai 1419 ward Tommaso da Campo= fregoso bewogen die vertriebenen Genueser zum Theil wies der in die Stadt aufzunehmen, dem Visconte sofort 50,000 Ducaten, und in Fristen, die sich über einen Zeitraum von vier Jahren ausbehnten, noch 150,000 Ducaten zu zahlen. Früher schon, im Februar, hatte ein Vergleich mit Pandolfo durch des Papstes Martins V. Vermittelung abgeschlossen wer= ben können, so daß der Malatesta seine Städte in der Lom= bardei noch auf Lebenszeit haben, sie dann aber dem Her= zog hinterlassen sollte. Sobald aber der Friede mit Genua hergestellt war, wandte sich das mailandische Heer gegen Ga= brino Fondulos Gebiet und bedrängte den Freund Malatestas so hart, daß dieser den kurzlich geschlossenen Vertrag brach und mit Gabrino gemeine Sache machte gegen ben Berzog. Die Folge war nur, daß er in dessen Ungluck mit hereingezo= gen ward. Im Julius nahm der Carmagnole Bergamo; bann bebrängte er Brescia. Im Januar 1420 bot Gabrino 1420 für 35,000 Goldgulden und für den Besitz von Castelleone dem Herzog seine Herrschaft an. Im October endlich ward der Malatesta nach einem blutigen Gefechte Filippo Marias Gefangener. Er ward großmuthig behandelt und ohne Lose= geld in Freiheit gesetzt, aber Brescia war verloren 1). Endlich ward auch wegen Parmas und Reggios, beide einst in Gio= vann Galeazzos Besitz, ein Vergleich geschlossen mit dem der= maligen Inhaber derselben, dem Markgrafen Niccold von Este 2). Parma trat er ab; Reggio behielt er als mailandisches Lehen und zahlte eine Lehensabgabe.

Ziemlich gleichzeitig mit den letzten Eroberungen hatte der

<sup>1)</sup> Pandolfo cedirte es im Marz 1421 für 34,000 Goldgulden dem Herzog und verließ die Lombardei. Rosmini l. c. p. 270.

<sup>2)</sup> Ottobuono Terzo war im Mai 1409, auf Anstiften Niccolòs von Este, burch Sforza und Michele Attendolo von Cotignola ermordet worsen. Dann waren Parma und Reggio in die Hande des Markgrafen gekommen mit Hülfe Sforzas. Corio l. c. p. 302. b.

Herzog Freundschaftsverträge geschlossen mit Florenz und Benedig; jenen im Februar 1420, diesen auf 10 Jahre im Fe1421 bruar 1421. Sobald aber die Fehden in der Lombardei geendigt, des Vaters Besitzthum in diesen Gegenden wieder vereinigt war, sandte er den Carmagnolen der Partei der Adorni,
die zwar nach Genua zurückgekehrt, aber nicht hier herrschend
war, zu Hülse; sie hatte ihm die Signorie der Stadt versprochen. Zu gleicher Zeit hatte er sieden catalonische Galeeren in
Sold genommen, um auch von der Seeseite die Handelsstadt
zu blokiren.

Der mailandische Feldhauptmann war bald im Besitz von Albenga; die Einnahme von Savona war schwieriger, weil diese Stadt von des Governatore von Genua, Tommaso da Camposregoso, Bruder Spinetta vertheidigt ward; endlich als Tommasos Galeeren von den catalonischen geschlagen worden waren, fürchtete derselbe einen Ausstand der Genueser gegen ihn und suchte lieber einen vortheilhaften Vertrag mit dem Carmagnolen. Am 28sten October ward Genua durch Verztrag dem mailandischen Gediete einverleibt; Tommaso erhielt eine bestimmte Summe und den Besitz von Sarzana, unter der Bedingung, diesen Ort an keine andere Macht als an Genua veräussern zu dürsen. Hierauf übergab auch Spinetta di Camposregoso Savona dem Mailander für 15,000 Goldgulden.

Bald darauf vertrieben Francesco da Carmagnola und Angelo della Pergola die Schweizer aus Bellinzona und Dosmodossola; mussten diese Gegenden aber mit großer Anstrens 1422 gung in einer blutigen Schlacht (im Junius 1422) vertheis digen 1).

<sup>1) &</sup>quot;Im Jahre 1419 hatten Uri und Obwalden die Grafschaft Bellenz mit Riviera und Bollenz, um einer überlassung an Mailand zuvorzukommen, von den Freiherren (Sar) von Masor an sich gekauft. Schon
im solgenden Jahre verlangte der Herzog von Mailand die Wiedereinlösung, und als diese verweigert wurde, nahm er am Charfreitage
1421 durch übersall Bellenz weg; doch ließ man die Besatung, um destoweniger die Eidsgenossen zu reizen, mit ihrem Eigenthume frei abziehen. Durch diesen Ersolg kühner gemacht, nahmen die Mailander nun
auch das Eschehthal und Livinen weg, und die schwachen Besatungen zogen sich in's Wallis und über den Sothard zurück. Schnell bemächtig-

Bis zum Jahre 1422 hatte Filippo Maria noch keinen Schritt gethan, welcher Absichten auf Wiedererwerbung auch der toscanischen Besitzungen seines Vaters verrathen hatte. Er hatte die Florentiner fortwährend in dem Wahne zu erhalzten vermocht, daß er auf die ihnen benachbarten Landschafzten gar nicht reslectire. Plöglich zerriß eine zusällige Veranlassung den Schleier, hinter welchem er sich die dahin verdorsgen hatte.

Giorgio begli Orbelassi, der Gebieter von Forli, starb im Januar 1422. Er hinterließ einen einzigen unmündigen Sohn, Tebaldo, und ernannte zu dessen Vormund den Herzgog von Mailand. Die Wittwe Giorgios, Lucrezia degli Alibosi, traute dem Visconten nicht, nahm auf das Testament ihres Mannes keine Kücksicht und trat selbst als Vormünderin und Regentin auf. Sie war aus der Familie der Herren von Imola, und ihr Vater war eben Gebieter dieser Stadt. Mit einer imolesischen Sarde suchte sie sich selbst gegen die Forlievesen zu behaupten, sührte aber durch die verhassten, über-

ten die Urner und Obwaldner sich des liviner Thales wieder, mussten es aber, weil keine eidsgenössische Hulfe nachfolgte, noch einmal verlassen."

"Sehr verschieden waren die Ansichten ber Eidsgenossen sowohl über bie Pflicht als über bie 3weckmäßigkeit ber Behauptung jener Erobes rungen auf italienischem Boben. Enblich versprachen Lugern, Schwyz, Ribwalben, Bug und Glarus Bulfe. Gilends zogen Luzern, Uri, Unterwalben und Zug, 8000 Mann stark, vor den andern her, ohne Wiberftand zu finden, bis auf Bellenz. Schwyz und Glarus folgten ihnen nach, und auch Zurich, als es horte, daß der entscheidende Schritt gethan sei." — ,, Die Allzuverwegenen, benen die ausgezeichnetsten Felbherrn Welschlands mit einem weit zahlreicheren Heere entgegenstan= ben, erlitten am 30. Junius 1422, nachdem vorher ihnen ber Troß war überfallen worden, durch überraschung bei Bellenz ober Arbedo nicht eine ganzliche Nieberlage, boch aber einen schweren Berluft. 896, unter biesen ihre tapfersten Führer und bewährtesten Landesvorsteher, verloren ihr Leben nach der entschlossensten Gegenwehr, welche sie acht Stunden lang fortgeset hatten. Biele wurden verwundet und Biele gefangen, beren Losegelb zu Luzern eine Anlage erfoberte. Die Feinde, welche ben Sieg mit großerer Einbuße erkauften, bezeugen felbst, baß die von Lanzensti= chen burchbohrten Gibegenoffen, nach Rache burftenb, auf ihre Gegner eingebrungen seien." — Mener von Knonau Handbuch ber Geschichte ber schweizerischen Gibsgenossenschaft Bb. I. S. 178. 174.

ber Herzog von ihm verlangte, er solle 300 Reiter, die er noch zu seinem Dienste hielt, entlassen. Er wagte Fürbitten, man solle sie ihm lassen, und erhielt keine Antwort; hierauf verlangte er den Abschied und erhielt eben so wenig Antwort, denn alle seine Schreiben waren von der Umgedung des Herzogs unterschlagen worden. Endlich begab er sich selbst auf den Weg, um durch eine Unterredung mit seinem Gedieter Aleles auszugleichen; des Herzogs Vertraute stellten diesem aber den Schritt des Statthalters als Verrath dar und wussten ihn zu bewegen Francesco Audienz zu versagen.

Francesco war wuthend über die unverdiente Behandlung, welche er ersuhr. Er schmähte und ging so eilig nach Piesmont, daß ihn Oldrado da Lampugnano, welcher ihm nachseilte um ihn gesangen zu nehmen, nicht einholte. Bei dem Herzog Amedeus von Savoyen sand Francesco eine freundliche Aufnahme; in dessen Staaten war er geboren; diesen vorzügzlich bedrohten die weiteren Entwürse Filippo Marias, wie Francesco deutlich darzuthun im Stande war; und in kurzem war der Carmagnole schon durch die Schweiz und Ayrol auf dem Wege nach Venedig, um im Austrage des Savoyers mit Venedig und Florenz eine Liga gegen Mailand zu unterhanz dene Im Februar 1425 kam er in Venedig an. Die Liga zwar kam nicht sobald zu Stande, aber Francesco trat in die

1425 beln. Im Februar 1425 kam er in Venedig an. Die Liga zwar kam nicht sobald zu Stande, aber Francesco trat in die Dienske der Republik. Der Herzog consiscirte seine Güter und sandte an seiner Stelle den Cardinal Jacopo Isolani von Boslogna als Statthalter nach Genua.

Unterdessen hatten die Florentiner ein drittes Heer nach der Romagna gesandt unter Oddo Fortebraccio, dem Sohne Braccios da Montone und unter Niccold Piccinino. Am 1sten Februar 1425 hatten diese das mailandische Heer in Val di Lamone angegriffen und waren gänzlich geschlagen worden. Oddo selbst war gesallen. Niccold und sein Sohn Francesco waren gesangen; mit ihnen Niccold da Tolentino und Graf Niccold degli Orsini. Die Mailander drangen unter dem Grafen

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 285. Die Einsetzung eines neuen Statthalsters erzählt Simoneta (Murat. scrr. vol. XXI. p. 201.) als ber unwilligen Desertion Carmagnolas vorangegangen.

Guido Torello, der inzwischen aus Neapel zurückgekehrt war, bis ganz in die Nahe von Florenz vor, wurden dann aber wieder gegen Arezzo hin zurückgetrieben. Im October erlitten die Florentiner in der Nahe von Anghiari abermals eine Niezberlage, bei welcher ihre besten Condottieren, Bernardino della Carda, Taliano Furlano und Ardigio da Carrara, gefangen wurden, und nur acht Tage später verloren sie noch 1000 Mann und ihren Condottiere Lambertino da Gaggio bei Faggiuola; wogegen der Sieg, welchen Tommaso da Camposregoso sünd, nur einen geringen Ersat und überdies dem Herzog einen vortresslichen Vorwand bot, die angesehnsten Genueser von der Partei des Camposregoso gefangen nehmen zu lassen.

Wenn Venedig sich auch noch nicht offen zu seinen Fein= den gewendet hatte, und er auch alles Mögliche that es sich freundlich zu erhalten, fürchtete ber Herzog doch immer eine Vereinigung dieser Republik mit Florenz. In einem solchen Falle mufften ihm die kleinen Herren, die wie Gabrino Fon= dulo in Castelleone in seiner Nahe unabhängige Besitthumer hatten, sehr gefährlich werden können. Dem zuvorzukommen, ward Gabrino burch seinen Freund Olbrado aus Castelleone gelockt, gefangen genommen und bann auf Befehl des Her= zogs im Brühl von Mailand enthauptet. Der Herzog berei= cherte sich durch die Einnahme von Castelleone ganz ausseror= dentlich, und da in berselben Zeit die Casse der Florentiner erschöpft war, ward es leicht fast alle beren Hauptleute in mailandische Dienste zu locken. Niccold Piccinino, Alberico da Zagonara (ober Barbiano) Graf von Cunio, Cristofano b'U= vello, Antonfrancesco dal Pontadera, Azzo aus dem Hause der Grafen von Romena, Guelfo aus dem Hause der Grafen von Dovadola verliessen sammt und sonders mit ihren Leuten die Dienste von Florenz und traten in die des Herzogs. Flo= renz ware verloren gewesen, hatte nicht in dieser Zeit ein ver= unglückter Versuch des Herzogs, den Carmagnolen vergiften zu lassen, die Benetianer überzeugt, daß der Lettere wirklich und nicht bloß zum Schein in des Herzogs Ungnade sei, und daß sie von ihm keinen Verrath zu fürchten hatten. Nun schlossen die Benetianer und Florentiner gegen Ende des Igh= Leo Geschichte Italiens III. 24

1425 res 1425 jene Liga, von welcher schon in der venetianischen Geschichte aussührlicher die Rede war, sowie von dem Kriege, der in Folge davon geführt ward. Auch von dem Frieden, welcher im December 1426 durch die Vermittelung Martins V., welchem der Herzog die Städte in der Romagna, die in seiner Gewalt waren, übergeben hatte, zu Stande kam, ist schon gehandelt worden.

Von den Ereignissen der nächsten Folgezeit bis auf des Herzogs Tod übergehen wir Alles, was die Verhältnisse mit Venedig betrifft, und verweisen unsere Leser in Betress dersels den auf die im vorhergehenden Buche gegebene Darstellung derselben; nur fragmentarisch soll das, was von dazwischen liegenden anderweitigen Begebenheiten aus der Geschichte von Mailand noch merkwürdig genug ist, hier berichtet werden.

Während eines erneuten Kampfes des Herzogs mit den 1427 Ligisten waren im Jahr 1427 der Markgraf von Monferrat und der Herzog von Savoyen in das Alessandrinische und Vercellesische eingedrungen; die Genueser von der dem Herzoge seindlichen Partei beunruhigten das Genovesato; auf allen Seiten sah sich Filippo Maria bedroht. In dieser Lage schien es ihm gerathen sich wenigstens den Rücken frei zu machen; er trat dem Herzog von Savoyen Vercelli ab und verlobte sich mit dessen ältester Tochter Maria 1).

Einige Zeit nach Abschluß dieses Friedensvertrages siegten, während der Herzog von dem ligistischen Heere hart besträngt ward, die Genueser über das Heer des Campofregoso, das ihre Stadt belagerte, und zwangen es zum Rückzuge. Francesco Ssorza aber, einer der mailandischen Feldhauptleute, ließ sich von Tommasos Bruder Abraam da Campofregososchlagen, ward am Hose des Herzogs deshalb eines verrätherischen Einverständnisses mit den Feinden beschuldigt und nach Wortara in die Verbannung gesandt<sup>2</sup>). Nicht lange hernach

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 388. Die Hochzeit war bann im October 1428.

<sup>2)</sup> Francesco Sforza war am 23sten Julius 1401 in der vierund: wanzigsten Stunde zu S. Miniato in Toscana geboren. cf. Annales

kam ein zweiter Friede zwischen Mailand und der Liga zu Stande.

Inzwischen war Francesco Sforza wieber zu Gnaben an= genommen und ließ sich von dem Herzog gebrauchen, den Rrieg trot des kurzlich erst geschlossenen Friedens fortzuführen. Die Florentiner nämlich bedrängten Paolo Guinigi, den Herrn von Lucca, und dieser, der vorher dem Herzog gegen die Liga gute Dienste geleistet hatte, war verloren ohne mailandische Hülfe. Er sandte Botschafter an Filippo Maria; dieser nahm sie kalt auf; entschuldigte sich mit dem eben geschlossenen Ver= trag; entließ aber, unter dem Vorwande, seinen Unterthanen Erleichterung zu verschaffen, Francesco Sforza aus seinen Diensten, sodaß er sofort von den lucchesischen Gesandten in Sold genommen werden konnte. Im Julius 1430 kam Sforza 1430 in Toscana an, und die Florentiner hoben die Belagerung von Lucca auf und dachten an eigene Vertheidigung. Sobald aber ihre Stadt von der Furcht vor den Florentinern befreit war, beschuldigten die Luccheser selbst den Paolo, er wolle sie den Florentinern verkaufen. Francesco ging darauf ein und wehrte den Einwohnern von Lucca nicht, als sie ihren zeitherigen Herrn und dessen Sohn Ladislao gefangen nahmen; er führte sie zum Herzog, und Paolo starb zwei Jahre später im Ker= . ker. Hierauf boten die Florentiner dem Sforza 50,000 Du= caten, wenn er Lucca nicht länger schützen wollte, und er nahm

Bonincontrii ap. Murat. scrr. vol. XXI. p. 82. Sein Bater, Sforza Attendolo da Cotignola, war im Jahre 1424 beim übergang über ben Fluß Pescara im Konigreich Mcapel, als er einem feiner Pagen (ober vielmehr einem Buben seiner Luft) bas Leben retten wollte, er= Francesco war bamals schon so angesehn, bas er bie Haupt= leute seines Baters auch nach beffen Tobe unter ben sforzeschischen Fahnen zu halten vermochte; die Konigin Giovanna, in deren Diensten sein Bater war, als er ftarb, bestätigte nun dem Francesco alle Leben seines Baters und ertheilte ihm ben Zunamen beffelben Sforza als Fami-Joh. Simoneta lib. L. ap. Murat. scrr. vol. XXI. p. 188. Corio l. c. p. 323. et all. Balb barauf, wahrend ber Felb= züge der mailandischen Truppen gegen Florenz, hatte Filippo Maria den Francesco mit ungefahr 2000 Reitern und 300 Leuten zu Fuß in seinen Sold genommen. Joh. Simoneta l. c. p. 202.

bas Gelb und ging unter dem Vorwand, die Pest vertreibe in, nach der Lombardei zurück 1).

Von neuem wurden nun die Luccheser von Florenz aus bebrängt; diesmal half sich ber Herzog auf andere Weise: er behandelte einmal Genua, als stehe es zu ihm in manchem Betracht in einem sehr selbständigen Berhältniß. Genua verband sich also scheinbar ohne weitere Betheiligung bes Herzogs mit Lucca; damit es ben Genuesern aber auch nicht an einem tüchtigen Feldherrn fehlen mochte, entließ er ben Niccold Dic= cinino wie früher ben Sforza aus seinen Diensten. im November war ein neues ansehnliches Heer zu Luccas Schutze bereit und stand am Serchio dem florentinischen Suidantonio Grafen von Urbino geführten gegenüber. Die Florentiner erlitten hier im December eine Nieberlage. Die Folge von alle bem war eine neue Liga gegen Filippo Maria, ber nun den Sforza wieder in seine Dienste nahm, ihm seine noch unerwachsene natürliche Tochter Bianca verlobte und einst= weilen bedeutende Lehen im Alessandrinischen gab. Der Krieg

1433 begann und dauerte bis zum Jahre 1433.

Hierauf, als das obere Italien beruhigt war, griffen wieder die Angelegenheiten des mittleren mannichfach in die Verbaltnisse bes Herzogs von Mailand ein. Papst Eugenius IV. hatte ben Florentinern gegen ben Herzog Hulfe geleistet. Um sich nun trot des geschlossenen Friedens an dem Papste zu rachen, war wieder Sforza bas geschickteste Werkzeug. von der Königin von Neapel Condottieren, Jacopo Calbora, hatte Ortschaften überfallen, welche zu Sforzas Lehen im Konigreiche gehörten; dieser verlangte, unter bem Vorwande seine Besitzungen zu schützen, seinen Abschied vom Herzog, zog bie Leute seines Vetters Lorenzo Attendolo an sich, kam nach der anconitanischen Mark und trat hier plotzlich als Feind bes Papstes auf, indem er einen Auftrag des basler Conciles vor= schützte. Die Eroberung der Mark war leicht, weil der papst= liche Statthalter, Giovanni de' Vitelleschi (Bischof von Recanati), die Einwohner berselben durch seine Geschäftsführung

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 308. über ben letten Borgang vergleiche man auch Machiavelli l. c. p. 489 sq.

höchst unzufrieden gemacht hatte. Jesi, Osimo, Fermo, Rezeanati, Ascoli, endlich Ancona sielen in wenig Tagen in Franzesscos Hände; der päpstliche Statthalter sloh. Im Frühjahr 1434 drang Sforza sodann auch nach Umbrien vor, nahm 1434 Todi, Amelia, Toscanella, Otricoli, Mogliano, Soriano und viele andere Ortschaften!).

Bu berselben Zeit ruckte auch Niccold Fortebraccio, ebens falls von dem Herzog angestiftet, gegen Rom vor, vereinigte sich mit den Colonnas, besetzte Tivoli und bedrängte den Papst auf das härteste; auch er schützte einen Auftrag des basler Concils vor, obgleich bald hernach sich beutlich zeigte, wie so= wohl er als Sforza ohne einen solchen gehandelt hatten. Für den Augenblick war dies gleichgültig, benn Eugenius war so in Verlegenheit, daß er sich nur durch einen Vergleich mit dem einen der ihm feindlichen Condottieren zu retten vermochte. Er ersah sich ben mächtigsten unter ihnen, ben Francesco Sforza, aus und sandte seinen Secretar, den Geschichtschreiber Biondo aus Forli, an ihn. Die Anerbietungen waren ber lebenslång: liche Besitz der anconitanischen Mark mit dem Titel als Markgraf, und das Vicariat in seinen anderweitigen Eroberungen auf papstlichem Gebiet, als Venner ber romischen Kirche; ba= gegen sollte er den Papst gegen Fortebraccio vertheidigen. Sforza ging sofort barauf ein, sandte seinen Bruder Leone Sforza' und seinen Better Lorenzo Attendolo dem papstlichen Feldhaupt= mann Micheletto Attendolo zu Hulfe und ließ durch sie den Fortebraccio bei Tivoli schlagen, während er selbst Montefia= scone einnahm.

Der Herzog von Mailand war von dieser Ausgleichung des Papstes mit Sforza auf's höchste betroffen, doch half er sich wie früher bei den Unternehmungen für Lucca. Sforza bedrohte durch seine weiteren Plane Perugia; die Peruginer wünschten ihren Landsmann Niccold Piccinino zu ihrem Schutz; der Herzog entließ ihn; Niccold setzte sich mit Fortebraccio in Verbindung; das Volk in Rom machte durch ihre Partei gereizt einen Aufstand, und der Papst ward in seinem eigenen Palaste belagert. Er entkam auf ein Kahrzeug, suhr, von

<sup>1)</sup> Rosminil. c. p. 324.

dem Volke am Ufer mit Steinwürfen verfolgt, die Tiber hins ab und bestieg in Ostia eine Galeere, welche ihn nach dem 1434 Florentinischen brachte. Im Junius 1434 kam er in Flos renz an.

Inzwischen hatten sich Fortebraccio und Niccold Piccinino Roms bemächtigt, und Sforza hatte seine Quartiere in der Nähe genommen. Man sah einer Schlacht entgegen, als des Herzogs von Mailand Gesandte einen Vergleich zwischen den Condottieren vermittelten, dem zu Folge Piccinino die Gegend von Kom verließ und sich nach der Romagna zurückzog 1).

War es bis dahin dem Herzog gelungen, den Antheil welchen er an den Bedrängnissen des Papstes hatte zu versheimlichen, so ließ er sich dagegen um so unerwarteter durch ein Ereigniß in der Romagna nun in einen neuen Krieg mit der Liga verwickeln. Imola und Bologna hatten sich nämlich gegen den Papst emport, hatten dessen Besatungen und Besamtete vertrieben und mailändische Besatungen ausgenommen. Sosort begann der Krieg der Florentiner und Venetianer gesgen den Herzog, und Ssorza, um seine Markgrasschaft nicht zu verlieren und nicht neben Niccold Piccinino zurückzustehen, 1435 ward Feldherr der Liga. Der Krieg ward dann schon 1435

durch einen abermaligen Frieden beendigt.

Unterdessen war die Königin Giovanna II. von Neapel gestorben. Réné d'Anjou und Alsonso von Aragonien kämpsten um deren Königreich. Der Letztere belagerte Gaeta; die Gaetanen und die Einwohner der anderen Städte der angiozvinischen Partei wandten sich um Hülse nach Genua; die Genueser hatten selbst in Gaeta bedeutende Verluste zu sürchsten; der Herzog ermuthigte sie, und so sandten sie unter Franzesco Spinola 800 Mann ab und rüsteten eine Flotte von 3 Galeeren und 13 anderen Schissen, welche sie mit 2400 Mann besetzen, und unter den Besehl eines geschickten Seesmannes, des Biagio Usserato, stellten. Mit 11 Galeeren und 15 anderen Fahrzeugen ging Alsonso sofort dieser kleinen Hülssslotte entgegen, während er von seinen übrigen Schissen die Belagerung von Gaeta fortsetzen ließ, und im August 1435

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 326.

kam es bei der Insel Ponza zu einem Seetreffen. Die Genueser sochten wuthentbrannt gegen die Catalonier, ihre Feinde
seit undenklicher Zeit, und die Begeisterung ihres Hasses siegte
über die seindliche Übermacht. Nur Ein aragonesisches Schiff
entkam nach Ischia; alle übrigen sielen den Genuesern in die Hände; auf ihnen König Alfonso, dessen Bruder König Juan
von Navarra und Henrique der Großmeister des Ordens von
S. Jago; ferner der Herzog von Sessa, der Prinz von Tarent, die Grasen von Campodasso, Morceno, Fondi und viele
andere Große des Königreiches Neapel. Gaeta ward durch
einen Ausfall Francesco Spinolas befreit; die Rücksehr der
Flotte ward in Genua als ein unvergleichlicher Triumph erwartet 1).

Um diese Freude brachte der Herzog die Genueser. Er ließ die Gefangenen in Savona an's Land setzen und sofort nach Mailand bringen, wo sie mit den größten Ehrenbezeu= gungen behandelt wurden. Filippo Maria und Alfonso ver= ständigten sich bald mit einander, und sie trennten sich als Freunde und Verbundete; den Genuesern ward sogar zuge= muthet, Alfonso nach Neapel zu geleiten und ihm dort gegen seine Feinde, die Angiovinen, beizustehen. Die Folge war ein Volksaufstand, eben als das Statthalteramt von Pacino Alciati auf Arasmino de' Triulzi übergehen sollte; jener und einige Mailander, welche den Genuesern in die Hande sie= len, wurden getöbtet; die Freiheit ward ausgerufen; auch aus Savona ward die herzogliche Besatzung vertrieben; Genua trat wieder ganz als selbständiger Staat auf und schloß sich der Liga an. Niccold Piccinino ward im Frühjahr 1436 ge= gen die ligurische Kuste gesandt; richtete hier arge Verwüstun= gen an, war aber nicht im Stande eine bedeutende Eroberung zu machen. Ein Zug, den Niccold hierauf über Sarzana durch das Lucchesische gegen Florenz unternahm, scheiterte in bem Treffen von Barga 2), welches Sforza im Februar 1437 1437 dem mailandischen Heere lieferte, und durch welches Niccolò zum Ruckzug an die Magra gezwungen wurde. Von hier rief ihn bat datauf ein Befehl des Herzogs ab.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 331.

<sup>2)</sup> Machiavelli L. c. vol. II. p. 26.

Wir übergehen hier alle weiteren Unternehmungen des Herzogs und seiner Feldhauptleute bis auf Francesco Sforzas Vermählung mit des Herzogs Tochter Bianca im October 1441 1441, und den bald darauf erfolgten Frieden Filippo Marias mit der Liga.

Der Herzog hatte bem Sforza seine Tochter nur gegeben und mit ihm einen Vergleich, mit der Liga Frieden gesucht, weil er kein anderes Mittel mehr hatte, den Anmaßungen seis ner Feldhauptleute zu begegnen; um so größer ward badurch ber Haß, den er allmalig gegen seinen Schwiegersohn gesasst Um biesen zu schwächen und zugleich um dem Gefühl des Hasses gegen ihn einige Genugthuung zu verschaffen, veranlasste er ben Papst Eugenius zu dem Gedanken, dem Græ fen Sforza die Mark wieder zu entreissen, und entließ, um dieses Vorhaben zu erleichtern, Niccold Piccinino aus seinen Diensten, unter dem Vorwande, er wolle jest, da in der Lombarbei allgemeiner Friede herrsche, seinen Unterthanen einige Erleichterung verschaffen. Niccold seinerseits ging nach Peru gia, um von gehabten Anstrengungen, wie er sagte, auszus ruhen; unterwegs aber traf er ben Papst in Bologna, ber ihn zum Venner der romischen Kirche ernannte und dadurch seine Absichten gegen Sforza kund gab. Dann ging Niccold nicht nach Perugia, sondern nach der Mark, nahm Todi und bela= Sforza eilte aus Benedig herbei, es erfolgten gerte Ussissi. Kämpfe und Unterhandlungen, bis am Ende, als Sforza fast die ganze Markgrafschaft verloren hatte, sein Schwiegervater wieder die Rolle wechselte und eine Liga zu seinen Gunsten au Stande brachte. Es ist von allen diesen Vorfällen, soweit fie für das Verständniß des Lebens und der Thätigkeit Filippo Marias wichtig sind, schon in ber venetianischen Geschichte gehandelt worden. Nach der Schlacht von Monte Lauro, welche im November 1443 Sforzas Macht in dem papstlichen Gebiet 1444 einigermaßen herstellte, ward diesem (ben 24sten Januar 1444) ein Sohn, Galeazzo Maria, von Bianca geboren. Bald barauf ward Piccinino von Sforzas Generallieutenant, Ciarpel Ione, bei Monte Milone geschlagen. Pisinino Aberlebte die Mieberlage und eine zweite, die sein Sohn (während seiner , Abwesenheit in Mailand) erlitt, nicht lange; er starb im October 1444, und schon einige Tage vorher hatte der Papst Frieden geschlossen mit Sforza und diesem die Mark, mit Ausznahme von Osimo, Recanati, Fabriano und Ancona, wieder übergeben; doch gingen die Einkunste auch von diesen Städten nicht an die papstliche Kammer, sondern an Sforza!).

Damals entstanden in Italien aus denselben Ursachen bei den verschiedensten zu politischem Handeln berusenen Menschen Gedanken eines politischen Gleichgewichtes. Nur bei jedem auf verschiedene Seiten hingewendet. Während die Florentiner ihre Sicherheit darin sahen, daß das südliche Italien dem nördlichen und in jenem der König dem Papst, in diesem Benedig Mailand das Gleichgewicht hielt, dachte Filippo Maria vielmehr fortwährend auf eine Herstellung des Gleichgewichtes der verschiedenen Feldherrn. So lange Niccold Piccinino lebte, hatte der Herzog nur immer zu sorgen gebraucht, daß dieser mit Francesco Sforza im Kamps war, und sein Zweck war erreicht; anders stand Alles, seit Piccinino todt war. Soviel Kriegsruhm, soviel Geschicklichkeit wie er besaß kein Zweiter neben Sforza.

Francesco Piccinino, ber in Ssorzas Gesangenschaft gezrathen war, ward auf des Herzogs Antrag frei?); diesen und seinen jüngeren Bruder Jacopo ehrte und hob Filippo Maria soviel er konnte. Die Leute ihres Vaters zogen ihnen zum großen Theil zu; allein an ihnen war noch kein Gegengewicht gegen den Ssorza gewonnen. Der Herzog beschloß zu diezsem Ende seines Schwiegersohnes Generallieutenant Giarpelzlone zu versühren; er bot ihm die oberste Feldhauptmannsteltelle an; Ciarpellone ging darauf ein und dat Ssorza um Urlaub zu einer Reise nach Mailand; dieser argwöhnte, überzzeugte sich, und nachdem Ciarpellone nach damaliger Weise torquirt worden war 3), ward er am 29sten November 1444 1444 in Fermo gehängt 4). Als ihm so alle Wege, die er eingez

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 370.

<sup>2)</sup> Simoneta l. c. p. 362.

<sup>3)</sup> Simoneta sagt zwar, Ciarpellone habe ohne Tortur bekannt, boch ist's nicht so. Simoneta l. c. p. 363.

<sup>4)</sup> Sismondi l. c. p. 226.

schlagen hatte, nicht zum Ziele führen wollten, brachte Filippo Maria eine neue Liga gegen seinen Schwiegersohn zu Stanbe; diesmal verlor dieser die ganze Mark bis auf Jest und ward vom Kirchenbann getroffen; der Herzog suchte sogar ihm die Mitgift seiner Tochter, Cremona und Pontremoli, wieder zu entreissen. Die Venetianer glaubten bann ihrerseits ben Sforza schützen zu mussen, und wir verweisen hinsichtlich der weiteren Begebenheiten in der Lombardei bis auf des Herzogs Tod auf das vorhergehende Buch. Je alter Filippo Maria ward, je mistrauischer und unsicherer in seinen Entschlüssen ward Noch kurz vor seinem Tobe hatte sein Schwiegersohn Jest und alle Ansprüche auf die Mark für 35,000 Goldgulden ver= kauft, und war eben auf dem Wege nach der Lombardei, als er in Cotignola die Nachricht von der Erledigung der herzog= lichen Würde in Mailand durch Filippo Marias Hinscheiden

1447 am 13ten August 1447 erhielt.

Filippo Maria war erst 55 Jahre alt, aber mannichfach körperlich schwach gewesen und unformlich dick. Er starb, ohne irgend eine religibse Regung, sowenig vor seinem Tobe 1) wie sein Leben hindurch, zu zeigen. Sein Wesen war in mancher Hinsicht das Abbild seines Vaters: dieselbe Schlauheit, dasselbe feine Urtheil, dieselbe Zurückgezogenheit; aber alle edleren Gigenschaften, die jener noch hatte, alle hoheren geistigen Inter= essen fehlten. Von den in den Wissenschaften ausgezeichneten Mannern hat ihn keiner zu ruhmen gehabt als der feile Fi= lelfo?) und des Palermitaners Beccadelli schmutzige Feder. Den Livius liebte er und Dante und Petrarca.

11. Der innere Zustand der lombardischen Städte am Ende des 14ten und zu Anfange des 15ten Jahr= hunderts.

Wir haben aus den letzten hundert Jahren der mailandischen Geschichte fast nur kriegerische Auftritte und Unternehmungen

<sup>1)</sup> Ja er wünschte sogar, bas Herzogthum Mailand moge nach seinem Tobe zu Grunde gerichtet werben. Corio l. c. p. 358.

<sup>2) &</sup>quot;che a peso d'oro solea vendere e tributare le lodi."

zu berichten gehabt, und es ist dies sehr natürlich, da der ganze politische Zustand der lombardischen Staaten auf einem militärischen Despotismus beruhte. Aus der Gewalt des Obersfeldherrn-hatte sich hier, wie in dem alten Rom, die monarschische Macht des Fürsten entwickelt, und dieser despotischen Gewalt waren bald alle republicanischen Formen, inwieweit sie noch Schranken derselben hätten abgeben können, gewichen.

Das Justizwesen hatte in dieser Zeit alle politische Bedeutung verloren; die Summa der statutarischen Bestimmun= gen war doch dem romischen Rechte entnommen, und dies letztere galt als gemeines Recht. Geubt ward es überall in richterlichen Collegien, beren Mitglieder Gelehrte waren, und ohne irgend einen Einfluß auf politische Verhaltnisse, ausser demjenigen den etwa hie und da einmal ein Rechtsgelehrter personlich durch ein nahes Verhaltniß zu den Machthabern zu erlangen wusste, der aber mit seiner Stellung als Richter Nichts gemein hatte. Während so die Verhältnisse der Unterthanen im Ganzen nach einem hochst ausgebildeten Rechtssy= stem und in einem wohlgeordneten Proceßgang ausgeglichen und angeordnet wurden, fehlte es im Einzelnen nicht an ge= waltsamen Eingriffen auch in Privatverhaltnisse; und vielleicht zu keiner Zeit ist eine fürchterlichere Cabinetsjustiz geübt mor= ben, als unter den kleinen Fürsten und Gebietern der lombar= dischen Städte.

Neben dem Militarwesen, worauf der ganze Staat sun= dirt war, trat besonders das Finanzwesen hervor, in welchem man es jedoch selten zu großartigeren Unsichten brachte; ge= wöhnlich lief Alles darauf hinaus, sur den Augenblick den Un= tergebenen soviel abzugewinnen, als nur irgend möglich war, ohne sie zu Grunde zu richten.

Was von den republicanischen Verwaltungsformen in den einzelnen Städten noch übrig war, hatte bloß die Bedeutung von untergeordneten städtischen Behörden, ohne allen höheren Einfluß. Für das gleichmäßige zu Boden werfen auch des letzten Restes freistädtischen Wesens war besonders die Zeit nach Giovan Galeazzos Tode bedeutend; denn früher? wo die unmittelbare Ausmerksamkeit der piscontischen Fürsten doch vor-

züglich nur ihre bedeutendsten Städte getroffen, hatte sich in den untergeordneten Orten noch Manches erhalten, was nun den kleinen Tyrannen, welche nach Giovan Galeazzos Tode aufstanden, weichen musste und bei der Rückkehr unter maisländische Herrschaft unterdrückt blieb.

Um dem, was hier in allgemeineren Bemerkungen über ben Zustand der lombardischen Städte ausgesprochen ist, ein bestimmteres Bild unterzulegen, wählen wir den Zustand Co= mos, wie er war bei Giovan Galeazzos Lebzeiten und wie er sich wieder fand unmittelhar nach der Übergabe an Filippo Maria durch den Rusconen. Der Zustand Comos wird als Erponent dienen für den Zustand der ganzen Lombardei, und wir wählen diese Stadt gerade, weil durch den vortrefflichsten und einsichtsvollsten ber neueren lombardischen Geschichtschrei= ber für die Kenntniß von Comos Berhaltnissen in dieser Zeit mehr gewonnen worden ist, als für die irgend einer anderen lombardischen Stadt. Abweichungen finden sich in den Nach= barstädten wohl mannichfach in den Formen des Verwaltungs= mechanismus, boch alle ohne Einwirkung auf ben eigentli= chen Zustand bes Lebens; die Hauptbedingungen und Haupt= erscheinungen waren überall bieselben, wie sie aus Rovellis Darstellung als in Como befindlich hervorgehen.

Unter Giovan Galeazzos Vater Galeazzo stand in Como an der Spitze der städtischen Verwaltung der Polizeihaupt= mann der Stadt, benn so und nicht mehr "Gewaltsbote" muß man in dieser Zeit den Titel Podestà übersetzen, da ein Pobestà Nichts mehr war als ein alle sechs Monate ober we= nigstens alle Jahre neuerwählter Stadthauptmann. Seite stand ein kleinerer und ein größerer Rath; jener hieß der Rath der Weisen (consiglio de' savi) oder das Verwal= tungsamt (officio delle provisioni) und bestand aus zwölf Mitgliedern des größeren Rathes, welche durch das Loos bestimmt wurden. Der größere Rath (consiglio generale) bestand aus hundert Rathsherren (consiglieri) und ward von bem Podestà nur bei ausserordentlichen Gelegenheiten versam= melt, wenn städtische Guter verkauft oder verpfändet, Zolle und Abgaben verpachtet, neue Bürger aufgenommen werden sollten u. dgl.; dann rief die Rathsglocke die Stadtrathe gu=

sammen. Seit dem Jahre 1375 erscheint in Urkunden ein Steuerrichter (judice de' dazi); ausserdem waren sür die Verzwaltung der städtischen Selder noch besonders zwei Procuratozren und sechs Rechnungssührer (ragionieri) angestellt. Der Podestà hatte einen Vicarius, und der Eine oder der Andere, oder auch Beide präsidirten bei den Sitzungen der städtischen Collegien 1).

In Como war das ganze Steuer= und Zoll=Wesen in den Händen der städtischen Behörden geblieben; die Stadt zahlte monatlich ein gewisses Quantum an den Fürsten in Mailand; damals 4000 Goldgulden, später, seit die Valtelzlina im Jahre 137% zu dem Steuerdistrict von Como gerech= net ward, 4600 Gulden. Doch war es eigentlich nur die Einsammlung des Geldes, was die städtische Steuerbehörde, an deren Spize der Steuerrichter stand, zu besorgen hatte; denn die geringste Änderung in der Repartition und in dem Verzsahren bedurfte Galeazzos Genehmigung<sup>2</sup>). Es waren aber Steuern in Como damals:

- 1) Die Mahlsteuer, dazio della macina; (12 Impezialen von jedem Stajo Waizen, der zur Mühle gebracht ward).
- 2) Die Backsteuer, dazio del pane; eine besondere Steuer, die ausser von den Bäckern zu entrichtenden Abgabe noch bestand, war die von auswärtigem Brode (dazio del pan forese); das Landbrod nämlich, das zu Markte gebracht ward, brauchte kein bestimmtes Gewicht zu haben, und viele Bäcker hatten Ofen in der Stadt, wo sie vorschriftzmäßiges Brod lieferten und wovon sie die Brodsteuer zahlten, und zugleich Bäckereien ausser der Stadt, wo sie Landbrod backen liessen.
- 3) Die Sacksteuer, dazio de' sacchetti; eine Steuer, die von dem Landvolke gezahlt ward für das Mehl, das sie selbst verbuken und sonst verbrauchten.
- 4) Die Kornmaßsteuer, dazio della misuratura del grano; eine Marktsteuer, welche halb vom Käufer, halb vom Verkäuser gezahlt ward.
  - 1) Rovelli storia di Como parte III. tom, I. p. 25.
  - 2) Rovelli l. c. p. 26.

- 5) Die Fleischsteuer, dazio delle carni; 20 Soldi von jedem Rindvieh und von jedem mehr als 100pfündigen Schwein, die geschlachtet wurden; 12 Soldi, wenn es nur zwischen 60 und 100 Pfund wog; u. s. w. Vom Fleisch das aus der Stadt hinaus verkauft ward, zahlte man überdies eine Ausgangssteuer, dazio di uscita.
- 6) Die Steuer der Viehdouane, dazio della dogana delle bestie; sie war doppelt: einmal war es eine Absgabe, welche jährlich einmal jeder Eigenthümer von seinem Vieh (Pferden, Maulthieren, Kindern u. s. w.) zu zahlen hatte, und zwar von den größeren Vieharten 4 Soldi, von den kleizneren, wie Schafe, Ziegen u. s. w. 1 Soldo. Sodann war es eine Steuer von jedem Viehkauf, und zwar eine Tantième vom Kauspreis, halb vom Käuser, halb vom Verkäuser zu zahlen.
- 7) Die Weinsteuer, dazio del vino; eine Tantième vom Kaufgelb alles Weines, der ausgeschenkt ward.
- 8) Die Tonnensteuer, dazio dell' imbottatura; von jedem Faß Weines, das in die Stadt oder aus der Stadt ging, noch ausser der Thorsteuer zu zahlen.
- 9) Die Thorsteuer, dazio grande delle porte; eine Abgabe vom Wein und vom Holz, sowohl Brenn = als Bausholz, ferner vom Heu, Stroh, Flachs und Hanf.
- 10) Der Zoll, pedaggio maggiore, dazio della mercanzia; eine Tantième von dem Werth aller ein= oder ausgeführten nicht besonders besteuerten Kauswaaren; 12 Desnare von der Lire.
- 11) Die Wollsteuer; ein Goldgulden für einen Wollsballen von 500 Pfund. Ausserdem eristirte noch eine Tuch: steuer von allem Tuch, das im District bereitet ward.
- 12) Die Fischereisteuer, dazio della pesca; jedes Fischernetz im Comer = und Luganer = See musste einen Stempel sühren, wosür diese Abgabe bezahlt ward.
- 13) Die Steuer der offici del Broletto, der Behörden des Brühles; eine Abgabe, welche die Actuarien und Notare für ihr Gewerb zu zahlen hatten.
  - 14) Die Salzsteuer, gabella del sale.

Jede Defraudation ward bei diesem Steuerwesen hart be-

straft; wer steuerbare Güter transportirte, musste sie an bestimmten Ansageposten beclariren; von den Geldstrafen siel die Hälfte dem Steuerpächter, die Hälfte der Stadt Como zu.

Das Gerichtswesen war vom Podestà, ber es sonst un= mittelbar verwaltet hatte, in die Hande ber ihm zur Seite stehenden gelehrten Juristen übergegangen, die als seine Stell= vertreter und unter seinem Namen Recht sprachen. Der Vi= cario hatte die Civilsachen; der Giudice de' Malefizi die Criminalsachen. Bei Civilsachen concurrirten aber mit dem Gericht des Vicario noch die Gerichtsämter der vier Consuln der Gerechtigkeit (consoli di giustizia) und der zwei Pfalzrichter (giudici di palazzo). Die Lettern waren eine Behorde, welche früher in Como, das keine bedeutende freie ger= manische Gerichtsgemeinde gehabt hatte, unter Königsbann ge= richtet haben mochte; von der Entstehung der Consuln der Ge= rechtigkeit in den lombardischen Städten ist früher gesprochen. Spåter hatte die Zeit der Gewaltsboten das britte concurri= rende Gericht erzeugt. Im 14ten Sahrhundert waren sowohl die Consuln der Gerechtigkeit, als die Pfalzrichter, als der Vicario nur noch gelehrte Juristen. Jeder der Consuln und Pfalzrichter hatte vier Notare zu seinem Beistand; der Vicario hatte nur brei.

Unter Giovan Galeazzo ward der Stadt auch das Recht entzogen, den Podestà zu wählen. Dieser ward nun wie in den andern lombardischen Städten vom mailändischen Hose zugeschickt. Ferner wurden neue Amtleute eingesührt, ein Capitan der Stadt und der Citadelle; ein Capitan des Seees; beides militärische Behörden. Ferner ein Reserendario, eine herzogliche Finanzbehörde, welche der städtischen, dem Steuerzichter, wahrscheinlich 1387, zur Seite gestellt ward und sie nach wenigen Jahren ganz verdrängte. Ferner der Amtmann der Bolletten, welcher dem Stempelamt, ufsicio delle bollette, vorstand, seit 1388, und ein Straßenrichter (giudice delle strade) als Straßenpolizeibehörde. Seit dem Jahre 1390 erscheint das ganze Abgabenwesen der Stadt entzogen, und den städtischen Behörden bleibt nur soviel von den Eins

<sup>1)</sup> Rovelli l. c. p. 43. 44.

kinften zur Verwaltung, als zu Bestreitung ber Bedürsnisse ber Commune nothig ist; ber herzogliche Reserendario, welcher unter dem Steueramt in Mailand, dem reserendario della vuria ducale, stand, hatte alles übrige. Der Stadt blieb vorsnehmlich noch die Salzsteuer. Der städtische Beamtete sür diesen Zweig der Administration (der gabelliere) musste 15,500 Stajen Salz aus dem herzoglichen Magazin kausen, den Stajo sür 30 Imperialen. Seder Einwohner des Districtes von Como musste vom Gabelliere die Quantität Salz, zu deren Verbrauch er tarirt war, um einen bestimmten Preis nehmen; that er es nicht, so ward er gestrast. Zunächst erhielten die einzelnen Ortschaften und Kirchspiele das Salz vom Gabelsliere; sie schlugen es dann, nach den bestimmten Angaben, auf die einzelnen Haushaltungen aus.

Ausser den früheren Steuern werden unter Giovan Galeazzos Verwaltung noch die Kalksteuer, die Abgaben für die Pässe und Passirscheine, welche Fremden ertheilt wurden, das Wagegeld, und einige andere Abgaben genannt; doch sind sie wohl alter und werden nur früher zufällig nicht erwähnt.

Wie die Abministration des Districtes von Como, war sie im Wesentlichen unter Giovan Galeazzo, der am ersten eine ganz allgemeine Staatsverwaltung durchzusühren suchte, überall. An der Spize des Justizwesens stand als höheres Collegium und als höchste Instanz das consiglio di giustizia oder Obertribunal in Mailand; an der Spize der Administration der herzogliche Geheimerath (consiglio segreto) in Pavia.

Unter dem Letteren standen viele mit den Behörden in den besonderen Districten vermittelnde Behörden: magistrati delle entrate ordinarie; delle entrate estraordinarie; referendarii della curia ducale; an der Spite der ersten beiden Behörden standen s. g. regolatori. Für das Militärzgeldwesen waren collaterali del banco degli stipendiarii; sür die Getreidepolizei die capitani del divieto de' grani. u. s. w. u. s. w.

Man sieht, es sehlt weder an einer detaillirten Administration noch an Beamteten. Die städtischen Räthe erscheinen neben den herzoglichen Beamteten, seit die Podestà dies auch geworden waren, völlig armselig und untergeordnet. Durch die Zwischenregierung der Rusconi scheint ein reisner Gewaltszustand gegründet gewesen zu sein. Die Kämpse mit den Vitani, welche sich in dieser Zeit erneuerten, stürzten sortwährend Alles in Kriegszustand. Schuldenerlassungen, Consiscationen, Plünderungen waren damals die gewöhnlichen Finanzmittel. Im Justizwesen war durch Parteihaß und durch die Herrschaft der Faust alle Ordnung aufgehoben. Seit 1412, wor sich Franchino Rusca sester stellte, kehrte einige Ordnung wieder; mehr noch, als sein Sohn und Nachsolger Loterio 1413 eine Zeit lang einen Wassenstüllstand mit Maisland durch König Sigismunds Vermittelung erlangte.

Sobald spåter Filippo Maria Herr von Como wart, setzte er wieder einen Podestà, einen Referendario, einen Ca= pitan der Stadt und der Citadelle, einen des Seees und ei= nen Amtmann der Bolletten ein 1). Der Podestà bekam jährlich 1200 Goldgulden, wofür er noch ben Vicario, den Giudice de' Malefizi und den Collaterale (eine Art Polizeilieutenant) halten musste. Unter dem Capitan der Stadt stand ein Fahn= lein Lanzknechte; er hatte jahrlich 300 Goldgulden. Der Ca= pitan des Seees hatte 60 Mann und zwei Calabassen, mit de= nen er die Sicherheit des Seees zu bewahren und die von demselben einkommenden Steuern beizutreiben hatte. Er hatte 432 Goldgulden, musste aber einen Vicario besolden, welcher gelehrter Jurist war, für die Entscheidung von Criminalfal= len, welche mit der Seepolizei in Verbindung standen. Ufficiale delle Bollette, oder Amtmann des Stempelamtes, hatte den Fremden die gestempelten Passirscheine abzulassen, und besorgte die Fremden= und Thor=Polizei, sowie die Auf= sicht über die Bürgerwachen und über die Maßregeln gegen ansteckende Krankheiten. Eine Polizeibehorde wird noch ge= nannt, der giudice delle vittuaglie, welcher die Lebensmit= tel = und Arzueimittel = Polizei hatte. Dieser sowohl als die giudici delle strade waren ebenfalls keine stådtischen, sondern herzogliche Behörden. Die Administration des Stadteigen= thums hatten die 12 savi noch fast allein übrig. diese wurden nicht mehr aus dem großen Rathe von diesem

<sup>1)</sup> Rovelli l. c. p. 77. Leo Geschichte Italiens III.

geloost, sondern von den herzoglichen Beamteten, jedesmal 10; die beiden übrigen wurden von den 10 erloosten aus den 12 abgehenden gewählt, und blieben noch zwei Monate länger im Amt, um die neuen Mitglieder in die Geschäfte einzusühren. Selten nur versammelte sich der größere Rath, und bei den Sigungen beider Rathe hatten fast alle herzoglichen Besamteten das Recht zugegen zu sein, sobald Dinge verhandelt wurden, die mit ihrem Geschäftskreis in Verbindung standen.

Die Stadt war in zwei s. g. Rotten oder Geschwader (squadre) abgetheilt, in das der Vitani und das der Rusconi. Aus diesen wurden seit dem October 1425 durch die herzogli= chen Beamteten die Mitglieder des größeren Rathes, beren von 1417 bis 1425 nur 40, bann aber wieder 100 waren, folgendergestalt gewählt: ber Podestà, der Capitan der Stadt und der Referendario wählten 4 angesehne, fromme, fried= liebende Bürger; zwei aus jeder Rotte der Bürgerschaft. Diese Vier mit jenen Dreien ernannten dann die 100 Con= siglieri, 50 aus jeder Rotte. Aus diesen loosten dann die drei herzoglichen Beamteten die 12 Savi; 6 aus der Büchse einer jeden Rotte des Rathes. Der Rath ber 100 sollte alle zwei Jahre erneut werden; sollte aber beren Anzahl in dieser Zeit nicht zur Ergänzung der Savi zureichen, so durften noch 50 Ersatmanner zu gleichen Theilen aus ben Rotten ber Burger= schaft gewählt werden. Von dem Collegium der zwölf Savi mussten alle zwei Monate zehn ausscheiden; zwei blieben, wie schon bemerkt worden ist.

Man sieht deutlich aus dieser ganzen Anordnung der Vershältnisse in Como, wie damals in den mailandischen Staaten ein gleichmäßiges System von Beamteten und deren Verrichtungen und Gewalten, alle frühere, durch das republicanische Leben in den einzelnen Ortschaften und Kreisen entstandene, Bessonderheiten sich unterworfen und bedeutungsloß gemacht hatte. Auch diesenige Macht, welche früher am meisten der Einrichtung sester sürstlicher Gewalt in den Weg getreten war, mit welcher noch Galeazzo und Bernado so harte Kämpse bestanden hatten, die päpstliche, war bedeutungsloß, seitdem in dem Sen Schisma seder der Gegenpäpste seine Anhänger durch giedigkeit und Zugeständnisse in aller Weise an sich zu

ketten suchen musste. Auch diese Revolution fand während der Regierung des Giovan Galeazzo statt. Er setzte es durch, daß hinsuro die Ernennung zu allen geistlichen Stellen in seinen Staaten von ihm und seinen Nachfolgern ausging und dem Papste nur bei den höheren Kirchenamtern die Bestätigung blied.). Während man seitdem die Bemerkung machte, daß die Kirche von dieser Zeit an im Mailandischen frommere und gelehrtere Diener hatte, versor sie doch in eben dem Grade alle politische Bedeutung, als sie eine solche längst schon in Venedig versoren hatte.

So sehen wir also bei dem Aussterben des viscontischen Hauses in der Lombardei an der Stelle jener mannichfaltigen Freistaaten und Gemeinwesen einen Staat, dessen Charakter ein in allen mechanischen Dingen wohl organisirter militärischer Despotismus war.

## Drittes Capitel.

Geschichte von Mailand unter der Herrschaft des Hauses Sforza bis zum Zahre 1492.

1. Geschichte der Begebenheiten in der Lombardei vom Tode des Herzogs Filippo Maria dis zur Erlangung fürstlicher Gewalt in Mailand durch Francesco Sforza.

Nach des Herzogs Filippo Maria Tode war in Mailand die größte Verwirrung. Ein Sohn, welcher nach Lehenrecht das Fürstenthum des Vaters hätte ansprechen können, war nicht vorhanden; auch kein anderer berechtigter Verwandter; zwar soll der Herzog am Tage vor seinem Tode noch ein Testament gemacht und in diesem Alsons von Neapel zum Erben einge=

<sup>1)</sup> Cf. Chronicon Placent. ap. Muratori scrr. vol. XVI. p. 547. Annales Mediol. ibid. p. 802.

sett haben, doch ist dies Testament später 1) für unächt gehalten worden und wenn es ächt war, gab es immer nur einer sür Alsfons ohnehin thätigen Partei einen Vorwand, da Filippo Mazia kein Necht hatte, in dieser Weise testamentarisch über ein Neichslehn zu versügen. Andere Parteien waren sür Franzesco Sforza und sür den Herzog von Savoyen: sür jenen, weil er Biancas degli Visconti Gemahl und gegen die kriegszmächtigen Venetianer der beste Netter; sür diesen, weil er der verwittweten Herzogin Bruder war und diese Alles that, ihrem Hause das Besitzthum von Mailand zu verschaffen 2).

Sforza, schald er in Cotignola die Nachricht bekommen hatte von des Schwiegervaters Ableben, zog auf Mailand zu, um, was das Klügste war, nicht als Erbe des Herzogthums aufzutreten, sondern sich der Stadt Mailand als Feldhauptsmann gegen die Venetianer anzubieten. Die neapolitanische Partei in der Stadt nahm sofort in einzelne Festen neapolitanische Besatung, und die angesehnsten mailandischen Constatieren schworen dem Könige Treue, namentlich Guidantosnio de' Mansredi, Carlo da Gonzaga, Lodovico del Verme, Guido Torello und die Grafen Sanseverino.

Gegen diese Anfangs übermächtige Partei erhob sich bald das Volk in wildem Ausstand und rief die Freiheit der Stadt aus; ein Theil des vornehmsten Abels wollte die fürstliche Gewalt, die in den letzten Zeiten so mannichsach zu Übermuth gesührt hatte, gar nicht mehr; namentlich waren es Antonio de' Triulzi, Teodoro de' Bossi, Giorgio da Lampugnano und Innocenzo Cotta, welche das Volk gegen die Monarchie in Bewegung brachten. Sie behaupteten, da die Dynastie der Herzoge ausgestorden, sei die Republik von Rechts wegen wieder der einzusührende Zustand öffentlicher Verhältnisse. Bartolommeo Morone, ein berühmter Rechtsgesehrter damalisger Zeit in Mailand, unterstützte sie mit seiner Autorität.

Sofort trat nun das Volk in eine große Versammlung zusammen; jedes von den sechs Thorvierteln erwählte vier Man=

<sup>1)</sup> Von Muratori u. A.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 388.

<sup>3)</sup> Corio l. c. p. 358. b.

ner, welche unter dem Titel Capitani e difensori della libertà an die Spihe der neuen Republik treten und die für
den Augenblick nöthigen Beschlüsse kassen sollten. Sobald die
Condottieren sahen, wie sich die Republik organisirte, begriffen
sie, daß ihnen dieser Justand weit größere Vortheile verspreche
als der Dienst des Königs von Neapel, sie verliessen diesen
also wieder und schworen der Republik Mailand Treue. Die
neapolitanische Besahung zog für 17,000 Goldgulden, die man
aus dem Schahe des verstorbenen Herzogs nahm, aus den
Festen ): Die Freiheit der Stadt war errungen.

Allein nun war die schwerere Aufgabe, sie gegen Bene= dig zu vertheidigen, noch nicht gelöst, und die Venetianer, welche Mailand sich unterthänig zu sehen hofften, waren zu keinem Frieden zu bewegen. Lodi und Piacenza hatten sich nach des Herzogs Tobe der Republik Venedig ergeben; Pa= via, Parma und Tortona hatten die alte Freiheit gesucht; in Pavia hatte nur das Castell noch eine mailandische Besatzung unter Matteo Bolognini; Asti war im Namen bes Herzogs von Orleans, welcher auf alle mailandischen Staaten Erban= fprüche erhob, besetzt worden; Cremona und andere Pertinen= zien von Biancas Mitgift waren in Sforzas Händen; Brescia, viele andere Ortschaften schon länger in der Venetianer Gewalt: kurz, die Republik Mailand war nach Abgang der Herzoge ziemlich ebenso entblößt und äusserlich mittellos, als im Alterthum Rom nach Vertreibung seiner Könige; denn nur Como, Alessandria und Novara hielten treu an der alten Herrin.

Die Gefahr aber einigte; die neue Freiheit begeisterte; Francesco Sforza, und in ihm der damals am höchsten geach= tete Feldherr Italiens, ward durch Scaramuccia Balbo für

<sup>1)</sup> Es war das Castello di Porta Giovia und die Rocchetta di Porta Romana. Ienes ward in Folge eines Gesetzes der Capitane und Disensoren sofort; die zweite etwas später geschleift. Rosmini l. c. p. 457.— Rosmini l. um den republicanischen Zustand Mailands in dieser Zeit nicht, wie gewöhnlich geschieht, mit Tadel aller Art ungerecht überhäusen zu lassen, führt eine ganze Reihe von Griden oder Gesetzen zum Besten der Religion, der Wissenschaft und der guten Ordnung in der Stadt auf den solgenden Seiten an.

die Republik Mailand in Condotta genommen 1), und ausser den Bedingungen, welche ihm früher der Herzog gestellt, sagte ihm die Stadt auch den Besitz von Brescia und Verona zu, wenn er diese Städte den Venetianern abzunehmen im Stande sei.

Sofort musste sich nun Parma wieder unterwerfen und an Mailand anschliessen; Francesco und Zacopo, die Sohne des Niccold Piccinino, verliessen die Dienste der Venetianer und schlossen sich Sforza an; dasselbe that Bartolommeo de' Coleoni; dann drang Sforza in das Lodesische ein.

Pavia war inzwischen von ähnlichen Parteiungen bewegt worden als Mailand2). Im Castell von Pavia, wo Matteo Bolognini befehligte, lebte noch Agnese del Maino, Biancas Mutter, Sforzas Schwiegermutter. Sie bewog Matteo leicht demselben gunstiger zu sein als der Republik Mailand; sie versprach ihm den Grafentitel und Castel di S. Angelo; auch in der Stadt hatte Francesco eine Partei, und während dieser S. Colombano im Lobesischen belagerte, erklärte ihn bas consiglio generale von Pavia zum Herrn von Pavia, wenn er versprechen wolle Pavia nie Mailand unterthan werden zu Sforza nahm das Unerbieten an, bestätigte den Pa= vesern ihre Privilegien, hielt bem Bolognini die Zusagen der Schwiegermutter und setzte sich über den üblen Eindruck, wel= chen dies Verfahren auf die Mailander machen musste, bin= weg 3). Die Mailander ihrerseits waren gezwungen so gute Miene zum bosen Spiel zu machen, als ihnen möglich war; denn sie hatten so viele Feinde zu fürchten, als Herren und Gemeinwesen Theile an sich gerissen hatten von dem ehema= ligen mailandischen Staate. Bonello von Este hatte Castel= novo und Cupriaco genommen; die Correggi hatten Bressello besett; Giano da Campofregoso, der Doge von Genua, hatte sich Voltaggios, Novis und mehrerer Burgen bemächtigt, be= drohte Tortona; Louis, der Herzog von Savoyen, suchte durch Versprechungen die Novaresen und Alessandriner zur Er-

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 359.

<sup>2)</sup> über die Parteiungen dieser Zeit in Maisand cf. Simoncta lib. IX. ap. Murat. scrr. vol. XXI. p. 403 sq.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 396.

gebung zu vermögen, während er das Gebiet dieser Städte brandschatzte; ebenso verfuhr anderwärts Markgraf Giovanni von Monferrat, und im Namen des Herzogs von Orleans der Commandant von Usti, Oresnay.

Tortona ergab sich, balb nachdem Pavia den Sforza zum Grafen erwählt hatte, ebenfalls demfelben, aber in's geheim '). Um die Mailander nicht zu unwillig zu machen, eroberte Fran= cesco Piacenza für sie, das durch Taddeo d'Este mit 2000 Reitern und 2000 zu Fuß, ausserdem aber von 6000 maffen= fähigen Bürgern vertheidigt ward. Bald nach Erstürmung der Stadt musste sich auch die Citadelle und in ihr Taddeo von Este, Alberto Scotto und der venetianische Governatore, Gherardo Dandolo ergeben. Die Stadt ward geplundert, die Einwohner wurden auf das schauderhafteste mishandelt, und nur die Klöster auf Sforzas strengen Befehl verschont 2). Dres= nay erlitt, ziemlich in derselben Zeit, durch Bartolommeo Co= leone und Astorre de' Manfredi eine Niederlage bei Bosco im Alessandrinischen, und auf dem Ruckwege zwang Bartolommeo, im Auftrage der Republik, Mailand die Stadt Tortona, Sfor= zas Commandanten zu entlassen und sich den Mailandern zu unterwerfen.

Sforza benahm sich bei diesem Versahren ähnlich als früster die Mailander bei dem seinigen, Beide hatten ihre Absichsten mit einander. Während des Winters 1448 aber unters 1448 handelten die mailandischen Deputirten in Bergamo einen Frieden mit den Venetianern. Der guelsische Abel von Mailand, welcher vorzüglich die Freiheit der Stadt zu erhalten wünschte und Sforza sürchtete, betrieb den Frieden in aller Weise; vor Allen die Triulzi. Die Ghibellinen waren mehr für den Krieg und Francesco geneigter; unter ihnen waren vorzüglich die Bossi und Lampugnani bedeutend. Als nun der Friede vom Consiglio generale in Mailand bestätigt werden sollte, wiegelten die Letzteren das Volk auf und setzen die Raths=

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 397.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 365. "il perchè mandò molti de' suoi più fidati à i monasteri, dove le donne erano rifuggite, che le difendessero da ogni violenza."

herrn so in Schrecken, daß der Krieg von neuem beschlossen ward.

Nun hatte die junge Republik aber kein Geld mehr; ein Condottiere nach dem andern verließ sie; zuerst Astorre de' Mansredi, dann Bartolommeo Coleone; nur Francesco soderte ohne Unbilligkeit, er wusste, das Sanze war ihm um so siche=rer, jemehr die Anderen sich durch momentane Vortheile, deren er nicht bedurste, bestimmen liessen.

Im Frühjahr 1448 begann der Krieg heftiger an der Abda und besonders gegen Lodi; dann folgte im Julius die Schlacht von Casalmaggiore, welche die Flotte, hernach die von Caravaggio, welche das Heer der Venetianer vernichtete. Sforza sollte dann dem Auftrage des mailander Rathes zu Folge Bergamo und Lodi erobern, sandte aber nur gegen die letztere Stadt alle die mailandischen Condottieren, die er ohenehin sich nicht ganz ergeben wusste, und wendete sich mit den übrigen gegen Brescia, das ihm in der Condotta zugesagt war 1).

Der Verlauf des Krieges hatte inzwischen Mailand und Sforza doch in ein sehr übles Verhältniß gebracht, und die Venetianer glaubten dies nuten zu müssen; sie nahmen an, die Mailander würden durch einen Abfall des Grafen so erzbittert werden, daß sic bei weitem lieber Venedig zu ihrer Herrin als ihn zu ihrem Herrn wählen würden, wenn sie später eine solche Wahl tressen müssten, und so schlossen sie mit ihm im October einen Vertrag, von welchem schon in der venetianischen Geschichte die Rede war.

Sofort schloß Piacenza bem mailandischen Condottiere Jacopo Piccinino die Thore und öffnete sie dem Grafen 2). Dagegen ergab sich Lodi an Francesco Piccinino. Viele maizländische Condottieren gingen zu dem Grafen über; Carlo da Gonzaga aber verließ diesen und schloß sich Mailand an. Franzesco Piccinino trat als Capitano generale an die Spitze des mailandischen Heeres; Carlo da Gonzaga als Capitano del Popolo an die Spitze der Stadt Mailand. Allein während Sforza auf mailandischem Grund und Boden eine Eroberung

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 412.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 377.

nach der anderen machte, ward in Mailand selbst die Partei= ung der Guelsen und Ghibellinen immer drohender und in alz lem öffentlicher. Handeln hinderlicher.

Unter diesen Umständen fasste Carlo da Gonzaga den Plan, die Gunst der unter dem Volke machtigeren guelfischen, dem Sforza feindlichen Partei zu gewinnen und sich so zum Herrn von Mailand zu machen, um diese Stadt, die er zu verthei= digen zu schwach war, bann an Sforza ober an Benedig ge= gen eine kleinere, aber sichere Herrschaft zu verkaufen '). Wirk= lich wusste er sich so klug zu nehmen, daß er schon Vorberei= tungen treffen konnte, welche die Absicht erkennen liessen, sich zum Herrn der Stadt ausrufen zu lassen; aber die Haupter der Ghibellinen, die sich auf allen Seiten zurückgedrängt und ohne Einfluß sahen, beschlossen ihm zuvorzukommen, sich an Sforza zu wenden und diesem unter Bedingungen, welche Freiheit und Sicherheit soviel als möglich garantirten, die Stadt zu übergeben. Sforza aber gefielen die Bedingungen nicht 2); er hielt die welche sie ihm boten, mit freundlichen Worten hin; inzwischen fasste die Gegenpartei Argwohn; unter bem Vorwand einer Gesandtschaft, zu der man sie bestimme und' bei welcher man sie innerhalb des Bereiches der sforzeschischen Beere sicher geleiten wolle, brachte Carlo die Baupter der Ghibellinen aus der Stadt und ließ sie durch ihre Begleiter fest= nehmen 3). Viele Ghibellinen wurden hierauf hingerichtet, die meisten flohen nach Pavia und inst sforzeschische Lager.

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 380. "Carlo Gonzaga essendo à Milano vedendo la città vacillare e in dubio e timore si pensò in che via e modo si potesse far signore, non perchè sperasse poter tener quella terra, ma sperava dal Conte in cambio haver Cremona ò qualche gran premio; adunque avendosi amicato gran parte della plebe, et alcuni de' nobili promettendo gran premj per liberar la patria, gli pareva che altro non mancasse à pigliar la signoria, che correre la terra, e fosse gridato viva Carlo, et gia da casa havea fatto venire più nobile massaria et apparecchiato un pubblico convito per ricevere i sequaci suoi."

<sup>2)</sup> Simoneta lib. XVI. l. c. p. 509. Nach den Worten: "Interea conjurati Mediolanenses" — stehen die Worte: "et Carolus" ganz sinnlos und mussen gestrichen werden.

<sup>3)</sup> Simoneta l. c. p. 510.

Dann liessen Carlo, der Capitan, und Ambrogio de' Erisvulzi und Innocenzo Cotta, die Häupter der guelsischen Partei, ganz gemeine Leute zu den höchsten Stellen der Republik wählen, um dem Bolke zu schmeicheln. Diese erliessen pobelshafte Edicte, in denen es hieß, man wolle lieber dem Teusel die Stadt übergeben als dem Grafen Francesco, und Seder solle des Todes sein, der von Francesco ohne Abscheu spreche; sodann misbrauchten sie die ihnen anvertraute Gewalt auf das schmählichste, brachen unter dem Vorwand, zu sehen, ob Gestraide verborgen worden sei, Nachts in die Häuser der Bürzger ein und raubten bei dieser Gelegenheit was sie von Werth sinden konnten; besonders die Edelleute waren Gewaltthätigskeiten der mannichsachsten Art ausgesetzt.

Unter diesen Umständen gingen Francesco und Sacopo Piccinino zu Sforza über. Zacopo war Commandant in Parma gewesen; als sich diese Stadt ihrem Schicksal überlassen, im Inneren durch Factionen zerrissen sah, ergab sie sich im Fe-1449 bruar 1449 an ben Bruber bes Grafen Sforza, an Alessan= bro Sforza. Francesco Sforza selbst hatte mittlerweile Mai= land ziemlich von allen Seiten blokiren lassen; bei Monza er= litten die Seinigen zwar noch eine harte Niederlage, und den Mailandern gelang es, durch die Vermittlung der verwittweten Herzogin, sich mit Herzog Louis von Savonen zu verbin= ben; boch half weder bies noch ber Verrath ber beiden Picci= ninen, die wieder zu den Mailandern übergingen, diesen ir= gend Etwas zu Erhaltung ihrer Freiheit auf die Dauer; benn die Savonarden wurden im April in Borgo Mainerio gang: lich geschlagen, sodaß ihr Herzog nicht weiter baran bachte sich in die mailandischen Händel zu mischen, und im Mailan= dischen, im Pavesischen, Piacentinischen, Lodesischen machte der Graf eine Erwerbung nach ber anderen.

Das Collegium der Capitani und Difensori della Libertà, welches damals Mailand regierte, sollte alle zwei Monate ersneut werden; durch besondere Gunst des Volkes war es den beiden gewaltthätigsten und pobelhaftesten Mitgliedern dieses Collegiums, Giovanni d'Ossa und Giovanni d'Appiano 1), in

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 381. "Giovanni da Ossona dell' infimo or-

ber letten Zeit gelungen sich sechs Monate hinter einander beim Regiment zu halten; ber Abel war barüber empört, und da während der letzten sechs Monate der Graf fast fortwährend gesiegt, die Hungersnoth einen sehr hohen Grad erreicht hatte, war auch die Stimmung im Volke nicht mehr ganz gunstig, als am 1sten Julius ein neues Collegium in das Regiment treten sollte. Der Abel setzte es durch, daß die beiden plebe= jischen Tyrannen ins Gefängniß geworfen wurden 1); nunkam der Abel ans Regiment. Unter den Capitanen waren be= sonders Guarnerio di Castiglione, Pietro della Pusterla und Galeotto de' Toscani bedeutend; sie thaten jetzt alles Mögliche, um von Venedig den Frieden zu erlangen und so die Freiheit gegen Sforza zu retten. Sobald Carlo da Gonzaga ihre Absichten übersah und es ihm unmöglich schien nun noch seine Plane durchzuführen, bot er Sforza den Besitz von Lodi und Crema und sich und seine Mannschaft an, wogegen er sich Tortona, das in des Grafen Handen war, zusagen ließ. Im September verließ er Mailand und kam in das sforzeschische Lager; Lodi ward von Sforza, Crema den früheren Verträ= gen gemäß von den Benetianern besetzt, und Mailand selbst nun von allen Seiten bedrängt. Sobald die Venetianer aber sich im Besitz von Crema sahen, schlossen sie ben Frieden?) mit Mailand.

dine de' mercadanti, et Giovanni d'Appiano notaro, huomini audaci et temerarj." —

- 1) Simoneta lib. XIX. p. 552.
- 2) Rosmini (l. c. p. 439) giebt ben Inhalt bes Friedens nach ber im Archiv bes Marchese Sian Jacopo Trinizio bewahrten Originali urtunde an: "Le più importanti condizioni d'esso sono, che la repubblica Veneziana manterrebbe in tempo di guerra a proprie sue spese otto mila cavalli e 4000 fanti, e la Milanese 6000 cavalli e 3000 fanti, le quali milizie sarebbono a mutua disesa impiegate, e in caso di bisogno aumentate colla medesima proporzione. In tempo di pace poi Venezia sei mila cavalli e 3000 fanti terrebbe assoldati, e Milano 4000 cavalli e 3000 fanti. Che niuna delle parti possa sar pace o lega con altra potenza o co' propri nemici senza saputa o consentimento dell' altra. Finalmente che la parte che contravvenisse ad un solo de' patti di questa convenzione, incorra nella pena di 200,000 fiorini d'oro. "

Sforza war durch diefen Frieden in allen seinen Interes= sen verlett; indessen verstellte er sich, schloß auf einen Monat Baffenstillstand mit Mailand und unterhandelte die Bedin= gungen, unter welchen auch er bem Frieden beitreten wollte. Er follte als Herr anerkannt werden über Novara, Tortona, Alessandria, Pavia, Parma, Piacenza und Cremona; Mai= land sollte die Freiheit und die Herrschaft über Lodi und Como behalten u. f. w. Sforza hatte überdies mehrere seiner besten Condottieren durch den Tod verloren, den Grafen Dolce dell' Anguillara, Manno Barile, Lodovico del Verme; Alles glaubte, unter folden Umständen musse er Frieden schliessen, und schon fah man bessen Bruber Alessandro als Bevollmächtigten zum Abschluß in Venedig; die Mailander vergaßen des Krieges, wandten einen großen Theil ihres Getraidevorrathes zur Aussaat an und vernachlässigten weitere Provisionen. Dies aber batte Sforza allein gewollt; er ließ die Unterhandlungen in bie Länge ziehen; als endlich die Benetianer seinem Bruder mit Gefängniß brohten, unterzeichnete bieser, entfernte sich, und fofort protestirte Francesco gegen die Gewalt, die man feinem Gesandten angethan habe.

Er überzog nun wieder, da der Waffenstillstand schon früher zu Ende war, das Mailandische mit seinen Schaaren. Die Mailander in ihrer Sicherheit hatten sast alles ihr Schlacht- vieh ausserhalb der Stadt und verloren es nun an die Feinde; Mailand selbst war in Verwirrung; Francesco Piccinino war an der Wassersucht gestorden ), sein Bruder Jacopo, welcher Generalcapitan ward, gesiel den Soldaten nicht; unter den Capitanen und Disensoren hatte eine gewaltthätige Partei die Überhand; Niemand sah, trotz der Hülfe der Venetianer, ein glückliches Ende nahen. Als nun vollends Jacopo Piccinino eine Niederlage erlitt 2), der Feldhauptmann der Venetianer

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 393.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 395. — Ich kann aus diesem Kriege einen rühzenden Zug der Achtung, deren der Graf Francesco bei allen italienischen Truppen, selbst bei den feindlichen genoß, nicht unerwähnt lassen; er fällt der Zeit nach bald nach Jacopos Niederlage (Corio l. c. p. 396. b.):
,, ma di quanta autorità fosse il conte appresso di tutti gli italiani soldati di qui si può conoscere, che subito gli nemici, tra' quali in-

Sigismondo Malatesta über die Adda zurückgedrängt ward, Ssorza im Januar 1450 leichten Kauss vom Herzog von Savonen Frieden und Freundschaft erhielt, sich Trezzos bemächtigte und Mailand von Tag zu Tag immer mehr aushungerte, als in Mailand durch die Noth gewaltsame Plünderungen der Wohlhabenderen und durch die schlechten Lebensmittel Seuchen erzeugt, die Straßen und Pläte mit Unordnungen erzsüllt wurden, verlor das regierende Collegium den Muth und berief im Februar 1450 ein Consiglio generale nach der Kirche 1450 S. Maria della Scala 1).

Während man in dem Consiglio dabei war den Beschluß zu fassen, Venedig um schleunige Hülse zu bitten, ergriff das Volk vom Quartier der Porta nuova die Wassen; bald geschah das Gleiche überall. Ein Abgeordneter des Consiglio, welcher besänstigend einwirken wollte, kam kaum mit dem Leben das von; als der Capitan der Giustizia sich gar mit den Prosoßen und Henkern sehen ließ, ertönten die Sturmglocken von allen Thürmen. Gasparo di Vimercato und Pietro Cotta wurden zu Ansührern erwählt; so zog man gegen den Valazzo pubblico, wo die Capitanen und Disensoren sich aus der Kirche hingeslüchtet hatten, vertrieb deren Wachen, ermordete den vernetianischen Gesandten und jagte das disherige Regiment ause einander. In allen Quartieren besetzte das Volk die Thore und sessen Puncte; nur die Porta Romana unter Ambrogio de' Triulzi hielt sich.

Um folgenden Tage, den 26sten Februar, ward von neuem ein Configlio generale in S. Maria della Scala ge= halten, um über die weiteren Maßregeln zu berathen. Bei=

cautamente era trascorso, perche credeva che gia i suoi fossero à gli argini lo conobbero, gittarono l'arme, e co'i capi scoperti riverentemente lo salutarono. Et qualunque poteva con ogni reverentia gli toccava la mano, perche lo reputavano padre della militia, et ornamento di quella.

1) Corio l. c. p. 399. "questi erano congregati nel tempio di S. Maria nominata alla Scala per fingere alcuna cosa, con la quale tenessero in speranza la plebe." — Corio braucht für die Geschichte dieser Zeit als Hauptquelle hurchaus den Sismoneta.

nahe Alle waren darüber einig, es musse in Mailand wieder eine monarchische Regierungsform eintreten; aber während man fast alle mächtigeren Fürsten Italiens und selbst den Köznig von Frankreich in Vorschlag brachte, dachte Niemand an Sforza, die Gasparo di Vimercato zuerst den Vorschlag machte 1); er hatte aus der Seele Vieler gesprochen, welche bisher nur nicht gewagt hatten sich laut zu äussern; mit allzgemeiner Beistimmung ward der Vorschlag ausgenommen, und er selbst sofort an den Grasen Francesco Sforza abgeordnet.

Francesco war, sobald er von der Revolution in Maisland hörte, schon näher gerückt; noch während der Aufregung, welche Umwälzungen öffentlicher Verhältnisse zu erzeugen pflezgen, konnte er seinen Einzug halten?), und hatte in dieser selbst das beste Mittel, die Foderung des Ambrogio de' Trizulzi und einiger anderen guelsischen Edelleute, die ihm an der Porta nuova entgegentraten, eine Art Capitulation zu unterschreiben, zu beseitigen.

Francesco zog in die Hauptkirche unter dem lauten Jubel der Menge, die ihn überall als ihren Herzog begrüßte; nachsem er Gott für die glückliche Erreichung seiner Absichten gesdankt, Anstalten zu Herbeischaffung von Lebensmitteln getroffen und Carlo da Gonzaga zum Governatore eingesetzt hatte, ging er in sein Lager nach Vimercato zurück, um den Venestianern weiter die Spiße zu bieten. Monza, Como, Belzlinzona, alle Mailand treu gebliebene Ortschaften erkannten ihn in den nächsten Tagen ebenfalls als ihren Herzog an.

Der Verlauf des Krieges mit den Venetianern ist anderswärts dargestellt worden. Nachdem die Feinde zurückgedrängt, ein herzoglicher Hofstaat angeordnet war, hielt der neue Fürst mit seiner Gemahlin und mit seinem Sohne Galeazzo Maria

<sup>1)</sup> Simoneta lib. XXI. p. 600.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 401. "i Milanesi avevano eletti i principali della città, che ricevessero il Duca et acciochè l'entrada fosse più honorata haveano preparato un carro triomfale con un baldachino di panno d'oro bianco, e così con gran moltitudine aspettavano il prencipe avanti alla porta. Ma Francesco Sforza per la sua modestia ricusò il carro et il baldachino, dicendo tal cose essere superstitioni de' re."—

seinen seierlichen Einzug durch die Porta Ticinese in Mailand am 25sten März, von den Gesandten aller italienischen Regiezrungen (ausser Benedig und Neapel) begleitet; im Dom empfing er die Kleinodien der herzoglichen Würde und die Hulzdigung der Deputirten der Thorquartiere 1); sein Sohn ward zum Grafen von Pavia erklärt, und der alte Zustand einer militärisch organisirten Monarchie kehrte, wenn auch unter einer neuen Dynastie und mit etwas geschmälertem Territorium, wieder.

## 2. Bis auf den Tod des Francesco Sforza, 1466.

Zwei Dinge mussten, nachdem Mailand in seine Gewalt gestommen war, dem Herzog vor allen anderen am Herzen liesgen: einmal nämlich die Herstellung der Castelle in Maisland, welche während der republicanischen Regierung zerstört worden waren; und sodann die Erlangung der Unerkennung in der herzoglichen Würde von dem römischen Könige. Denn solange jenes nicht geschehen war, war er nie gegen äussere Feinde im Nücken gedeckt; solange dieses nicht erreicht war, ersschien seine Stellung, trot der Huldigung der Unterthanen, usurpatorisch und konnte also juristisch sortwährend angesochsten werden.

Bei dem noch fortdauernden Kriege mit Venedig ward es leicht als nothwendig hinzustellen, daß zum Schutze Mailands entweder ein bedeutendes Kriegsheer in die Stadt selbst gelegt, oder durch Wiedererbauung der Castelle für dessen Unterkommen gesorgt werden müsse. Um die Einwohner nicht durch Mistrauen in ihre Treue zu beleidigen, ließ ihnen der Herzog die Wahl selbst. Einmüthig beschlossen die Versammlungen der Einwohner der verschiedenen Thorquartiere den Wiedersausbau des Castells di Porta Giovia<sup>2</sup>).

Weniger leicht, freilich für den Augenblick auch ziemlich unbedeutend, war die Erreichung der Anerkennung des romischen Königs, welcher Mailand als eröffnetes Reichslehen

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 453.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 401 et 402.

und den Herzog Francesco als Usurpator ansah. Die Vene= tianer lehnten ebenfalls die ihnen wegen des Friedens gemach= ten Untrage ab, und im November musste Francesco sogar feinen Governatore von Mailand, Carlo da Gonzaga, festneh= men und nach Binasco bringen lassen, weil sich eine verräthe= rische Verbindung desselben mit den Venetianern zum Sturz bes Herzogs ergab, und auf ben Betrieb bes Markgrafen Lo= dovico. Nachdem Carlo auf Tortona resignirt hatte, brach er den ihm angewiesenen Verbannungsdistrict und ging über Genua nach Benedig 1). Diese letztere Republik trat hierauf im Jahr 1451 in Verbindung mit dem Könige von Neapel, bem Herzog von Savoyen, bem Markgrafen von Monferrat, ben Sanesern und ben Herren von Correggio, die alle mit bem Herzoge schon im Kriege waren ober ihn doch der Macht zu berauben suchten, die er bermalen erlangt hatte. Sforza da= gegen stand mit dem Markgrafen von Mantua, mit der Republik Genua und den Florentinern in gutem Vernehmen, und schloß mit den beiden letzten Staaten ein Bundniß; den Ersteren stellten diese Verbundeten als Capitano generale an die Spite ihres Heeres.

Noch zögerte jede Partei mit dem Beginn des Krieges.

1452 Zu Anfange des Jahres 1452 kam König Friedrich III. nach Stalien; alle Staaten waren gespannt auf sein Auftreten wesgen Mailand, und der Herzog sandte seinen Sohn Galeazzo Maria zu ihm nach Ferrara, um ihn zur Anerkennung zu beswegen. Friedrich vermied Mailand, ließ sich in Kom von Micolaus V. die italienische Königskrone und die römische Kaisserkrone aussehen, besuchte auf einige Zeit den König von Neaspel und kehrte dann nach Venedig zurück. Während seines Ausenthaltes in Venedig erklärten im Mai 1452 die Venetianer endlich seierlich den Krieg an Mailand; König Alsonso von Neapel aber ziemlich in derselben Zeit an Florenz.

Wir übergehen hier die Wechselfälle des Krieges; da der Herzog sowohl als die Florentiner bald die Übermacht der ge-

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 466. Wahrscheinlich war ber Wunsch, die Resignation von Tortona zu erlangen, das Hauptmotiv der Arrestation, oder Carlo argwohnte ein ähnliches und suchte die Verbindung mit den Venetianern, um sich zu schüßen.

genüberstehenden Liga erkannten, wendeten sie sich an Carl VIL von Frankreich und wussten ihn durch das Versprechen, nach dem Obsiegen im oberen Italien Réné d'Anjou gegen Alfonso bei Eroberung des Königreiches Neapel beizustehen, zu bewegen Réné nach Italien vor der Hand ihnen zu Hülse zu senden.

Sobald die Venetianer hiervon horten, betrieben sie den Krieg mit um so größerem Nachdruck. Jacopo Piccinino be= brangte im Januar 1453 Castiglione belle Stiviere im Man= tuanischen auf das härteste. Es ward erobert; mit leichterer Mühe viele andere Burgen; aber im April verloren die Be= netianer ihren Felbhauptmann Gentile ba Lionessa, und Sa= copo trat ganz an seine Stelle. Carlo da Gonzaga ward bei Villabuona im Mantuanischen von seinem Bruder Lodovico ganzlich geschlagen; bann erlangten bie mailanbischen Truppen viele Nichts entscheidende Vortheile. Inzwischen kam René mit französischen Truppen an; wie diese bei den weiteren Siegen -ber Mailander mit eingriffen und durch ihre Brutalität in Pontevico Alles gegen sich aufbrachten, wie Réné endlich im Januar 1454 wieder nach Frankreich zurückging, ber Herzog aber das Brescianische und Bergamaschische eroberte, ist bereits in der venetianischen Geschichte erwähnt worden. Ebenso wie endlich durch die Vermittelung des Augustiners Simone da Camerino der Friede zwischen Mailand und Venedig im Fruh= jahr 1454 zu Stande kam. Der Herzog behielt bie Ghera= 1454 babba und gab den Venetianern das Bergamaschische und-Brescianische zurück; durch einen geheimen Artikel behielt er gegen den Markgrafen von Monferrat und gegen Savoyen freie Hand 1). Die Folge bes Friedens war der Beitritt fast aller italienischen Staaten, sogar auf Nicolaus V. Zureden endlich im Januar 1455 auch ber bes Königs von Neapel, ber sich lange bem Frieden widersetzt hatte.

Die aussere Politik der italienischen Staaten der damalisgen Zeit hatte vorzüglich durch die Eroberung Constantinopels von den Türken eine bestimmte Richtung erhalten; das in diesser Hinsicht Merkwürdige ist bereits in der Geschichte von Bes

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 477. Leo Geschichte Italiens III.

nedig berührt; andere in dieser Zeit denkwürdige, der äusseren Politik angehörige Begebenheiten betressen vorzüglich das Königreich Reapel und den Kirchenstaat. Francesco Sforzasuchte seinen Unterthanen ein so friedliebender Herr zu sein als irgend möglich war; wie er eine Zeit lang der Wittelpunct fast aller politischen Rücksichten in Italien gewesen war, kurz zuvor ehe er Herzog ward und unmittelbar darauf, so trat er jetzt mehr und mehr zurück, und man gewöhnte sich daran ihn als ein nothwendiges Glied in dem italienischen Staatenssystem zu betrachten.

An dem Congresse nahm Francesco Theil, welchen Pius II.
1459 1459 wegen eines allgemeinen Kreuzzuges gegen die Türken in Mantua hielt 1); dem Pietro di Camposregoso leistete er Beistand in dem Kriege, welchen derselbe 1459 zur Befreiung Genuas von den Franzosen zu sühren hatte; sonst blieb er die ersten Jahre nach der Erlangung der herzoglichen Würde ziemslich auf die Anordnung des Inneren seiner Staaten gewendet.

Da der Verlauf der genuesischen Geschichte hier zu tief eingreift in die weiteren Verhältnisse des Herzogthumes Mailand, ist es nothig hier, vor Weiterführung der Geschichte von Mailand selbst, eine Partie der genuesischen einzuschalten.

Als Alfonso von Neapel dem Frieden beigetreten war, suchte er so nahe Verhältnisse wie möglich zu dem Herzog Francesco; dieser war am geeignetsten den Franzosen den Weg nach Neapel, auf welches sie die Ansprüche keinesweges aufzegeben hatten, zu vertreten. Auch der Herzog fand seine Rechnung bei einer so ehrenvollen Verbindung. Francescos Tochter Ippolita ward mit Alsonso, König Alsonsos Enkel, verslodt; Eleonora, die Schwester dieses jüngeren Alsonso, mit Sforza Maria, Francescos drittem Sohne?). Noch waren Alle Kinder. Galeazzo Maria, der älteste Sohn Francescos, war mit Susanna, Markgräsin von Mantua; Filippo Maria, der zweite, mit Maria von Savoyen verlobt.

Als sich nun König Alfonso durch diese Verbindung mit

<sup>1)</sup> Simoneta lib. XXVI. p. 689.

<sup>2)</sup> Corio l. c. p. 405. b.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 479.

**145**8

dem mächtigsten Herrn des oberen Italiens gegen Frankreich selbst hinlänglich gesichert glaubte, unternahm er es den ans deren im Nordwesten Italiens mächtigen und durch Verhältenisse zu Frankreich leicht gefährlichen Staat, nämlich Genua, umzuwälzen und statt der herrschenden Camposregosi die Aborni an's Nuder zu bringen. Unter dem Vorwande des Türkenkrieges ließ er große Flotten rüsten. Es solgte dann ein Krieg, welcher den Dogen Pietro da Camposregoso zu Ansfange des Jahres 1458 auf den Plan brachte, Genua den Franzosen zu übergeben, weil er verzweiselte es länger gegen die Adorni vertheidigen zu können. Karl VII. nahm den Anstrag an und sandte Zean, den Sohn Kénés d'Anjou, zu Übernahme der Statthalterschaft nach Genua 1). Alsonso setze nichtsdessoweniger den Krieg mit dem größten Nachdruck sort bis zu seinem Tode im Junius 1458 2).

Nach seinem Tode erklärte sich der damalige Papst Calirtus III. gegen dessen Sohn Ferdinand und nahm das Konigreich Neapel als zurückgefallenes Lehen in Anspruch. Glücklicher Weise starb Calirtus schon im August, und Pius II. folgte; Genua war aber inzwischen in Frieden.

Hatte die Noth die Genueser geneigt gemacht zu Aufsnahme der Franzosen, so sühlte man dagegen drückend ihre Regierung, sobald man ihrer nicht mehr bedurste 3). Der Campostregoso, welcher sie gerusen gegen Neapel, machte nun den Plan, sie mit Hülse König Ferdinands und des Herzogs von Mailand wieder zu vertreiben. Ferdinand ließ Genua von der Seeseite blokiren; der Herzog sandte seinen Feldhauptmann Tiberto Brandolino zu Gian Filippo del Fiesco dem Hauptmann Tiberto Brandolino zu Gian Filippo del Fiesco dem Hauptmann der campostregosischen Genueser, und diese schlossen Genua macht eine Zeit lang nach Novi, die Seemacht ebenfalls aus der Nähe von Genua weg; ein neuer Angriff im September 1459, welcher eine Schlacht der Mailänder und Genueser 1459

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 406.

<sup>2)</sup> Simoneta nennt als den Todestag den ersten Julius; lib. XXVI. p. 684.

<sup>3)</sup> Corio L. c. p. 408.

unter Brandolino und Campofregoso gegen Jean d'Anjou und die ihm treu gebliebenen Einwohner in den Festungswerken von Genua selbst zur Folge hatte, lief noch unglücklicher ab. Pietro di Campofregoso kam in die Stadt hinein, ward aber verlassen und getödtet; die Seinigen slohen und zerstreuten sich; Brandolino musste zu entkommen suchen.

Nun wollte Jean d'Anjou im October zur See nach dem Königreich Neapel, um auch dieses zu erobern; sein hinterbliesbener Statthalter schrieb ausserordentliche Auflagen aus, weil der Krieg alle Cassen erschöpft hatte; die Lebensmittel wurden besteuert; der König von Frankreich verlangte Küstungen von Schiffen für sein Interesse. Am 9ten März 1461 erhöb sich endlich das Volk in wildem Tumult, zuerst im Borgo di S. Stefano; der Statthalter wollte unterhandeln und machte das durch den Ausrührern Muth; zuletzt zog er sich in das Castelsletto zurück.

Diese Umstände benutzte sodann Pietros di Campofregoso Bruder, der aus der Stadt verdannte Erzbischof Paolo Fregoso; er kam mit bewassneten Landleuten in die Stadt; aber auch von der adornischen Partei kam Prospero Adorno mit bewassneten Hausen herein!). Die Folge waren blutige Kämpse der Fregosen und Adornen mit einander, dis sich die Häupter der Parteien gegen die Franzosen einigten und Prospero zum Dogen gewählt ward?). Vom Herzog von Maisland unterstützt, belagerten die aufrührerischen Genueser die Franzosen im Castelletto.

Die Franzosen sammelten eine sehr bedeutende Kriegs= macht in Savona; um ihnen das Gewicht zu halten, sandte nun der Herzog auch größere Truppenmassen unter Marco Pio, Herrn von Carpi, nach der genuesischen Küste. Réné d'Unjou, welcher die Franzosen sührte³), drang endlich bis ganz in die Nähe von Genua vor; nach manchen trügerischen

<sup>1)</sup> Simoneta lib. XXVIII. p. 720.

<sup>2)</sup> Simoneta l. c. p. 721.

<sup>3) &</sup>quot;Carlo, re di Francia, intendendo la ribellione de' Genovesi vi mandò Renato con dieci galee et bellicoso essercito." Corio l. c. pag. 408. b.

Unterhandlungen, welche die Genueser in die Länge zu spinnen suchten, griff er endlich am 17ten Julius 1461 die Stadt 1461 selbst an und erlitt eine gänzliche Niederlage, weil gerade wähzrend des hitigsten Gesechtes drei mailändische Hauptleute in Genua ankamen, die nahe Ankunft Tiberto Brandolinos melzdeten und dadurch den Muth der Vertheidiger neu belebten.

Sobald die Franzosen abgewehrt waren, kam es zu neuen Tressen in der Stadt zwischen Adornen und Fregosen, wobei die Mailander ruhig zusahen, bis die erstere Partei vertrieben und an Prosperos Stelle des Erzbischoss Vetter Spinetta Frezgoso zum Dogen erwählt war 1). Néné versuchte Uneinigkeit auch unter die Fregosen zu bringen und ließ an Lodovico Fregoso, welcher früher Doge gewesen war, das Castelletto übergeben, das die Franzosen räumten; aber Spinetta resignirte und Alles glich sich friedlich aus. Kéné ließ sodann eisnen Statthalter in Savona und ging nach Frankreich zurück.

Nach einiger Zeit reute es den Erzbischof, daß er die Dogenwürde nicht selbst gesucht hatte. Er glaubte dies noch nach= holen zu können, griff plotzlich am 14ten Mai 1462 bes Do= gen Palast an, vertrieb ihn und ließ sich von seiner Partei selbst zum Dogen wählen; allein das Volk murrte über die Gewaltthat, und schon nach wenigen Tagen verzweifelte Paolo sich halten zu können und resignirte. Er wartete nun bis in das Jahr 1463; ließ sich von Pius II. die Dogenwurde bestä= 1463 tigen und verstärkte unter der Hand seine Partei; dann über= siel er plötzlich wieder Lodovico, der zurückgekehrt war, zwang ihn ihm das Castelletto zu übergeben, ließ sich abermals als Doge anerkennen und nahm an Allen, die ihm früher zuwi= der gewesen waren, die ungescheuteste Rache. Un der Spitze der bewaffneten Macht stand der dem Erzbischof ganz ergebene Ibieto del Fiesco; die Gewalt entschied Alles, und die Tyran= nei schien einen festen Boden gewonnen zu haben 2).

<sup>1)</sup> Simoneta l. c. p. 726.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 495. — Simoneta (l. XXX. p. 753.) schildert den Zustand damaliger Zeit in Genua folgendergestalt: "Multi acceptas injurias ulciscobantur, novisque contumeliis, quos oderant,

Nach allen Seiten slüchteten die edelsten Einwohner Geznuaß; alle wandten sich an Herzog Francesco, er solle helsen. Dieser war, obgleich mit Karl VII. Feind, doch mit dessen Sohn und Erben, Ludwig XI., der inzwischen in Frankreich auf dem Throne gefolgt war, immer Freund gewesen. Ludwig, in seinem Reiche, wo er eine neue Ordnung der Dinge einzusühren strebte, bedroht, suchte sich seine auswärtigen Verbündeten um so mehr zu erhalten. Unter diesen Umständen kam zwischen dem Herzog und dem König leicht ein Vertrag zu Stande, durch welchen Savona von den Franzosen an Mailand nebst allen Ansprüchen auf Genua übergeben ward 1).

1464 Im Februar 1464 besetzte Corrado Fogliano im Namen des Herzogs Savona. Albenga und die ganze westliche Küste Lizguriens huldigte hierauf freiwillig dem Mailander; in Genua selbst wusste der Herzog den Spinetta Fregoso, den Ibieto del Fiesco, auch den Prospero Adorno wusste er zu gewinnen. Die meisten Einwohner waren der Tyrannenherrschaft müde, und als der Erzbischof sich auf einen Vertrag nicht einlassen wollte, sandte der Herzog ein Heer von Ausgewanderten und Mailandern unter Jacopo da Vimercato gegen die Stadt.

Als Paolo solchen Ernst sah, erschrack er, legte 500 Mann und seine treusten Diener ins Castelletto, selbst aber sloh er aus Genua<sup>2</sup>). Ibieto del Fiesco öffnete dem sforzeschischen Heere ein Thor, und dieses zog unter lautem Jubel des Bolkes im April 1464 in der Stadt ein. Nach nicht vollen sechs Wochen ward die Übergabe des Castelletto durch Geld erlangt, und früher schon waren Deputirte der Genueser in Mailand gewesen und hatten dem Herzoge im Namen ihrer Stadt Treue geschworen<sup>3</sup>).

afficiebant. Nullus urbis magistratibus honos erat; nullus virtuti locus. Seditiosissimus quisque et notae temeritatis homines in praecipuo honore habebantur. Scelera quaeque impune admittebantur. Bonorum innocentia in tanta perditissimorum hominum licentia parum tuta videbatur. Omnia pro Pauli Hybletique libidine gerebantur. etc. etc.

- 1) Corio l. c. p. 411. a. et. b.
- 2) Simoueta l. c. p. 754.
- 3) Simoneta l. c. p. 756.

In dieser Zeit bot König Ludwig dem Herzog seine Base, Bona von Savoyen, sur Galeazzo Maria als Braut an. Der Herzog zögerte wegen der früheren Verlodung seines Sohnes mit der Gonzagin Susanna auf den Antrag einzugehen; Markgraf Lodovico aber, Susannens Vater, glaubte die Sache mit Frankreich schon abgeschlossen und klagte den Herzog an fast allen Hösen Italiens des Treubruches an. Sosort verzanlasste dieser seine Gemahlin Vianca zu einer Vesprechung mit der Markgräsin im Fedruar 1465, und die Folge war eine freundliche Ausgleichung, nach welcher im Frühjahr 1465 1465 das Verlödniß Galeazzo Marias mit Bona statthatte 1).

In demselben Sommer sollte auch die Hochzeitsfeier Ip= politas mit dem Herzog Alfons von Calabrien stattfinden; schon war sie auf dem Wege nach Neapel in der Nähe von Siena, schon hatte König Ferdinand dem dritten Sohne bes Herzogs Francesco, Sforza Maria, das Herzogthum Bari zu Lehen gegeben, und zwischen Mailand und Neapel schien die innigste Freundschaft zu herrschen, als plötzlich Ferdinand den Jacopo Piccinino verhaften ließ. Dieser hatte eine Zeit lang unter Jean d'Anjou im Königreiche Neapel gegen die Arago= nesen gedient, dann, als die Angiovinen alle Aussicht des Sieges verloren, sich gleich Anberen mit König Ferdinand versöhnt und ansehnliche Lehen im Königreiche erhalten; als er nun aber sah, wie Ferdinand einen nach dem anderen von seinen ehemaligen Feinden vernichtete, nachdem er sie sicher gemacht, begab er sich trot ber Gnadenversicherungen des Ro= niges nach Mailand, wo er ungeachtet der früheren Verräthereien als tüchtiger Feldherr geehrt und sogar mit des Herzogs na= turlicher Tochter Drusiana vermählt ward. Sobald er sich hier festgestellt sah, wunschte er unter mailandischem Schutze auch seine Besitzungen und Ehrenstellen in Neapel sich zu er= halten. Der König that alles Mögliche, ihn von seinem Wohl= wollen zu überzeugen, und wirklich ließ er sich bewegen wieder nach Neapel zu gehen und in Ferdinands Dienste zu treten. Kaum aber hatte ihn dieser ganz in seiner Gewalt, als er ihn gefangen nehmen ließ.

<sup>1)</sup> So hat Rosmini (l. c. p. 499. 500.) die Begebenheit aus Urkunden des triulzianischen Archives bargestellt.

Sofort gab der Herzog von Mailand den Begleitern seiner Tochter Besehl, in Siena Halt zu machen. Seinen Sohn Tristan aber sandte er nach Reggio und Modena zu Ercole und Sismondo von Este, nach Bologna, Florenz und Siena, um alle diese Herren und Staaten von seiner Unschuld an dem ganzen Vorgang zu überzeugen und in Neapel selbst Jacopos Freilassung zu betreiben.

Inzwischen hatte die neapolitanische Flotte einen Sieg über die Angiovinen davongetragen; Neapel hallte von dem Siegesjubel wieder; da hieß es, Jacopo im Gefängniß habe sehen wollen, was es auf der Straße gebe, sei auf den Tisch und zu dem Gitterfenster emporgeklettert, sei gefallen und habe sich schwer verletzt. Am 12ten Julius meldete der König dem mailandischen Gesandten, Jacopo sei in Folge der Verletzung gestorben.

Tristano kam nun zu spät. Der Herzog wollte seine Einswilligung in die Vermählung seiner Tochter zurücknehmen; aber der Papst ermahnte ihn den Frieden Italiens nicht auf schiel zu setzen; Iacopo sei einmal nicht wieder lebendig zu machen. In demselben Sinne äusserten sich auch die Florenstadt in neuflich gab Francesco nach, und im September 1465 kam Ippolita in Neapel an und ward Alfonsos Gemahlin.

Die lette bedeutende politische Begebenheit, an welcher Francesco Theil nahm, war der Krieg König Ludwigs mit seinen Vasallen, welcher mit dem Frieden von Conslens geenstigt ward. Galeazzo sührte nämlich dem König Ludwig Hülfs=1466 völker zu. Bald nachher den Sten März 1466 starb Francessco Sforza, 65 Jahre und einige Monate alt, an der Wasssersucht.

Im Kriege und in der Politik haben wir den ersten Herz zog der sforzeschischen Dynastie als einen ebenso kühnen als gewandten Mann kennen lernen; bei aller Großartigkeit seiner Plane wusste er sich auf das verständiger Weise Erreichbare zu beschränken; nie strebte er dem Zufall hingegeben in's Unbestimmte hinaus. In der Administration stellte er Alles wieder

<sup>1)</sup> Diese Vorgänge sind von Rosmini nach Originalpapieren bes frivulzianischen Archives dargestellt. 1. c. p. 504 — 525.

auf denselben Fuß her, wie es unter seinem Schwiegervater Filippo Maria gewesen war 1). Nur war er milder, nahm mehr Rücksicht auf die Leiden und Bedürfnisse der untergeord= neten Kreise, deren Liebe er als neuer Fürst besonders besturfte 2).

Besondere Monumente, welche seiner Administration ihr Dasein verdanken, sind der Canal der Martesana zwischen Trezzo und Mailand und das große Hospital, dessen Bau der florentinische Baumeister, Francesco Averlino (Filarete) leitete. Die Wissenschaften ehrte er, wie fast alle großen Italiener jener Zeit, überaus. Von den aus Constantinopel geslüchteten Griechen sanden bei ihm mehrere gastreie Aufnahme, und Constantin Lascaris war der Lehrer seiner Tochter Ippolita, die nach einer von Constantin versassten und hernach 1476 in Mailand gedruckten Grammatik Griechisch lernte. Bonino Momebrizio 3), Prosessor der Beredtsamkeit in Mailand, Francesco Filesso, Leodrisio Crivelli, Pietro Candido Decembrio hatten alle des Herzogs freundliches Wohlwollen zu rühmen; und diessem durch langiährige Dienste verbunden war sein Secretair und nachmaliger Geschichtschreiber, Giovanni Simonetta.

## 8. Bis auf die Ermordung des Herzogs Galeazzo Maria, 1476.

Die verwittwete Herzogin rief sofort, als ihres Gemahles Krankheit drohender ward, ihren Sohn Galeazzo Maria, welscher noch in Frankreich verweilte, zurück; nach des Herzogs Tode empfahl sie den Erben allen Nachbarstaaten und machte

<sup>1)</sup> Rovelli l. c. p. 293.

<sup>2)</sup> Corio giebt von Francesco Sforza folgende Charafteristif: "Fu questo prencipe liberalissimo, pieno d'humanità e mai nessuno di mala voglia si partiva da lui, e singolarmente honorava gli huomini virtuosi e dotti; contra gli huomini semplici non essercitava alcuna nemicitia. Ma haveva in sommo odio i versuti e malitiosi, in nessuno su maggiore osservanza di fede, amò sempre la giustitia, e su amatore della religione, hebbe eloquenza naturale e niente istimava gli astrologhi." — Corio l. c. p. 413. b.

<sup>3)</sup> Rosmini l. c. p. 532 sq.

١

den Francesco (gewöhnlich Cicco) Simonetta, des Geschichtsschreibers Bruder, den ersten Secretär des verstorbenen Herzogs, zu ihrem Geheimenrath und Staatssecretär 1).

Galeazzo Maria, sowie er die Nachricht bekam, sandte einen Boten an den König, verkleidete sich, schloß sich mit wenigen Gefährten (unter ihnen sein Freund Gian Jacopo de' Triulzi) einem in Lyon ansässigen mailändischen Kaufmann an und schlich sich auf Nebenwegen nach seinen Staaten durch, da die Räthe des Herzogs Amedeus von Savoyen ihm nachsstellen liessen, um ihn gefangen zu nehmen und ihm für die Freisheit einen Theil seiner Besitzungen abzupressen. Nach manscherlei Abenteuern und Fährlichkeiten kam er am 20sten März in Novara an.

Sofort nachdem der junge Herzog die Leitung des Staastes in seine Hånde genommen, ward er mit Florenz in einen üblen Streit verwickelt. Sein Vater hatte von den Florentisnern Jahrgelder erhalten, welche diese nicht mehr zahlen wollsten, weil sie sie dem Condottieren Francesco Sforza, nicht dem Herzog von Mailand gezahlt håtten, und weil Galeazzo Mazria nur Herzog, nicht aber Feldhauptmann sei. Ungeachtet die mediceische Partei in Florenz die mailandische Foderung unterstützte, entschied sich die Republik doch gegen die Jahrzgelder, dis Pietro de' Medici über seine Feinde siegte.

Nun begaben sich aber mehrere von den durch die Medizeer verbannten Florentinern nach Venedig und betrieben bei dieser Republik, daß sie mit deren Hülfe nach Florenz zurückzkehren und die Herrschaft der mediceischen Partei stürzen könnzten. Offen ging zwar Venedig nicht auf diese Plane ein, aber es verabschiedete Bartolommeo Coleone, damit dieser von den Vertriebenen in Dienst genommen werden könne, und diese selbst unterstücken sie mit Geld. Hierauf nahmen die vertriebenen Florentiner ausser dem Bartolommeo auch noch Ercole von Este, Alessandro Sforza Herrn von Pesaro, Pino degli Ordelassi Herrn von Forli, die Herren von Carpi und Sazleotto de' Pici della Mirandola in ihren Sold, brachten im Sanzen 6000 Reiter und 8000 Mann zu Fuß auf und ginz

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. vol. III. p. 6.

gen mit ihnen im Mai 1467 über den Po. Dann brannten 1467 sie Dovadola im Imolesischen nieder und zogen gerade gegen das Florentinische.

Pietro de' Medici, oder vielmehr die Republik Florenz, nahm inzwischen ben Grafen Federigo von Urbino in Gold; der König von Neapel sandte den Herzog von Calabrien mit einem Hulfsheere, und Galeazzo Maria führte felbst ein Corps von 6000 Mann herbei. Der Graf lagerte sich bei Castro= caro und hielt daburch den Zug der Feinde auf; sowohl er als Bartolommeo wollten, ohne gewissen Sieg voraussehen zu können, Nichts auf eine Schlacht ankommen lassen, um ihren Feldherrnruhm nicht auf's Spiel zu setzen. Die Florentiner hatten aber in ihrem Lager eine üble Zugabe an dem Herzog von Mailand, welcher voller Eitelkeit und Unruhe allenthal= ben zu Unordnung fortriß, und wenn er einmal zu einem kuh= nen Unternehmen bewogen hatte, es dann durch seine Feigheit in der Ausführung verdarb. Solange ein folcher Mithefehls= haber im Heere war, ließ sich voraussehen, daß Federigo keine Schlacht wagen werde; um ihn zu entfernen, luden die Flo= rentiner ihn zu Festen nach Florenz ein. Er ging dahin, und unterdessen schlugen sich die beiden Heere bei Molinella 1) am 25sten Julius 1467. Die Schlacht selbst führte zu keiner Entscheidung, aber der Herzog von Mailand nahm es so übel, daß man in seiner Abwesenheit geschlagen, daß er sofort mit den Seinigen nach ber Lombardei zurückzog. Freilich war in= zwischen Philippe von Bresse der Bruder des Herzogs von Savonen in das Monferrat eingefallen und hatte sogar die mailandischen Territorien bedroht, sodaß auch aus diesem Grunde des Herzogs Unwesenheit in der Lombardei erfoderlich war. Im November kam dann durch Vermittelung des Königs von Frankreich ein Friede zwischen Mailand, (Benedig) Monferrat

<sup>1)</sup> Auch bei Gelegenheit dieser Schlacht lässt Machiavelli seiner Salle gegen das Miethlingswesen durch eine Sathre freien Lauf (l. c. p. 212.): "vennero a una ordinata zuffa, la quale durd mezzo un giorno, senza che niuna delle parti inclinasse. Nondimeno non vi morì alcuno; solo vi surono alcuni cavalli seriti, e certi prigioni da ogni parte presi." — Es blieben aber nach den geringsten Angaben 300, nach den höchsten 1000 auf dem Plate. Rosmini l. c. p. 14.

**}** .

und Savoyen, und im April 1468, durch papstliche Vermit= telung, ein Vertrag zwischen Mailand, Florenz, Neapel und Venedig zu Stande.

Im Julius war endlich die Hochzeit Galeazzo Marias mit der am französischen Hofe erzogenen und durch den Konig von Frankreich verlobten Princessin Bona von Savoyen, ber Schwester Amedeus IX. und Philippes von Bresse. nig gab ihr, ohne ihre Bruder zu fragen, den Theil der ehe= mals viscontischen Staaten, welcher noch in des Herzugs von Savoyen Händen war, zur Ausstattung und autorisirte Ga= leazzo Maria sich diese Landschaften zu erobern, im Fall sie nicht gutwillig abgetreten wurden. Es drehte sich besonders um den Besitz von Vercelli, und der Herzog von Savoyen fand einen Verbündeten an der Republik Venedig, sodaß der Mailander zunächst Nichts zu unternehmen wagte.

Giovan Galeazzo war in Frankreich zügellos geworden;

in Mailand selbst setzte er Alle, die ihm mit ihrem weisen Rathe zur Last fielen, zurud; auf die Geneigtheit des Koni= ges von Frankreich baute er so, daß er glaubte an ihm einen unerschütterlichen Rückhalt zu haben und sich Alles erlauben au durfen. Die welche ihn in seiner Zugellosigkeit unterstütz= ten, größtentheils junge, grundsatlose Menschen, erlangten sein ganzes Vertrauen, das er allen Anderen, selbst der Mutter entzog. Seine Umgebung stellte ihm die Mutter als eine herrsch= süchtige Frau dar, worauf er ihr erklärte, sie solle sich nicht mehr in Staatsangelegenheiten mischen, er wolle allein regie= ren. Sie zog sich nach Melegnano zurück und starb bald her= 1468 nach im October 1468. So entsetzlich aber war schon damals der Eindruck, welchen Galeazzo Marias Benehmen auf die Menschen machte, daß man ihm schuld gab, er habe die Mut= ter vergiftet.

Im folgenden Jahre vertrieb der Herzog die Herren von Correggio aus Bressello, das sie noch seit der Zeit des allge= meinen Zugreifens nach Filippo Marias Tode besaßen, schloß dann mit ihnen, unter Vermittelung bes Herzogs Borso 1470 d'Este von Mobena, im September 1470 einen Friedensvertrag, welcher ihnen ihre übrigen Besitzungen (kleinere Herrschaften, welche sie sich gleich ben Herren Pii, von Carpi und den Pici,

Herren von Mirandola selbständig zu erhalten gewusst hatten), garantirte.

Galeazzo Marias Hauptleidenschaft war die für glänzende Feste und Aufzüge 1); eine Leidenschaft, die er auch vorzüglich in Frankreich, dessen Sitten so übel auf ihn gewirkt hatten, angenommen haben mochte. Im März des Jahres 1471 machte er mit seiner Gemahlin, unter dem Vorwand ein Gezlübde zu erfüllen, eine Reise nach Florenz, welche im Grunde nur ein großer Pracht = und Fest zug war. Die florentinisschen Geschichtschreiber zählen die Anwesenheit des mailändischen Hoses unter die Hauptursachen späteren Sittenverderbnisses 2). Mit Lorenzo de' Medici schloß der Herzog damals nahe Freundschaft, dann reiste er über Lucca nach seinen Staaten zurück. Im Julius desselben Jahres solgte eine zweite ähnliche Reise nach Mantua.

Die Folge bes ausgelassenen Hosstaates und dieser Reissen waren Geldverlegenheiten; die Folge der Geldverlegenheisten neue Auslagen und der Haß der Unterthanen. Galeazzo Maria ließ sich dadurch in seiner Weise nicht beschränken; das Jahr 1472 gab durch die seierliche Anerkennung seines ganz 1472 jungen Sohnes Gian Galeazzo Maria als Nachfolger und durch dessen veradredetes Verlödniß mit Isabella, der Tochter des Herzogs von Caladrien und Ippolitas, neue Veranlassung zu unsinnigem Auswand. Das Jahr 1473 brachte keine Uns 1473 derung; um wenigstens die abeligen Familien auf seine Seite zu ziehen, ernannte er im Jahr 1474 hundert Kammerherren aus mailändischen Geschlechtern und setzte jedem 100 Zechinen jährlichen Gehalt aus; unter ihnen den damals 14jährigen Bernardino Corio, den Geschichtschreiber von Mailand.

Indessen waren solche Maßregeln nicht zureichend, weder

<sup>1)</sup> Und überhaupt für Prunk. Diese Leibenschaft ging nach einer Nachricht bes Pontanus, welche Rosmini (l. c. p. 19. not.) aushebt, soweit, daß er Ebelsteine nachmachen ließ und sich damit als mit achten von ungeheuerem Werthe brustete.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 226. "Se adunque quel Duca trovò la città di Firenze piena di cortigiane delicatezze e costumi a ogni bene ordinata civiltà contrari, la lasciò molto più." Der ganze Prache zug nach Mailand beschrieben bei Corio (l. c. p. 415. b. sq.)

ben Haß und Grimm in der Brust derer zu tilgen, welche personlich durch Galeazzo Marias Grausamkeit, Wüstheit und unmenschlichen Übermuth verletzt wurden, noch die Verachtung des ganzen Volkes abzuwenden. Die Geschichte hat eine Reihe von Einzelnheiten aus dem Leben dieses Fürsten aufbewahrt, vor denen die menschliche Natur schaubert. Einen Priester, der ihm nur noch eilfjähriges Leben prophezeit hatte, ließ er sosort verhungern, um ihn zu strafen. Petrin da Castello, welcher mit einer Geliebten des Herzogs Briefe gewechselt ha= ben sollte, wurden beide Hande abgehauen. Pietro Drago ward auf seinen Besehl in eine Kiste genagelt und lebendig begraben. Ein Bauer, welcher einen Safen getöbtet, musste ihn mit Haut und Haar aufessen und fand so seinen Tob. Seinen Barbier ließ er torquiren und dann, um in seinem Übermuth der menschlichen Feigheit recht Hohn zu bieten, sich von ihm rasiren. Un der Tortur und an menschlicher Vernich= tung hatte er solche Freude, daß er bei Erecutionen in der Regel zusah. Verbrechern erließ er für Geld die Strafe 1); Wohlhabenden stellte er nach, um sie in wirkliche oder schein= bare Schuld zu verwickeln und sie ihres Vermögens zu berau= ben. Wollustig war er über die Maßen, und strebte danach bei der Befriedigung seiner Lust zugleich sittliche Verhaltnisse mit Küßen zu treten. Weibern aus unbescholtenen Familien stellte er nach; wo Geld nicht half, brauchte er List und Ge= walt?). Die Entehrten überließ er seinen Gesellen ober Die= nern 3). Um liebsten war ihm, wenn er Vâter oder Gatten selbst dadurch mit Füßen treten konnte, daß sie sich, von ihm eingeschüchtert ober verlockt, als Mittler brauchen liessen; die Entehrten gab er der öffentlichen Schande preis 4).

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 425. b. "In tutto seguitava Galeazzo il rigore di giustitia. Ma per denari molti ne liberava; era avido in cumular tesoro, il perche molti sudditi privava de' i suoi denari, et gravi vettigali metteva."

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 24.

<sup>3)</sup> Corio l. c. p. 425. b. "quando lui havea sodisfatto alla dishonesta voglia, poi da assai numero de' suoi le faceva stuprare."

<sup>4)</sup> Sismondi vol. XI. p. 58.

Laut ausserte sich zuerst Unzufriedenheit über seine Regies rung, die übrigens in Allem was den Mechanismus der Adsministration und den Bereich der Polizei betraf, vortrefflich war, in Genua. Um die stolzen Bürger dieser Stadt besser zu knechten, ließ er die Festungswerke vom Castelletto mitten durch die Stadt dis zum User sühren, dadurch die Stadt in zwei Theile scheiden, die im Nothfall durch die Besatung des Castellettos gegen einander gesperrt werden konnten. Alles Unsuchen um Einstellung dieser Festungsarbeiten wurde mit freundlichen Worten vereitelt, die Lazzaro Doria geradezu die Arbeiter verjagte, weil solche Werke den Gesetzen der Republik und den Verträgen mit dem Herzog zuwider seien.

Die Vertreibung der Arbeiter war von einem Volkstus mult begleitet gewesen; Galeazzo Maria war so wuthend, daß er sofort 30,000 Mann zusammenbrachte, die er gegen Ges nua schicken wollte; boch empfing er acht Abgeordnete, welche nach Mailand kamen, freundlich, ließ sich von ihnen besänftis gen und entließ sein Beer wieder. Die Genueser trauten bie= ser Milde nicht und lebten in fortwährender Spannung. Diese Spannung wollte ein junger reicher Kaufmann Girolamo Gentile zu ganzlicher Befreiung ber Stadt benuten: er vers schaffte sich einen großen Unhang; drang mit demselben im Junius 1476 bei Nacht durch das Thor von S. Tommaso in die Stadt und rief die Freiheit aus; bald war er Herr aller Thore; doch ließ er dem Statthalter Guido de' Visconti bis zum Morgen Zeit, im Palazzo pubblico den Senat zu versam= meln und Maßregeln zu treffen. Die meisten seiner Unhans ger verliessen ihn, sobald der Senat eingriff. Um Ende musste Gentile froh sein bei bem Thor von S. Tommaso eine Ca= pitulation schliessen zu können, welche ihm die Rückerstattung der 700 Ducaten, die er bei der Unternehmung ausgegeben hatte, Umnestie für seine Gefährten und ihm ungekränkten Ab= zug zugestand. Über dies milbe Verfahren gegen einen Re= bellen war der Herzog im hochsten Grade entrustet; die Ange= legenheiten des Herzog Philibert von Savoyen und Karls von Burgund beschäftigten ihn nur zu sehr für den Augenblick, so= daß er zunächst sich gegen Genua ruhig halten wollte. zwischen aber steigerte sich in diesem Grimm seine Unmensch= lichkeit von Tag zu Tage: er ließ lebendig begraben; Andere zwang er ihren eignen Koth zu essen, und indem er ihnen keine andere Kost reichen ließ, dabei elend zu verschmachten; die Gemarterten verspottete, die Entehrten verhöhnte er; vor Richts trug er in seinem teuflischen Gemüthe Scheu!).

Damals lebten in Mailand und am Hofe zwei junge Männer aus den ersten Familien der Stadt, Girolami Dlgiati und Gian Andrea Lampugnani. Gie hatten Beibe einen Lehrer, der sie von früher Kindheit auf mit dem Mark der Alten genährt, ber ihnen nun die Schmach, die Elendigkeit ihres Vaterlandes in schneibenden Zügen malte. Er hieß Niccold Montano, war aus Gaggio im Bolognesischen und hatte gegen den Herzog einen besonderen Haß, weil er auch dessen Lehrer gewesen und auf dessen Befehl für die Ruthenstreiche, die er ihm als ungezogenen Knaben gereicht, später öffentlich ausgepeitscht worden war. Montano nannte vor sei= nen Schülern Galeazzo Maria einen neuen Tarquinius, einen Nero. Schwerlich wurden die phantastischen Reden des Schulmannes eine bedeutende Folge gehabt haben, ware ihnen nicht , die allgemeine Emporung zu Hulfe gekommen. Montano ward wegen Satyren, die er gegen Personen, welche der Herzog begünstigte, schrieb, zuerst eingesperrt; hernach, als er noch nicht schweigen konnte, verbannt; der Olgiati und Lampugnani

<sup>1)</sup> Doch war eine so wunderbare Mischung in Galeazzo Marias Charakter, daß dieser ein wahres Problem der Psychologie ift. Kammerherr Corio sagt von ihm (l. c. p. 426.), wie er über alle Da= sen daß Federspiel, die hunde und überhaupt das Waidwerk geliebt, wie er auf die schönsten Pferde gehalten, sich an der Kunst tuchtiger Maler erfreut, und sest dann hinzu: "Il suo concilio era costituito de i primati huomini del suo imperio; et quantunque alcuni vitii essercitasse, nondimeno oltra modo amava i virtuosi, et quei con doni accarezzava; per il contrario aborriva i presontuosi et huomini versuti, et di prava conditione." Schreibt das bloß der Kammerherr? dann hatte er doch wohl von den Scheuslichkeiten geschwiegen. Galeazzo Maria war ganz der ghibellinischen Faction zugethan, sah Leichen gern, liebte bas Ballonspiel und die Musik, und ließ die in diesen Kunsten Geschicktesten aus ganz Italien zusammenbringen. Er war wißig, besaß ausgezeich: nete Kenntnisse, sprach gewählt und geistrich und gab gern Jebermann Gehör.

aber blieben zurück und nährten fort und fort den Haß, welchen ihnen ihr Lehrer eingeflößt, welchen die allgemeine Stims mung nur zu sehr zu rechtfertigen schien. Neue Unthaten bes Herzogs rissen endlich die beiden Freunde zu einer Blutthat fort: Galeazzo Maria entehrte Olgiatis Schwester, versagte einem Vetter Lampugnanis eine Pfründe, die diesem zukam und vom Papste schon bestätigt war. Ein britter Freund, Carlo Visconti, welcher ebenfalls personlich vom Herzoge beleidigt war, schloß sich ihnen an, und im Garten der Basilica des heil. Ambrosius fassten sie den Beschluß und besiegelten ihn durch Eide, den Frevler an Gott und an der Menschheit nie= derzustoßen; sie riefen den heiligen Umbrosius, den Schuthei= ligen der Stadt, für die glückliche Vollbringung ihrer That an 1) und daß er sie aus aller Fährlichkeit erretten möchte; doch er, der soviel Blut fur das Gebeihen seines Besitzthumes hatte fliessen lassen, verließ die ihn anriefen, als Frevel nur noch durch Frevel gesühnt werden konnten, und überließ sie ihren Richtern.

Um St. Stephanstage (26sten December) 1476 begaben 1476 sie sich fruh zu der Kirche von S. Steffano und beteten; es wurde ihnen zu kalt; sie warmten sich am Kamin des benach= barten Hauses eines Geistlichen, bis sie größeres Geräusch bor= ten, das die Ankunft des Herzogs andeutete. Dieser hatte ein Vorgefühl seines Unglucks gehabt, er wünschte die Messe in seiner Capelle zu hören; allein der Geistliche war, weil vorher die Bestellung getroffen war, schon nach S. Steffano; der Bischof von Como sollte aus der Verlegenheit helfen; er entschuldigte sich; endlich ging Galeazzo Maria nach S. Stef= Vor ihm schritt Lampugnani in die Kirche und wies fano. das Volksgedräng zurück, um dem Fürsten Platz zu machen; dann wandte er sich gegen diesen und ließ sich, als bitte er um eine Gnade, auf ein Knie nieder, stieß ihm aber rasch einen Dolch von unten in den Leib, während Olgiati in den Hals, Visconti unter die Schultern stieß. Alles war in Tumult; die Leibwache war den Mordern auf den Fersen; beim Fliehen verwickelte sich Lampugnani in die langen Kleider der

<sup>1)</sup> Sismondi vol. XI. p. 62. Leo Geschichte Italiens III.

Damen und siel; er ward sofort getöbtet; ebenso Visconti. Sie hatten das leichtere Schicksal; ihr Genosse Olgiati war in sein vaterliches Haus entkommen. Vater und Brüder wollten ihn nicht einlassen; die Mutter erbarmte sich sein und ver= steckte ihn bei einem Priester. Nun hoffte Olgiati, das Volk solle sich zur Freiheit erheben; bie Herzogin, der Staatssecre= tar Simonetta und die übrigen Minister sollten gefangen ge= nommen werden; allein wenn auch das Volk ben Tyrannen hasste, so verabscheute es doch die Meuchelthat zu sehr, ober die herzogliche Familie traf zu gute Maßregeln; es erfolgte keine großartige Bewegung. Als sich Olgiati am britten Tage aus seinem Schlupfwinkel wagte, begegnete er einem Volks= haufen, welcher Lampugnanis verstümmelten Leichnam durch die Straße schleppte; er erschrack so sehr, daß er sich verrieth. Run ward er ergriffen, fürchterlich torquirt, und zuletzt, nach= bem er mit der größten Gefasstheit Alles ertragen, dem graff= lichsten Tode (mit glühenden Zangen stückweise auseinander= gerissen zu werden) ruhig ins Angesicht gesehen hatte, hingerichtet. Er war erst zweiundzwanzig Jahre alt.

## 4. Geschichte von Mailand bis zum Jahre 1492.

Der Staatssecretar Simonetta ließ sofort, nach Hinrichtung Olgiatis, des ermordeten Herzogs Sohn Gian Galeazzo als Nachfolger im Herzogthum anerkennen; doch war dieser erst acht Jahre alt, weshalb die Herzogin Bona den Iten Januar 1477 1477 die vormundschaftliche Regierung übernahm 1). Die Resgentin erleichterte sofort die Auslagen und half einer drückenden Hungersnoth durch Zususzen und half einer drückenden Hungersnoth durch Zusuhr von Getraide ab. Um nicht die Minderjährigkeit des Herzogs Ursache werden zu lassen, daß die Nachdarn wie zu Gian Marias Zeiten zugriffen und Theile des mailändischen Gebietes an sich rissen, wurden die Grenzen mit den treuesten Amtleuten und mit verstärkten Bessatungen versehen. Die beiden obersten Collegien des Herzzogthums, das consiglio segreto und das consiglio di giu-

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 41.

stizia, wurden in zwei i Railand residirende Senate, ben senato di stato und den senato di giustizia, verwandelt 1).

Der ermordete Herzog hatte noch fünf Brüder: von die= sen waren zwei, Filippo Maria und Ottaviano, in Mailand gegenwärtig; drei waren früher wegen Umtriebe die sie ge= macht verbannt, Ascanio nach Rom, Lobovico der Mohr 2) und Sforza Maria, der Herzog von Bari, nach Frankreich. Sobald die letten Beiden hörten, daß ihr Bruder ermordet sei, eilten sie nach Mailand, in der Hoffnung sich selbst an die Spitze bringen zu können. Sie fanden Alles ruhig, wohleingerichtet und die Herzogin und Simonetta in ihrer Stellung befestigt. Nun suchten sie durch neue Umtriebe der Herzogin das Heft aus ben Händen zu winden; als man ihnen Stellen anbot im Senato di Giustizia, lehnten sie sie ab; dagegen verbanden sie sich mit Ibieto del Fiesco und mit zwei tuchtigen Feld= hauptleuten der damaligen Zeit, mit dem Grafen Robert von S. Severino und mit Donato del Conte 3), welche ebenfalls unzufrieden waren mit dem bestehenden Regimente. Auch den

- 1) Da diese Senate ganz neu organisirt wurden, stellt sie Corio selbst als ganz neue Einrichtungen dar, ohngeachtet analoge früher vorshanden waren. Corio l. c. p. 426. b.
- 2) Ich übersetze ben Beinamen il Moro burch "ber Mohr." Der Beiname soll nach Einigen von einem einer Maulbeere ähnlichen Muttersmaal kommen, aber il Moro heist "ber Maulbeerbaum," und solch' ein Beiname lässt sich im Deutschen nicht gut zusügen; nach Anderen soll er daher kommen, daß Lodovico den Maulbeerbaum sich zum Sinnbild nahm, welcher spät im Jahre Blätter treibt, aber dann so rasch, daß er sosort im schönsten Grün dassteht; er wollte so die Reise, welche er allen seinen Plänen zu geden suchte, andeuten. Zuerst wurde er ihm in seinem Knasbenalter, dem Bericht Guicciardinis zu Folge (Istoria d'Italia ed. Giov. Rosini (Pisa, 1819.) vol. II. p. 36.), von dem Bolke in Maisland seiner schwarzen Haufarbe wegen und weil man ihn für besonders schlau hielt gegeben. Wenn der Zeitgenosse Guicciardini sich il Moro in der Bedeutung "der Mohr" denken konnte, warum sollen wir uns mit dem schwerfälligen Maulbeerbaum herumschleppen.
- 3) Eigentlich hieß er Donato be' Burri; er war aus abeligem Gesschlecht in Mailand; Graf Francesco Sforza hatte ihn in seinem Heere, als er noch Condottiere war, so lieb gewonnen, daß man ihn von dieser Zeit an "des Grafen Donato" nannte. Cf. Rosminil. c. p. 52. not.

britten Bruder Ottaviano wusste in ihr Interesse zu zies hen, und so verstärkt gingen sie damit um, der Herzogin und Simonetta die Regentschaft zu entreissen und diese dem Herzogin und diese dem Herzogin und die ihrer Schwäger wieder unter dem Namen der Guelsen und Ghibellinen einander entgegen, als Lodovico Sonzaga im Februar nach Mailand kam und einen Vergleich zwisschen ihnen vermittelte.

Jeber von den vier Schwägern der Herzogin (Ascanio wird nicht erwähnt) erhielt von dieser jährliche 12,500 Goldzgulden zugesichert und einen Palast in Mailand; serner die Condotta von 100 schweren Reitern und die Burgen und Güzter, welche ste früher besessen hatten und die ihnen der ermorz dete Herzog genommen hatte, um sie unschädlich zu machen. Dagegen resignirten sie auf allen Antheil an der Regentschaft und gelobten den übrigen Unterthanen mit dem guten Beissiel des Gehorsams voranzugehen. So war in Mailand wies der Alles beruhigt 1).

In Genua bagegen hatte die Ermordung des Herzogs Saleazzo Maria wieder alle alte Gedanken früherer Unabhänzgigkeit erneuert; man war mit dem Herzoge nicht in gutem Vernehmen gewesen; gleich bei der Einrichtung der mailandisschen Herrschaft und später waren viele Gegner derselben aus der Stadt verbannt worden; alle diese dachten jetzt an die Rückkehr in die Heimath, an deren Befreiung vom mailandisschen Joche.

Sofort als der Statthalter, Giovan Francesco Pallavicini, vom Tode des Herzogs unterrichtet worden war, hatte er das Conssiglio generale derusen, hatte acht Capitane ernennen lassen, welche für die Ruhe der Stadt zu sorgen hatten, und 24 Deputirte nach Mailand, welche daselbst dem jungen Herzog huldigen und Treue schwören sollten. Trotz aller Vorkehrungen drangen die Fiesschen und Fregosen, welche vorzüglich unter den Verdannten waren, mit einem Hausen ihrer Unhänger in die Stadt; doch konnten sie sich nicht behaupten. Etwas glücklicher war Ibieto del Fiesco, welchen der Herzog unter dem Vorwand, ihn mit

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 44.

seiner Gunst und seinem Vertrauen zu beehren, fortwährend am mailandischen Hose festgehalten hatte, weil er dessen Answesenheit in Genua sürchtete. Als Ibieto nämlich sich von den Schwägern der Herzogin im Stiche gelassen sah, verließ er plöglich Mailand; er hatte schon immer mit seinen Brüsdern Matteo und Gian Luigi del Fiesco und mit den Fregossen Verbindungen unterhalten; nun schloß er sich ihnen an, bewassnete viele Bauern aus dem Gebirg, zog andere Bansden an sich und rückte mit ihnen von neuem gegen Genua vor. Der Statthalter ward in das Castelletto zurückgetrieben; Genua pflanzte die Fahnen der Freiheit auf.

Sofort wurde von Mailand aus ein Heer unter Roberto von S. Severino, unter Ottaviano und Lodovico Sforza, Donato del Conte und Gian Jacopo de' Triulzi gegen die Aufrührer gesendet. Bei dem mailandischen Hecre war Prospero Aborno; dieser mit einer Abtheilung des Hecres schlug die Fregosen, sein Bruder Carlo bemächtigte sich des Thores von S. Tommaso. Prospero begab sich hierauf am 11ten April in den Palazzo pubblico und machte bekannt, der Herzog werde allen Genuesern verzeihen welche sofort die Waffen nieberlegten. Das Bolk, bas eine Plunderung gefürchtet, jauchzte Beifall, bas Configlio generale erkannte Prospero als Statthalter und gab dem mailandischen Heere 6000 Gulben zum Geschenk 1). Ibieto del Fiesco ward bei seiner Burg Saviniano geschlagen; diese ward von den Mailandern erobert, und nachdem er eine Capitulation erhalten, kehrte er an den mailanbischen Hof zurud.

Von neuem verschworen sich nun aber Lodovico, Sforza Maria, Ascanio und Ottaviano mit Roberto von S. Severino, Donato del Conte und Underen. Die Herzogin, ihre beiden Sohne und Simonetta sollten getödtet werden; Lodovico sollte das Herzogthum, jeder der anderen Brüder eine Stadt bestommen. Simonetta ersuhr davon und ließ im Mai Donato del Conte verhaften; sosort ergriffen die anderen Verschworenen die Wassen, demachtigten sich der Porta Tosa in Maisland und riesen das Volk zum Ausstand auf. Sie verlangten

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 47.

von der Herzogin Donatos Freiheit; diese wurde verweigert; auch ihre Versuche die Stadt zur Empdrung zu bringen was ren umsonst; sie verschanzten sich also an der Porta Tosa. Endlich, als sie sahen, wie die Herzogin eine große Unzahl Truppen an sich gezogen, verlangten sie eine Amnestie. Sie wurden aufgesodert die Wassen niederzulegen, dies thaten sie. Lodovico, Ssorza Maria und Uscanio demuthigten sich vor der Herzogin und wurden begnadigt. Roberto Sanseverino glaubte nicht so leicht davonkommen zu können und sloh nach Usti.); Idieto del Fiesco, welcher auch zu sliehen versucht hatte, ward im Castell di Porta Siovia eingekerkert; Ottaviano, der sich ebenfalls nicht unterwersen wollte, ertrank beim Übersehen über die Adda?).

sich nun aber der ganze Umfang der Plane der Verschworesnen, und auch die drei Begnadigten wurden nun verdannt. Sforza Maria ward in sein Herzogthum Bari geschickt; Lodovico wurde Florenz oder Pisa als Aufenthaltsort angewiesen; Ascanio, welcher vom Papst zum apostolischen Protonotario ernannt war, sollte sich in Siena oder Perugia aushalten. 1477 Um 2ten Junius 1477 mussten sie Mailand verlassen. Dosnato siel bei einem Versuche zur Flucht in den Graben des Castells von Monza und starb wenige Tage nachher an den erhaltenen Verletzungen.

Erst bei der Weiterführung von Donatos Proceß entdeckte

Im Genuesischen versuchte Gian Luigi del Fiesco, über des Bruders Einkerkerung misvergnügt, von Roberto da S. Severino gereizt und durch des Prospero boshaftes Connivizren sicher gemacht, einen Ausstand von seinen Schlössern Torzriglia und Roccatagliata aus und drang bis in die Gegend von Genua vor. Die Regentin gedachte es mild mit ihm zu machen und ließ durch Gian Jacopo de' Triulzi unterhanzbeln; an der Foderung von Idietos Freiheit scheiterte alle Vermittelung, dis er von Gian Jacopo geschlagen ward; dann übergah er seine sesten Schlösser gegen Geldabsindung und

<sup>1)</sup> Die List burch welche ihm bas Entkommen gelang, bei Corio l. c. p. 427. b.

<sup>2)</sup> Rosmini l. c. p. 51. Corio l. c. p. 428.

ging nach Finale, im Julius 1477. Von dieser Zeit dis zur feierlichen Krönung des jungen Herzogs am 24sten April 1478 1478 trug sich in Mailand keine denkwürdige Begebenheit zu; Alles ging seinen ruhigen Gang 1).

Die verunglückte Verschwörung der Pazzi in Florenz verwickelte balb darauf Florenz in einen Krieg mit dem Papste und mit dem Könige von Neapel; die Herzogin Bona sandte den Florentinern ihre besten Feldhauptleute, unter ihnen Gian Jacopo de' Triulzi, zu Hulfe, welcher sich im florentinischen Heere ebensosehr durch Einsicht als durch Muth und Gewandt= heit auszeichnete. Der Beistand, welchen die Herzogin ihren Verbündeten leistete, bewog den König von Neapel und den Papst zu einer Unternehmung, durch welche sie genothigt wer= den sollte ihre Truppen zu ihren eignen Diensten zu verwen= den. Der König bewog nämlich den Statthalter von Genua Prospero Aborno sich gegen Mailand zu empören und die alte Freiheit der Stadt herzustellen, indem er sich selbst zum Dogen wählen ließ; er versprach ihm allen möglichen Vor= schub. Die Herzogin schöpfte noch vor Ausführung der Plane Prosperos Verdacht und sandte den Bischof von Como an ihn, um ihn abzurufen und selbst an seine Stelle zu treten; allein dieser hatte nicht den Muth rasch genug zu handeln, sondern berief das Consiglio generale nach S. Siro und ließ hier die Briefe seiner Gebieterin verlesen; ehe nun die geeig= neten Maßregeln gegen Prospero getroffen werden konnten, hatte dieser seine Anhänger versammelt, hatte sechs Capitani del Popolo aus den Handwerkern und Vorstädtern erwählen lassen, die Insignien der Dogenwürde angenommen und die Flagge der Republik aufgesteckt. Roberto von S. Severino führte ihm Soldaten, der frühere Doge Lodovico Fregoso eine Flotte von 7 neapolitanischen Galeeren zu; die mailandische Besatzung des Castelletto ward hart bedrängt.

Die Regentin sandte unter einem natürlichen Sohn ihres Schwiegervaters, unter Sforza Secondo, sofort ein neues Heer gegen Genua; die toscanischen Truppen rief sie nicht ab. Aber auch Roberto blieb nicht unthätig; er ließ ein Belage=

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 55.

rungscorps vor dem Castelletto; mit seinen übrigen Leuten zog er den Mailandern entgegen, die er bei den Due Gemelli 1478 erwartete. Um 7ten August 1478 kam es zu einem Tressen, in welchem die Mailander eine gänzliche Niederlage erlitten '). Gegen die gesangenen mailandischen Feldhauptleute Gian Pietro Bergamino, Pietro del Verme und Conte Borella ward Ibietos Freiheit erlangt. Die Regentin gab die Hoffnung auf, Genua wieder erobern zu können; sie suchte also wenigstens in dieser Stadt eine dem Adorno entgegenstehende Partei zu begünstigen und ließ das Castelletto dem Battistino da Camposregoso überantworten; dagegen versprach dieser sich selbst als Dogen aufzustellen, Roberto und Prospero zu vertreiben und nie eine Mailand seinbliche Partei in Genua zu bulden.

Anfangs schien es, als wenn Prospero in dem Kampse, der sich nun entspann, den Sieg davontragen würde; allein ausser dem daß er gegen seine gesangenen Feinde emporend grausam versuhr, war er auch unklug genug, davon zu sprechen, er wolle die Bank von S. Siorgio, diese gemeinsame Bewahrerin des Vermögens von Leuten aus allen Classen und Parteien, sür Staatszwecke angreisen; die meisten seiner Anshänger verliessen ihn seitdem; Ibieto del Fiesco ward ebenfalls sür 6000 Gulden von dem Camposregosen gewonnen; Prospero gab sich selbst verloren und entsloh auf einem neapolitanischen Schisse. Roberto von S. Severino solgte seinem Beispiel, und Battistino behauptete sich als Dogen und die Freiheit der Stadt?).

Als Genua nicht mehr gegen Mailand diente, verlockte der König die Schweizer, obwohl diese erst ein Jahr zuvor mit Mailand eine Einigung geschlossen hatten. Die Urner waren über die Benutzung eines Waldes mit Mailand im Streite; der Papst bot reichlichen Ablaß und dispensirte von gegebenen Versprechungen. Den Urnern schlossen sich Zuzüge aus anderen Cantonen an, aber Bellinzona ward vergeblich belagert, und nachdem die Mailander am 28sten December 1478 1478 bei Giornico unter dem Grasen Marsiglio Torello eine

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 66.

<sup>2)</sup> Corio L c. p. 429.

arge Niederlage erlitten hatten, vermittelte Frankreich einen Frieden 1).

Inzwischen suchte der König von Neapel auch in Mailand selbst zu intriguiren, die Rückkehr der verbannten Oheime des jungen Herzogs zu betreiben, der Regentschaft Feinde zu er=

1) Rosmini l. c. p. 69 et 70. und Handbuch ber Geschichte ber schweizerischen Gibgenoffenschaft von Lubwig Meyer von Anonau. Bb. I. S. 254. — "Kaum war bas mailanbische Capitulat nach ber Ermorbung bes leichtfertigen Aprannen Galeazzo mit bessen unmunbigem Sohne 1477 erneuert, als Papst Sirt II. sich bemühte die Eidsgenossen zum Werkzeuge wiber Mailanb zu gebrauchen, welches feinen Planen in Absicht auf Florenz und Genua entgegenstand. Der reichlich feilgebotene Ablaß zog die Reislaufer an die Dacht bin, welche für jebe Beangsti= gung bes Gewiffens Aushulfe hoffen ließ, und war zugleich für seine Ausspender bas Mittel eines ergiebigen Gewerbes. Unmittelbar follten ein geweihetes Banner, politische Vorspiegelungen, die Hoffnung auf Beute und Jahrgelber auf alle Gibsgenbssen wirken. Wenig entsprachen biese, Uri ausgenommen, welches eine Berbinbung einging. Streitigkeiten über die Benugung eines Walbes verschafften ben Anlaß zum Kriege. Urner zogen über ben Gotthard, Ungehorsame aus anderen Orten mit ihnen; den Abt von St. Gallen erinnerte die Tagsatzung die Seinigen nicht mitziehen zu lassen; bie Urner hingegen mahnten ihn zur Hulfe. Nicht von bem Rechte ber Sache, wohl aber von ber Bunbespflicht überzeugt, liessen endlich auch die anderen Orte ihre Gulfe nachfolgen, im November 1478. Wie an robe Barbaren und voll Zuversicht auf ihre Sache hatte die mailandische Regierung an sie geschrieben und ihnen auch die bei Erneuerung bes Capitulates bezahlten Summen vorgeworfen. Umsonst wurde Bellenz belagert, und man schrieb auch diesen schlechten Erfolg ber Schonung für Waarenlager zu. Bernerische Vermittler liefen Gefahr, von ben Belagerten und ben Belagerern mishandelt zu werben. Schon hatten die überlegenen Mailander sich bis hinter Lauis zurückgezogen, als der eingetretene Winter die Eidsgenossen bewog bas Feld zu Nur wurde ber Eingang bes Livinerthales mit 600 Mann bes In ihrer festen Stellung zu Giornico (Irnis) sollten biese am 28sten December abgeschnitten und von 15,000 Feinden erbruckt werben. Die Angegriffenen hatten bie Gewaffer bes Teffins über ben Stalben berunterflieffen laffen. Duhfam ftrebten bie Angreifenben uber bie fich bilbende Gisbecke heran, als die Gibsgenossen auf Fußeisen gestügt unter sie herabstürzten. 1500 Tobte ließ das aufgeloste Heer der Mailander auf bem Schlachtfelbe liegen, und Biele ertranken. Acht Felbstücke, viele andere Waffen und Beute blieben ben Siegern. Frankreichs Ginfluß ver= schaffte Mailand einen leichten Frieden; ber Bertehr ber Gibsgenoffen er= hielt Begunftigungen, Uri in Livinen einige Erweiterungen."

wecken. In Mailand gelang ihm Nichts, man achtete Simo= nettas Verwaltung zu hoch; dagegen gingen der Herzog von Bari und der Mohr rasch auf seine Propositionen ein und verliessen die ihnen angewiesenen Verbannungsorte, sowie sie von Neapel mit Gelb und Leuten versehen worden waren. Lodovico il Moro, welcher sich mit Ibieto del Fiesco verbun= ben hatte, kam gegen Ende des Januars 1479 in Pietra Hier vereinigte sich Roberto von S. Severino Santa an. mit ihm, und sie beschlossen Anfangs Toscana nach verschiede= nen Richtungen hin zu plündern, um daburch die Regentin zu verleiten, daß sie Truppen zu ihrer Bekämpfung und zu der Florentiner Hulfe nach Toscana senden und Mailand da= durch entbloßen möchte. Die Beute lockte unter Robertos Fah= nen ganze Schaaren. Als sich die Verbundeten in Toscana nicht mehr halten konnten, führte Roberto seine Leute über die Magra und befestigte sich im Barese im Genuesischen.

Hier zerstreute sich wieder ein großer Theil des Heeres.

Die beiben Sforza aber und Roberto erliessen ein Manifest an

die Bewohner der Lombardei, in welchem sie erklarten, sie

kamen nur, um die Herzogin und den Herzog von der Ty= rannei des Francesco Simonetta zu befreien. Nach der Ero= berung des Castells von Montanano erwarteten sie Ibieto del Fiesco und Lodovico Fregoso, um Campiano im Tarothale anzugreisen, während Giovanni Conte, Giam Battista dell' Un= guillara und Gian Jacopo be' Triulzi ben Borgo bella Walle bi Taro besetzten. Jene zogen sich nach dem Varese zurück, wo 1479 der Herzog von Bari am 29sten Julius 1479 starb 1). Der König gab das Herzogthum dessen Bruder Lodovico. hielt dieser, sowie Roberto und Ibieto, den mailandischen Hof durch Unterhandlungen hin; als sie aber sich so gerüstet sahen, wie sie es wunschten, sandten sie einen Trompeter ins feind= liche Lager und foderten zum offenen Kampfe heraus. lich im August wandten sie sich in die Gebirge, erschienen dann bald darauf vor Tortona, dessen Commandant Donato Raffagnino bestochen war; der Mohr hielt den 23sten August

<sup>1) &</sup>quot;dicesi che fu avelenato, altri dissero esser proceduto per l'incredibile grassezza." Corio l. c. p. 430.

seinen Einzug und nahm die Stadt Namens seines Nessen in Besitz. Viele benachbarte Orte ergaben sich ebenfalls. Das mailandische Heer lagerte bei Voghera. Alles sah einem Kampse entgegen, als sich plotlich Lodovico mit seiner Schwägerin verssihnte und am 7ten September auf das freundlichste am Hose in Mailand empfangen ward. Alle seine Anhänger, selbst die Verbannten, erhielten eine Amnestie und die Erlaubniß zur Rücksehr<sup>1</sup>).

Auch Roberto ward eingelaben bie Waffen niederzulegen und wieder in die Dienste der Herzogin zu treten. klarte, er wolle dies gern, konne aber nicht, solange sein per= sonlicher Feind, Simonetta, an der Spite der Regierung stehe. Der Mohr und seine Anhänger brangen nun in die schwache Herzogin, ihren treuen, redlichen Diener, ben alten Simonetta, aufzuopfern; sie gab nach. Nun erklarten sie, gegen diesen Mann lasse sich ohne Gefahr Nichts thun, wenn man ihn und seine vornehmsten Anhänger nicht gefangen nehme; die Herzogin gab nach. Um 10ten September wurde der Be= fehl zur Verhaftung Francesco Simonettas, seines Brubers Giovanni, seines Sohnes Antonio und feiner nachsten Freunde unterschrieben. Die Herzogin machte die Revolution an ihrem Hofe allen italienischen Staaten als ein glückliches Ereigniß bekannt und schmahte selbst, um sie zu motiviren, auf Simonetta; Roberto kehrte zuruck und ward hochgeehrt und belohnt

<sup>1)</sup> Die Herzogin ließ sich in bieser Zeit sehr leiten burch Antonio Tassino, aus guter Familie von Ferrara. Er war sehr schön und liezbenswürdig und war bei Ledzeiten Galeazzo Marias als Kämmerier an den herzoglichen Pof gekommen. Er gewann die Liebe und das Vertrauen der Herzoglichen Pof gekommen. Er gewann die Liebe und das Vertrauen der Herzogin ganz; dem Simonetta schien er deshald gefährlich, und dieser suchte ihn zu stürzen. Antonio bemerkte was ihm bevorstand, verstellte sich, und er war es der die Herzogin zu bewegen wusste, die Verschhnung mit dem Mohr zu suchen, ohne daß Simonetta auch nur ein Wort erschhr, die er Nichts mehr ändern konnte. Rosminil. c. p. 86—88. Nachher behandelte Antonio den Mohren und Roberto wie seine Creaturen, ließ sie antichambriren u. s. w. Um nicht Antonio auf den Einfall kommen zu lassen, Simonetta wieder an den Hof zu rusen, verstellte sich Lodovico, die dessen Anmaßung so entsetzlich wurde, daß er, nachdem das Castell sast ganz in seiner Gewalt war, auch die Rocca verlangte, wie weiter unten erzählt werden wird.

für seine ausgezeichnete Tugend und stets bewiesene Treue<sup>1</sup>).

An Simonettas Stelle trat nun Lodovico der Mohr. Alle die eine Anstellung oder einen Vortheil von der Regierung zu hoffen hatten, gehörten hinfüro zu seiner Partei, und durch ein herzogliches Decret vom 1sten Januar 1480 erhielt er die Ansührung von 150 schweren Reitern und eine Besoldung von 16,000 Ducaten im Frieden; im Kriege aber 200 schwere Reiter, 25 leichte Reiter und 22,000 Ducaten<sup>2</sup>).

Bei weitem einflußreicher bei der Herzogin als der Mohr war aber noch deren Geliebter, Antonio Tassino von Ferrara, welcher zuletzt so frech war, das Commando der Rocca in Mailand für seinen Vater Gabriele zu sodern und sich das durch in Besitz der sestesten Puncte der Stadt zu setzen, da das Castell ohnehin von seinen Winken abhing.

Der Commandant der Feste, Filippo Eustachio, behauptete dem ermordeten Herzog noch geschworen zu haben, die Rocca Niemandem als dessen ältestem Sohn zu überantworsten. Antonio machte sich bereit zu einem Gewaltstreich, allein Filippo und der Marchese Pallavicino de' Pallavicini, der Oheim des Herzogs, vermochten diesen sich selbst nach der Rocca zu begeben und die Beweggründe dazu bekannt zu machen. Die Herzogin war wüthend; sie drohte sich an deznen zu rächen, in deren Gewalt ihr Sohn war. Dieser sozderte hierauf neben Anderem auch, daß Gabriele Tassino und alle seine Sohne auf zehn Jahre aus dem mailandischen Gesbiet verbannt würden. Sie unterschried endlich alle Bedingunzgen die man ihr vorlegte, und welche sie aller Macht und Herrschaft beraubten; sie sah ein, daß sie in Lodovicos Geswalt war.

Die Partei welche nun den Herzog leitete und an deren Spitze Lodovico stand, wünschte, um den französischen und sa=

- 1) Rosmini l. c. p. 85.
- 2) Rosmini l. c. p. 86.
- 3) Antonio und die Seinigen gingen nach Ferrara, wo er noch im Jahre 1495 lebte und an dem Hofe des Herzogs gesehen wurde. Später sindt keine Rachricht mehr. Rosmini l. c. p. 94.

vonschen Hof nicht zu beleidigen, daß alle weiteren Schritte zu sormeller Niederlegung der Regentschaft durch die Herzogin von dieser ausgehen möchten. Dazu suchte man sie durch eine Reihe von Decreten, welche ihren Stolz kränkten, zu bringen, und es gelang. Die Herzogin wollte Mailand verlassen; mit den besten Worten hielt sie der Herzog und seine Umgebung noch zurück, inzwischen aber machte man Simonetta den Proceß; der Herzogin selbst ward ein Schreiben abgedrungen, wodurch sie dessen Richter, Alles seine Keinde, ernannte, wie sie Lodovico haben wollte. Simonetta ward zum Tode verurtheilt, und den 30sten October 1480 in Pavia enthauptet. 1480 Sein Bruder Giovanni ward nach Vercelli in die Verbannung geschickt 1).

Nach Simonettas Tobe, zu welchem er der Herzogin noch bedurft hatte, hatte Lodovico gar Nichts mehr zu fürchten, wenn er die letzten Schritte that, die Herzogin zu vertreiben. Er stellte dem jungen Herzog vor, wie alle bose Laune seiner Mutter nur herrühre von den treulosen Einslüsterungen und den seindlichen Planen ihrer Umgebung. Durch ein Decret ward ihr auch diese geraubt und eine neue Dienerschaft aufgezwungen. Dann hatte sie genug, und kein Bitten und Flehen hielt sie mehr in Mailand zurück; sie wollte sich selbst ermorden, wenn man sie nicht gehen lasse.

Man bestimmte ihr 25,000 Ducaten jährlich; für 50,000 Ducaten Juwelen, die nach ihrem Tode wieder in den Schatz geliefert werden sollten; ein sur allemal 10,000 Ducaten als Geschenk, und zur Residenz erhielt sie Schloß und Ortschaft Abiategrosso. Am 2ten November 1480 verließ sie Mailand; 1480 am 3ten ward Lodovico zum Vormund seines Nessen und zum Regenten des Herzogthums von Gian Galeazzo selbst ernannt.

Sobald der Mohr sich im Besitz der Staatsgewalt sah, dachte er darauf, die Partei, deren Betrieb er seine Erhebung verdankte, wieder heradzustürzen und sich von ihr unabhängig zu machen. Er wandte sich deshalb mit besonderer Gunst den Guelsen, namentlich dem Marchese Pallavicino und Filippo Eustachio zu, während er sich von den Shibellinen, besonders

<sup>1)</sup> Corio l. c. p. 432.

von Roberto, vorsichtig entfernte. Roberto über die Zuruck= setzung aufgebracht, benahm sich im Staatsrath ungestum, und als er auch damit Nichts ausrichtete, verließ er plötzlich und ohne Urlaub am 17ten September 1481 Mailand und ging nach seinem Schlosse Castelnuovo di Tortona. Pietro del Verme war im Besitz von Voghera; Pier Maria de' Rossi besaß im Parmesanischen San Secondo, Torgiara, Colarno und andere Burgen; sie wurden durch das Gerücht geängstigt, Lodovico wolle ihnen ihre Lehen nehmen; sie schlossen sich ebenso bereitwillig wie Ibieto und Gian Luigi del Fiesco an Roberto an. Lobovico that Schritte, biesen zur Rückkehr nach Mailand zu bewegen, doch umsonst. Nun wurde er in Castelnuovo belagert von Constanzo Sforza, Herrn von Pesaro, und Gian Jacopo de' Triulzi. Eines Tages als er einen Ausfall machte, ergaben sich die Einwohner von Castelnuvvo, welche der Noth genug glaubten für ihn ertragen zu haben, ben Mailandern, und ihm blieb nur die Flucht übrig nach Benedig, wohin er sich durchschlug!).

Hierauf zog das mailandische Heer gegen Pier Maria; 1482 dieser erlitt bis in den Mai 1482 einen Unfall nach dem anderen, und die meisten seiner Unhänger gaben ihn auf und verliessen ihn. In dieser Noth wandte sich Pier Maria um Hülse nach Venedig, welche Republik damals eben in sehr gespannten Verhältnissen mit Herzog Ercole I. von Ferrara Die Venetianer verlangten für die Hülfstruppen welche sie dem Rosso schicken wollten, freien Durchzug durch das Ferraresische; er ward ihnen verweigert; bald barauf begann ber Krieg. Der Kampf zwischen Venedig und Ferrara theilte aber nun ganz Italien in zwei Parteien. Mit Venedig waren der Papst, Genua, Siena, der Malatesta von Rimini, und als Felbhauptmann dieser Liga trat Roberto von S. Severino auf. Die entgegenstehende Liga von Mailand, Florenz, Neapel, Mantua und Giovanni Bentivoglio von Bologna ernannte zu ihrem Feldhauptmann Federigo von Urbino. Gegen den Herzog von Ferrara ward ein Sieg nach bem andern erfoch: ten; dagegen ward der Papst von dem Herzog von Calabrien

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 110.

hart bedrängt, bis Roberto Malatesta von Rimini die Neapolitaner in der Rähe von Velletri gänzlich aufs Haupt schlug. Während des Krieges starb im September 1482 Pier Maria in hohem Alter; er hinterließ einen ehelichen Sohn Guido und einen unehelichen Beltramo, welche sich in die Erbschaft zu theilen hatten, von denen aber der Letztere die sforzeschische Partei ergriff und ben Bruber mit Krieg überzog; Guido ward baburch gezwungen im October von Mailand Frieden zu suchen. Im December 1482 kam bann auch zwischen ben 1482 meisten übrigen Krieg führenden Machten der Friede zu Stande, nur die Benetianer setzten den Kampf fort. Unbedeutend war eine Diversion, welche auf venetianischen Betrieb die Graubundner in die mailandischen Lehen Gian Jacopo Triulzis mach= ten; unbedeutend die erneuerte Emporung Guidos be' Rossi, welcher mit venetianischem Gelde die bei der früheren Aus= gleichung verlorenen Burgen wieder zu gewinnen hoffte; denn jene wurden durch Gian Jacopos Bruder Renato zurückge= worfen, dieser verlor nun auch das an die Mailander, was ihm früher noch gelassen worden war. Der Papst sprach über die Venetianer im Mai 1483 den Bann aus, diese aber ver= 1483 folgten ihre Siege gegen Mailand, bis ber Herzog von Ca= labrien ihren Feldhauptmann Roberto von S. Severino auf das Bergamaschische zurückbrängte; bald darauf errang Ro= berto neue Vortheile, alle Versuche ihn von der Treue gegen Venedig abzuziehen scheiterten.

Während so unter mancherlei Wechsel das Jahr 1483 sich zu Ende neigte, entspann sich in Mailand eine Verschwörung gegen Lodovicos Person. Es waren die Ghibellinen, welche zuerst den Mohren gehoben hatten, dann von ihm zurückges sett worden waren, welche sich durch seine Ermordung rächen und die Herzogin Bona wieder an die Spitze der Regierung stellen wollten.). Lodovico sollte am S. Ambrosientage beim Eintritt in die Kirche di S. Ambrogio ermordet werden; er sand die Thüre wo die Verschworenen seiner harrten zu sehr von der Volksmenge beengt und wählte einen anderen Eins

<sup>1)</sup> Fra Ugo **Baretino**, ber **Beichtvater** ber Herzogin Bona, war unter ben Verschworenen. Corio l. c. p. 440. b.

gang, dies rettete ihn; denn als hernach anderwärts einer der Verschworenen, Luigi da Vimercato, auf eine verdächtige Weise Erkundigung einzog und man ihn einen versteckten Dolch trasgen sah, ließ man ihn festnehmen und war bald im Besitz des ganzen Geheimnisses, dessen übrige Theilnehmer sich durch die Flucht retteten. Luigi ward hingerichtet am 27sten Fe-1484 bruar 1484.

Auch in diesem Jahre ward der Krieg fortgesett. Die Benetianer suchten durch Friedensunterhandlungen Zeit zu geminnen. Roberto lagerte bei Orci Nuovi und gedachte von da aus im Mai über den Oglio zu setzen; der Herzog von Calabrien lagerte sich ihm gegenüber bei Quinzano. Roberto zog sich nach Verola zurück, und der Herzog von Calabrien that Nichts mehr, was ein Resultat des Kriegs hätte herbeissühren können, da unterdessen zwischen ihm und Lodovico die hindernossen Misverhältnisse entstanden waren.

Der Herzog Gian Galeazzo war schon im Jahr 1480 mit Isabellen, der Tochter Herzog Alfonsos von Calabrien, feierlich verlobt; boch hatte man die Bollziehung der Che noch verschoben, weil Gian Galeazzo damals erst zwölf Jahre alt Er erschien nun recht wohl in einem Alter, um Ches mann sein zu können, allein Lodovico zögerte immer noch ihn als mündigen Monarchen zu behandeln. Alfonso kam daher auf den ganz richtigen Schluß, Lodovico gehe mit nichts Gerin= gerem um, als Zeit zu gewinnen um ben Neffen ganz und gar zu unterdrucken; dies führte auf der einen Seite zu Vorwürfen und zu dem Vorsatze, nicht länger zum Besten eines Mannes siegen zu wollen, der als Isabellens bitterster Feind Auf der anderen Seite dachte Lodovico, sobald er erschien. dies bemerkte, darauf, sich des Herzogs von Calabrien zu ent= ledigen, und da damals die Venetianer eine Flotte gegen die neapolitanischen Kusten ausrusteten, schrieb ploglich ber Mohr an Alfonso, er moge in sein våterliches Reich eilen um bies zu vertheidigen; der Staat von Mailand wolle ihn unter die sen Umständen durch den Oberbesehl des Heeres nicht länger von seinen eignen bedrohten Landschaften fern halten. Zugleich aber sandte Lodovico einen Boten an Ercole, ben Herzog von Ferrara, und übertrug diesem die weitere Führung des Krieges.

Es kam hierauf gegenseitig zu Erklärungen, welche die obwalstenden Misverhältnisse nicht eben ausglichen; die Venetianer aber, welche jetzt ebenfalls dem Frieden geneigter wurden, besnutzen die Umstände zu Anknüpfung neuer Unterhandlungen, welche im August mit dem Frieden von Bagnuolo endigten. Nur wenige Tage nach Abschliessung desselben starb auch Papst Sixtus IV., in der letzten Zeit die Hauptquelle aller Unrushen in Italien.

Für Mailand kehrte nun auf einige Zeit die Ruhe wiester; nur die Walliser hatten noch eine Fehde mit dem Herzog; sie klagten über hohe Zölle; die Graubündner standen ihs nen bei. Auch der Bischof in Wallis, Jost von Sillinen, gezrieth mit dem Grafen von Arona in Streitigkeiten. Pietro Bergamino ward von den Wallisern zurückgedrängt; die Brücken von Urco und Creola wurden von ihnen besetzt. Sian Jacopo de' Triulzi übernahm nun die Unterhandlung, und es gelang ihm im Junius 1485 auch diese Fehde auszugleichen 1).

Im folgenden 1486sten Jahre nahmen mailandische Hulss- 1486 truppen unter Gian Jacopo de' Triulzi, unter dem Grafen Marsilio Torello und unter dem Grafen di Cajaccio an dem Kampse des Königes von Neapel gegen seine empörten Barrone und gegen den Papst Theil, und der Triulzio war bei den in Rom stattsindenden Friedensunterhandlungen besonders thätig; im August 1486 endigten diese mit einem Frieden, welcher dem südlichen Italien die Ruhe wiedergab.

Ruhig versloß inzwischen diese ganze Zeit für den mailans dischen Staat; auch das Jahr 1487. Lodovico ließ allmälig 1487 seine eigentlichen Absichten mehr durchblicken; er übertrug die Besehlshaberstelle im Castell von Pavia einem ihm ganz erzgebenen Manne; doch stieg trot dieser Intriguen sein Ansehn mehr und mehr, als Genua sich in demselben Jahre Mailand von neuem unterwarf. Im Jahre 1484 war nämlich, während bei Sarzana Florentiner und Genueser noch sich seindlich begegsneten, Battistino von dem ehrgeizigen Erzbischof Paolo Fregosogestürzt und mit Weib und Kind gesangen genommen worden 2).

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 132.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 802. Corio l. c. p. 440. Leo Geschichte Italiens III. 28

Paolo selbst trat wieder als Doge auf. Während des Krie= ges in jener Zeit war Sarzana von Agostino Fregoso besetzt worden, und die Florentiner hielten sich burch ben Frieden von Bagnuolo berechtigt ihm den Besitz dieser Herrschaft zu entreissen. Agostino in seiner Noth übergab Sarzana der Bank von S. Giorgio, welcher ohnehin der größte Theil des genuesischen Gebietes verpfandet war. Der Kampf zwischen der Bank und Florenz um den Besitz von Sarzana zog sich 1486 hin bis in das Jahr 1486, wo Innocenz VIII. Versuche machte die feindlichen Parteien mit einander zu versöhnen; doch schlugen auch diese sehl, und die Genueser berannten ends lich die Burg Sarzanello bei Sarzana, welche von den Florentinern besetzt war, bis ihr Heer geschlagen und Luigi del 1487 Fiesco gefangen ward. Bald darauf im Jahr 1487 ergab sich Sarzana an die Florentiner; in Genua aber glaubte der Doge sich bei weiterem Vordringen der Florentiner nicht halten zu können und bot dem Herzog von Mailand die Dberhoheit von Genua an, wenn ihm in der augenblicklichen Noth gehol-

Lodovico ging auf die seinem Mündel gemachten Vorschläge ein; allein kaum hatte er in Genua einige Rechte, als er die Herrschaft im vollen Umfange wollte. Er selbst reizte und ermunterte die dem Dogen seindliche Partei, dis sie zu Unruhen fortschritt, den Erzbischof in das Castelletto tried und, sodald mailandische Truppen einrückten, den Beschluß fasste sich Mailand ganz zu unterwerfen. Als der Erzbischof die Sache soweit gediehen sah, erbot er sich das Castelletto gegen eine jährliche Pension von 6000 Gulden zu übergeben, was angenommen ward, und den letzten October 1488 gingen 16 Genueser als Deputirte nach Mailand, um dem Herzoge zu huldigen. Ugostino Aborno ward zum mailandischen Statthalter in Genua von Lodovico ernannt.

Te fester sich der Mohr durch sein kluges Benehmen in der Lombardei stellte, je argwöhnischer ward nun aber der Herzog von Calabrien; es blieb am Ende für Lodovico, wenn er nicht offenbar hrechen wollte, Nichts übrig als die Vollziehung der Ehe mit Alfonsos Tochter zu betreiben und das durch zunächst allen Argwohn niederzuschlagen. Am 1sten Fe-

bruar 1489 hielt die Prinzessin ihren prachvollen Einzug in 1489 Mailand, und im December 1490 gebar sie einen Sohn, welscher den Namen des Urgroßvaters, des Stifters der sforzesschischen Dynastie, Francesco, erhielt 1).

Nachdem Lodovico durch die Verheirathung des Neffen die öffentliche Meinung sicher genug gemacht zu haben glaubte, um ihr wieder Etwas dieten zu dürfen, setzte er in Umlauf, daß die Besehlshaber der Castelle von Mailand und Trezzo sich mit Kaiser Friedrich III. in Verdindung gesetzt hätten, um diesem die ihnen anvertrauten Schlösser und zugleich ihn selbst (Lodovico) und den Herzog gesangen zu überliesern. Der Herzog selbst ward von der Wahrheit dieser Angaben überredet, und die Besehlshaberstellen in allen den sestessen. Im Ianuar 1491 heirathete dann Lodovico Beatricen, die Tochter Ercoles von Este, dessen Sohn aber, Alsonso von Este, Ansen, die Schwester des jungen Herzogs von Mailand.

Die Folge dieser Heirath waren die eifersuchtigsten Strei= tigkeiten zwischen Beatricen, welche den glanzenderen Hofstaat und ben größeren Einfluß hatte, und Rabellen, welche sich überall zurückgesetzt sah. Lodovico, statt solche Zwiste zu hin= dern, forderte sie, bis Rabella ihn geradezu einen Usurpator nannte, der sich die hochste Gewalt noch anmaße, nachdem boch der Herzog zur Volljährigkeit gelangt sei. Hierauf ließ der Mohr durch Gian Jacopo de' Triulzi dem Konige Ferdinand wissen, wie gerechten Grund er habe, sich über bessen Enkelin zu beklagen, da er kaum seines Lebens mehr sicher sei, wenn man ihren Reben Absichten unterlegen wollte; aus dem Heere, welches in die festen Plate als Besatzung vertheilt war, ent= fernte er Alle auf die er nicht rechnen konnte; noch fragte er bei solchen Veränderungen den Herzog und wusste durch seine List dessen Genehmigung dazu zu erhalten; als er aber sich auch des Staatsschatzes bemächtigt und diesen in seine Ge= walt gebracht hatte, handelte er ganz als Herr, entfernte auch aus Civilamtern Alle auf die er nicht rechnen konnte und setzte bafür seine Creaturen ein, wodurch er ganz von selbst zum Fürsten des Landes wurde.

<sup>1)</sup> Rosmini l. c. p. 147.

Diese Umänderungen hatten statt im Jahre 1492. Die weiteren Begebenheiten dieses Jahres, inwieweit der Staat und Hof von Mailand daran Antheil nahm, hängen zu nahe mit den Erfolgen der nächsten Folgezeit in Italien zusammen, als daß sie hier noch ihren Platz sinden könnten, und wir dreschen hier die Geschichte von Mailand selbst ab, um in zwei nachsolgenden Capiteln noch die innere Geschichte von Gesnua von 1250 die 14581), und einen kurzen Abris der Gesschichte der Markgrasen von Monferrat von 1250 die 1492 zu geben.

Wir verlassen ben Staat von Mailand, ben wir im Sahre 1250 noch in eine Reihe zum Theil ziemlich unbehülflicher und in sich entzweiter Freistaaten gesondert antrafen, im Jahr 1492 als eine auf militärischem Despotismus ruhende Monarchie, welche für die in ihr waltende hochste Macht keine Schranken enthält, als die welche die Berücksichtigung des frischen, raschen Unternehmungsgeistes einzelner muthiger, gewandter Manner, ober die Beweglichkeit und Unzufriedenheit eines im Ganzen leichtlebenden und deshalb leichtsinnigen Wolkes dem verständigen Herrscher von selbst auflegt. Es ist ein Staat, in welchem das Ebelste gedeiht, wenn der Herrscher ein großer Mensch ist; in welchem bas Scheuslichste möglich ist, wenn ber Herrscher in sich keinen Halt dagegen findet; es ist ein Staat, wie ihn aufferdem bas driftliche Mittel= alter selten, das mahomedanische fast überall bem Siftorifer barbietet.

<sup>1)</sup> Von diesem letteren Jahre an ist die Geschichte von Genua oben schon mit der Geschichte Mailands in Verbindung fortgeführt worden.

## Viertes Capitel.

Geschichte von Genua vom Jahre 1250 bis zum Jahre 1458.

1. Bis auf den Waffenstillstand mit Venedig im Jahre 1271.

Das was hier zunächst über die Verfassung von Genua in dem Augenblicke, wo wir die Geschichte dieser Stadt als eines besonderen italienischen Staates aufnehmen, zu sagen ist, schliesst sich eng an das im zweiten Bande (Seite 82 und 223) über denselben Gegenstand Bemerkte an. Über den Unterschied also des damaligen städtischen durch die Ümter in den Compagnieen entwickelten Adels, von dem früheren an Schössendaß der Stadt Genua gegen die unterthänigen Ortschaften, und des Compagnieadels gegen den zum Theil nur halb zu Genua haltenz den Landadel, der aus ehemaligen Gaugrafensamilien (den s. g. Markgrafen), aus ehemaligen erzbischöslichen Capitanen (den s. g. Grasen) und aus ritterlich freien Leuten bestand, braucht hier Nichts erwähnt, sondern nur an das Frühere erinnert zu werden 1).

1) Ich kann nicht unterlassen hier zugleich zwei Stellen Dantes anzusühren, in benen mit kurzen Zügen der Charakter Genuas im 13ten Jahrhundert vortrefflich ausgesprochen wird. Die eine ist aus der Hölle XXXIII. v. 151 sq.

Ahi Genovesi, uomini diversi D'ogni costume, e pien d'ogni magagna, Perchè non siete voi del mondo spersi?

Die andere aus dem Paradies IX. 92. ist dem Genueser Folchetto da Marsiglia in den Mund gelegt:

— — la terra ond'io fui, Che fè del sangue suo già caldo il porto.

Ich kenne in der ganzen Geschichte kein Bolk, wo Menschenverachtung und daraus hervorgehende Treulosigkeit, Verhöhnung, Grausamkeit, Streitlust so alle Einzelnen durchbrungen hat, wie es im Mittelalter bei den Genuesern der Fall ist. Es ist in dem Genueser ein Wesen, das nirGenua zersiel politisch noch im Jahre 1250 in die eigentsliche Stadt (civitas) und die Vorstadt (burgus). Beide Stadtstheile hatten völlig gleichen Antheil an der Regierung, und dieser Antheil ward durch die bürgerlichen Eidsgenossenschaften oder Compagnieen geübt. Vier Compagnieen waren in der Stadt; vier andere im Borgo.

Schon im zwölsten Sahrhundert standen zuweilen Poz de staten an der Spize der Stadt; doch wechselte diese Einz richtung noch ab mit der der Consules Communis, deren gewöhnlich sechs, aus jedem Stadttheile drei gewesen waren, bis zum Jahre 1217. Von dieser Zeit an war die oberste erecutive Gewalt bis 1250 fortwährend in den Händen von Vodestaten gewesen. Diesen fremdher berusenen Gewaltsboz ten standen früher zuweilen unter dem Titel Consules Maz ris, zuweilen unter dem Titel Rectoren, oder consules pro rationibus communis saciendis einheimische Beamtete zur Seite; zuweilen vier, zuweilen sechs zu gleichen Theilen aus den beiden Stadthälsten gewählt.

Bald nachdem aber die Podestatenregierung stätig zu wersten ansing, und zwar im Jahre 1218 durch den Podestà Lamsbertino di Guido de' Bonarelli aus Bologna, ward auch sür diesen Antheil der eingeborenen Bürger an der Administration eine feste Form ersunden, und das Collegium der Achter (der acht edlen Herren, oder wie sie später hiessen, der Schlüsselmeister), clavigeri, der Republik) eingerichtet. Die acht Mitglieder dieses Collegiums waren durch die Compagnieen aus jeder derselben einer erwählt. Die Wahl ward jedes Jahr erneut.

Bei dem Justizwesen hatte der Podestà andere Behörden zu seiner Seite. Aus alter Zeit her noch war aus dem Schöffencollegium das Collegium der Consules Placitorum

gends eine Statte kennt, da es ruhen mochte, weshalb ich die Genueser, wenn man das Wort nicht misverstande, ein unstatthaftes Volk nennen würde.

1) Der Name clavigeri ging auf die Achter etwas später über, doch auch noch vor 1250. Vorher scheinen einige clavigeri besonders bestanzben zu haben, welche die Ausbewahrung der städtischen Gelder als Geschäft hatten.

oder Justitia übrig. Es hatte sich sehr verändert, und ein= zelne Veränderungen dieser Art, besonders wie dies Collegium nach und nach aus aller Beziehung zu dem Erzbischof kam, sind früher erwähnt worden. Zu Anfange des dreizehnten Jahrhunderts wurden die Consules Placitorum zu gleichen Thei= Ien aus ben Compagnieen gewählt. Nämlich die Compagnieen ber Stadt hatten ein eignes Gericht für Rechtssachen, bei des nen beide Theile Glieder der Stadtcompagnieen waren; dies Gericht ward mit vier Richtern (aus jeder Compagnie einem) jährlich besetzt, und die Richter hiessen consules placitorum quatuor compagniarum civitatis 1). Ebenso hatte ber Borgo sein besonderes Gericht, bessen Beisiger consules quatuor compagniarum de versus burgum hiessen 2). Endlich war ein ganz gleiches Gericht vorhanden von vier Richtern für Streitigkeiten zwischen Gliedern der Stadtcompagnieen mit Gliebern der Borgocompagnieen und umgekehrt 3), welches Gericht gewöhnlich de medio genannt wird. Von den vier Richtern de medio gehörten, wie sich aus Vergleichung ber erwähnten Richter finden lässt, immer zwei der Stadt, zwei dem Borgo an. Endlich war noch ein besonderes Gericht vor= handen für Streitigkeiten der Einwohner Genuas mit Frem= den, oder besser gesagt, zwischen Gliedern der acht Compa= anieen und ihren Untergebenen und Angehörigen einerseits, und solchen Leuten die nicht in den Compagnieen selbst waren ober vertreten waren andrerseits. Dies Gericht hatte nur zwei Richter, die Consules Foritanorum, aus dem Borgo einer, aus ber Stadt ber anbere.

Es scheint daß man in Genua am leichtesten zu diesen letzten Richterstellen gelangen konnte; denn es sindet sich, daß die Namen neu in Umtern erscheinender Familien sehr oft zuserst unter den Consules Foritanorum vorkommen; einige Nas

<sup>1)</sup> Der Titel findet sich in bieser Bollständigkeit bei Muratori serr. vol. VI. p. 414.

<sup>2)</sup> Der Titel sindet sich in dieser Vollständigkeit bei Muratori'l. c. p. 454.

<sup>3) &</sup>quot;Consules electi pro justitiis inter habitantes in quatuor compagniis versus burgum definiendis." Cf. Murat. l. c. p. 382.

men erscheinen nur bei diesen Beamtungen, sie scheinen es also nicht weiter gebracht zu haben.

Die Gerichte erlitten im breizehnten Jahrhunderte in ihrer Besetzung mancherlei Revolutionen. Im Jahre 1215 übernah= men nämlich die Consules Communis das Fremdengericht und besetzten es mit einem aus einer fremben Stadt berufenen Rechtsgelehrten. Wahrscheinlich war es eine Maßregel politi= schen Ursprungs, indem man den Fremden nicht mehr Richter aus den Compagnieen geben wollte, sie umsomehr von der Unparteilichkeit bes Urtheils zu überzeugen. Im folgenden Sahre geschah ganz Uhnliches in Beziehung auf die übrigen drei Gerichte; auch sie wurden von dem Jahre 1216 an durch drei fremdher gerufene Rechtsgelehrte besetzt. Im Jahre 1227 machte man einen Versuch, in diesen drei Gerichtshofen wieder einheimische Richter und zwar in jedem drei zu constituiren; doch schon 1228 kehrte man zu der seit 1216 bestehenden Ord= nung zurück; 1247 anderte man nochmals; in allen vier Gerichtshöfen finden sich wieder Genueser, in jedem zwei; so blieb es bann langere Zeit 1).

Eine höhere Instanz für Civilsachen bildete das Gericht des Podestà, welcher als Beistand einen gelehrten Juristen, der nicht aus der Stadt und Landschaft von Genua sein durste, mitbrachte?). Die Eriminaljustiz ward vom Podestà geübt, und zu diesem Ende begleitete denselben ein zweiter Richter, welcher gewöhnlich so bezeichnet wird: judex ad ma-lesicia audienda.

Ausser der administrativen Behörde der Achter, welche ursprünglich das ganze Geld = und Güter = Wesen der Republik unter sich hatten, dann aber den größten Einfluß auf den ganzen Staat gewannen; ausser der erecutiven (polizeilichen und militärischen) Behörde des Podestä; ausser den verschie=

<sup>1)</sup> Erst zum I. 1266 sind wieder die Namen der Consuln aufbehalzten; es sinden sich in diesem Jahr wieder für jeden Gerichtshof nur Einer und fremde. (Muratori scrr. vol. VI. p. 537.)

<sup>2)</sup> Dieser Richter bes Podestà wird bezeichnet als "consul civium et soritanorum" (Muratori scrr. VI. p. 441.) und als "judex, qui ex altera parte palatii gerebat vicem potestatis" (ibid. p. 456.).

denen Gerichtshösen war in Genua noch ein Schreiberamt oder eine Canzlei. Vor dem Jahre 1230 waren vier Schreisber, seitdem sünf, später, seit 1238, sechs. Ihr Amt war sehr wichtig und gewährte den größten Einfluß, da ihnen die Absassung aller Decrete, Edicte, administrativen Erlaßschreiben und Correspondenzen der Republik anheimsiel; Einer aus dem Schreibercollegium war Staatssiegelbewahrer und sührte den Titel Cancellarius. Im Jahre 1249, dem ersten Jahre, in welchem einer aus dem Geschlechte di Fiesco (de Flisco) im Rathe der acht edlen Herren erscheint, sind mit ihm zugleich der Canzler und vier ehemalige Stadtschreiber Beisister.

Während einige in den Compagnieen der Stadt ange= sehne Geschlechter (wie die Malloni, Anglotti di Caf= fara, Barbavara, Alberici, Fornari, Striapori, eine Linie der Guerci, die Tornelli, die de Castello, die de Pallo und della Volta), sowie ahnliche in den Com= pagnieen bes Borgo (wie die Doria, Lercari, Picamili, eine andere Linie der Guerci, die del Mero, Lomellini, Ususmaris, Grilli, Domoculta, bel More, Marini, Cigala, Falamonica, Sarbena, Ghisulfi bel Cam= po, Gattilusi und andere) sich besonders in Gerichtsam= tern auszeichnen, doch auch bei dem Untheil an administra= tiven Angelegenheiten nicht zurückstehen, sieht man andere und zwar die stolzeren Familien nur administrative Thatigkeit und militärische Ehren zu Lande als Venner der Stadt und des Borgo (Gonfalonieri), zur See als Admirale (Admiraldi) suchen; (so die Avogati, Scoti, Spinola, Ma= locelli, bella Croce, die Embriaci, bel Pevere ober Peverelli, die Turchi ober del Turca); ja die stolze= sten von allen, die Fieschi von Lavagna, die Gri= maldi, die Venti, entschlossen sich auch zu ber abministra= tiven Thatigkeit im Collegio der Achter theils erst später, theils nicht oft 1).

<sup>1)</sup> Biele von diesen Abelsnamen verschwinden spater, und nicht im= mer, wie bei den Embriaci und Zaccharia (auch eine der ersten Fami= lien), durch Aussterben des Geschlechtes; viel ofter weil bei den vielsa= chen Unruhen und Bewegungen in Genua nicht bloß die Hauptparteien

Für diese stolzeren Familien waren die Podestatenstellen in den Genua unterthänigen Ortschaften an der ligurischen Küste und auf den Inseln des Mittelmeeres die passendsten Unstellungen im Frieden; da konnten sie, in der Regel in der Nahe ihrer eignen großen Lehen und Freigüter, allensalls durch seste Burgen geschützt, in fürstlicher Weise leben oder sich uns beobachteter ihrem kriegerischen Hange durch Aussechten von Privatsehden mit dem benachbarten Adel und durch kleinere seeräuberische Expeditionen hingeben 1).

Ausser den schon erwähnten Behörden der Stadt Genua finden sich in derselben auch städtische Räthe; doch scheint deren Zusammenderufung sich mehr auf die einflußreichsten Männer der Compagnieen als auf bestimmt ernannte Mitglieder bezogen zu haben; wenigstens dei dem größeren Nathe, dem Consiglio generale, muß man dies annehmen; der engere Rath, die Silentiarii, wie sie von den lateinischen Chronikensschreibern genannt werden, könnte eher eine formell bestimmte Zusammensetzung gehabt haben. Mit dem Consiglio generale ist nicht zu verwechseln die öfter erwähnte concio generalis,

ber Guelsen und Ghibellinen, sondern unter diesen Factionen wieder eine Reihe adeliger Genossenschaften, Zechen u. s. w. entstanden, und der Name der Genossenschaft zuweilen an die Stelle des Familiennamens trat: so nannten sich die de Castello, die Franchi und Soprani später Giustisniani; die Peverelli, Avogati, del Turca und della Curia, Gentili; die Malloni und delle Volta, Catanei; die Castagna, Stanconi, Scoti, de Colonna; die Bestagni, Bechignoni, Oltramarini und Cantelli, Centurioni.

1) Bon dem Sittenzustande in Genua zu Anfange des 14ten Jahrhunderts erhalten wir durch Stella (ap. Mur. scrr. XVII. p. 1062.),
der alte Nachrichten gesammelt hat, eine wunderliche Schilderung: "Multi
olim juvenes et viri laudandi malis artibus lucraudi se dederunt et
praedae multae. Rarae sobolis matrimonia, quae jam diu completa
fuissent, nimis sero fuere contracta; mulieresque plures olim venerabilis castitatis, indigentia delinquendi magistra earum pudorem corporis sui venali commercio corrumpunt." Daneben aber der größte Lurus:
"fuit reatus excessivorum sumtuum, pretiosarumque vestium, ornatusque alterius superfluitas." Dabei erhoben sich unter fortwährenden
Kriegen Paläste in der Stadt, Burgen und Landhäuser an der ganzen
Küste und in dem Polcevere: und Bisagno: Thal mit wetteisernder Pracht.
Ulles war voll goldner und silberner Gesäße in den Häusern.

welche in der Regel in der schönen Domkirche der Stadt und auf dem kleinen Plaze vor derselben statthatte; dies war eine Zusammenberufung aller Bürger, so viele deren kommen wollzten und Raum fanden, und in diesen Versammlungen ward nicht berathen, sondern der Erzbischof, Podesta oder wer immer die Zusammenkunft veranlasst hatte, trat redend auf und machte Maßregeln, die getroffen waren, in der Art beskannt, daß er die öffentliche Meinung dasür zu gewinnen suchte.

Nach diesen Vorbemerkungen über die Verfassung von Genua wird sich die Reihe der diese Stadt betressenden gesschichtlichen Begebenheiten leicht und mit größerer Klarheit darsstellen lassen, als bei irgend einer anderen italienischen Stadt in diesem Zeitraum der Fall ist, da die Fortsetzer der Jahrbücher des Cassari (für eine lange Periode die Hauptquelle über die genuesischen Angelegenheiten) Leute waren, welche fast alle die ersten städtischen Amter bekleideten und mit großer Einfachheit, im Auftrage der Stadtbehörden, chronikenmäßig verzeichneten, was sich unter ihren eignen Augen zugetragen hatte.

Der Gegensatz ber Ghibellinen und Guelfen, welcher in den letten Regierungsjahren Friedrichs IL im genuesischen Gebiete Alles zerrüttete, weil die Ghibellinen burch einen Abfall Savonas, Albengas und vieler anderen Theile der genuefischen Territorien entstanden waren, dauerte noch fort, als Friedrich In den östlich von Genua gelegenen Ruftengegenden war zwar der ganze Aufstand, seit im Jahre 1247 ein gewis= 1247 fer Cavazza die Burg Zoloschi für Geld übergeben hatte, ge= endigt; benn die Einwohner ber Gegend von Barese, die Letz= ten welche auf dieser Seite noch widerstanden hatten, wagten es nicht weiter und suchten die Gnade der Republik. gegen Savona ward nach 1250 ein erfolgloser Zug unternom=1250 Friedrichs Tod und eine Revolution, welche im Colle= men. gio der Achter in Genua im Sahr 1249 vorgegangen war, 1249 änderten plötzlich Alles.

Schon früher war die abelige Familie der Mascarati aus Genua vertrieben worden; sie hatten noch angesehne Verwandte in der Stadt; doch vermochten diese Nichts bei den

Compagnieen, sobald sie der Mascarati Zuruckberusung zur Sprache brachten, weil biese zu bedeutende Gegner hatten. Seit ein Fiesco Papst war, hatte die Familie der Lehengrafen von Lavagna 1) sich auch in der guelfischen Stadt sehr gehoben, und die Fieschen waren nahe Verwandte der Mascarati. Sie boten Alles auf, einen Vergleich zu stiften, durch welchen bie Mascarati zurückkehren konnten; es gelang ihnen im Sahr 1250 1250, und man kann nicht umhin, wenn man bemerkt, wie das Jahr zuvor der erste Fiesco und mit ihm ganz ungewöhnlicher Weise der Canzler und vier Schreiber der Stadt unter ben Achtern waren, dies so mit den Bestrebungen der Bieschen nach herrschendem Einfluß in der Stadt in Berbindung zu bringen, daß diese fünf Achter zum großen Theil durch der Fieschen Betrieb in die Stellen kamen und mit ihnen einverstanden waren, daß aber eben auf der Besetzung der Achter im Jahr 1249 ber seit dieser Zeit festgegründete Gin= fluß der Fieschen ruhte.

Dadurch daß eine Partei, welche ihren ehemaligen Verstündeten, den Mascarati, besreundet war, daß die Fieschen in Genua dominirten, mochte es den Savonesern leichter wersden, als sie, durch Friedrichs Tod erschreckt, nicht länger gesen die frühere Herrin zu kämpfen wagten, einen vortheilhassen

1251 ten Frieden zu erlangen. Sie schlossen ihn im Jahre 1251; mit ihnen unterwarfen sich auch Jacopo, Markgraf von Carretta, und die übrigen Emporer. Nur der Krieg mit Pisa bauerte noch, da die Pisaner sich zur Herausgabe der Feste von Lerici nicht verstehen wollten, länger fort. Savona erhielt leidliche Bedingungen; doch musste die Stadt geschehen lassen,

1253 daß ihr das Befestigungsrecht genommen, und 1253 wirklich ein Theil ihrer Mauern niedergeworfen wurde<sup>2</sup>).

1254 Im Jahr 1254 endlich, nachdem die Pisaner von den Florentinern, mit denen wie mit Genuesern und Lucchesern

<sup>1)</sup> Den Fieschen von Lavagna gehörte der reizendste Theil der genuesischen Kuste, ihre Besitzungen lagen zwischen Chiavari und Sarzana.

<sup>2)</sup> Cf. Cont. Caffari ap. Muratori scrr. vol. VI. p. 520. Uberti Folietae Genuensium hist. ap. Graevium in thes. antt. Itt. vol. I. p. 357.

sie ebenfalls im Kriege waren, harte Schläge erlitten hatten, kam ein Friede zwischen ben vier Republiken, Genua, Pisa, Florenz und Lucca zu Stande. Die Pisaner sollten den Ge= nuesern Lerici und Trebbiano herausgeben. Sie verzögerten bies aber bis in's nachste Jahr; Manfred reizte sie bann von neuem gegen Florenz, indem er die ghibellinische Partei in Toscana wieder zu heben wunschte, und die Folge war ein neues Bund= niß zwischen Genua, Lucca und Florenz gegen Pisa. Die Pi= saner blieben 1256 gegen die Florentiner im Nachtheil, und 1256 die Genueser eroberten die Burg von Lerici. Auch Sardinien ward burch diesen Krieg berührt; noch bestanden in Sardinien jene von den Pisanern eingerichteten Judicate, nun als fürst= liche Lehensherrschaften; die Rivalität der beiden Handelsrepu= bliken Pisa und Genua hatte ben Fürsten möglich gemacht, durch Tragen auf beiden Achseln sich allmälig allen drückenden Werbindlichkeiten zu entziehen 1).

Nach der Gefangennehmung des Königs Enzius, welcher die Judicate von Gallura und Logudoro erheirathet hatte, trat dessen Senneschall und Statthalter Michele Zanche als Fürst in diesen Herrschaften auf und heirathete Abelasien, deren Geliebter er lange gewesen<sup>2</sup>). Von den anderen Judicaten aber schloß sich Chiano, Fürst von Cagliari, an die Genueser an, weil er sah, wie die Pisaner, welche im Jahr 1240 dem Grasen Guglielmo da Caprara zu dem Judicat von Arborea verholsen hatten<sup>3</sup>), diesen so unterstützten, daß er seine Nacht den Genuesern durch seine Macht zu bedrohen schien. Chiano öffnete den Genuesern die Burgen von Castro und Santa Ila, verslobte sich mit einem edlen Fräulein aus dem Hause der Mas

<sup>1)</sup> Der rechtliche Vorwand, sich in die Angelegenheiten Sardiniens zu mischen, kam den Genuesern durch die Uneinigkeit des papstlichen Hosfes und der Pisaner über die Hoheitsrechte in der Insel. Die Genueser, als gute Guelsen, erschienen als Borfechter der Papste.

<sup>2)</sup> Ngl. Konig Enzius. Beitrag zur Geschichte ber Hohenstaufen, von Dr. E. Munch. (Lubwigsburg 1828.) S. 89.

<sup>3)</sup> Mimaut Sardiniens ältere und neuere Geschichte, übers. von Gleich. Bd. I. S. 109. Den Chiano nennt der Kortsetzer des Cafsfari Aelianus, was wohl der eigentliche Name und Chiano nur daraus entstellt ist. l. c. p. 522.

locelli, unterlag aber noch in demselben Jahre seinen Feinden, den Capraras und Pisanern, welche ihn singen und tödteten. Un seine Stelle trat sein Dheim Guglielmo Cepolla, ging mit den Genuesern einen ganz gleichen Vertrag ein und hinterließ ihnen, als er bald darauf starb, das ganze Judicat Cagliari als Vermächtniß!).

Im Jahre 1256 war Filippo bella Torre Pobestà in Genua gewesen; er scheint seine Gewalt sehr zu seinem Vortheil misbraucht zu haben 2), und veranlasste so bei bem Beginn 1257 der Podestarie von 1257 einen Aufstand des Volkes und eines Theiles des Adels, welcher verlangte, man solle einen Capitano del Popolo aus den angesehnen einheimischen Geschlechtern wählen und auf biesen einen Theil der Macht und der Verrichtungen bes fremben Pobestà übertragen. Die einheimischen Großen erhielten durch ein solches Capitanat selbst eine einflußreiche Stelle mehr, und populär war die Einrichtung im hochsten Grade. In der Kirche von S. Spro kamen die Häupter der tumultuirenden Partei zusammen und machten Guglielmo Boccanera zu ihrem Capitan; ihm zur Seite wurden aus jeder Compagnie vier Anzianen gestellt, welche 32 einen städtischen Rath bilden sollten. Diese Einrichtungen wurden vom alten Rath bestätigt: Guglielmo ward auf zehn Jahre Capitan del Popolo; ihm zur Seite stand ein Ritter und ein gelehrter Jurist; er hatte zwölf Guardatori und 50 Serventi zu seiner Wache und zu Vollstreckung der von ihm ausgehenden Maßregeln. Nachdem Alles geordnet war, erwählte ber Capitan mit den Anzianen zum Podestà den edlen Herrn Raynerio de' Rossi von Lucca; doch war der größte Theil der politischen Macht bem Podestà durch den Capitan entzogen 3).

In Sardinien belagerten inzwischen die Pisaner Cagliari. Der Stadt zu Hülfe sandten die Genueser eine Flotte, und gaben der Caravane des Drientes die Weisung, den Angriff

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 523.

<sup>2) &</sup>quot;licet de puritate non fuerit laudatus —"

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich ward diese ganze Revolution von der den Fieschi und Mascarati entgegenstehenden Partei des Adels betrieben, und war nur eine Repressalie gegen das, was 1248 stattgehabt hatte.

auf die Pisaner zu unterstüßen und die Burg von Castro verproviantiren zu helsen. Doch vermochten sie es nicht. Vom Hunger bezwungen ergab sich die Besatzung endlich dem Grazsen von Arborea. In derselben Zeit waren die Genueser auch mit den Venetianern in einen Krieg verwickelt, dessen Begezbenheiten schon in der venetianischen Geschichte dargestellt worzden sind. Da die Pisaner sich mit den Venetianern verdünzden, diesen sich auch die Provençalen anschlossen, schien diezser Zwist den christlichen Besitzungen im Orient zum größten Nachtheil gereichen zu müssen. Der Papst griff deshalb ein und brachte zwischen den Seestädten einen Friedensvertrag sür 5 Jahre zu Stande, 1258. Die Florentiner hatten sich schon 1258 im Jahr 1256 wieder von den Genuesern getrennt und einen Frieden sür sich mit Pisa geschlossen.

Das folgende 1259ste Jahr brachte in Genua neue Un=1259 ruhen. Die Partei der Fieschi verschwor sich gegen den neuen Capitan; die Verschwörung ward unterdrückt, und Viele von dieser Partei slohen aus der Stadt; ihre Häuser wurden grospentheils geschleift; die welche die Strafe der Verbannung nicht traf, mussten für ihr weiteres Benehmen Bürgschaften stellen. Das Haus des Obizo del Fiesco an der Piazza di S. Lorenzo nahm der Capitan für sich in Veschlag und ließ sich von der Stadt 500 Lire geben, um es besessigen zu lassen. Die beabsichtigte Contrerevolution hatte nur dazu gedient den Boccanera in seiner Gewalt zu besestigen.

Schon das Jahr 1261 führte, durch die Revolution im 1261 griechischen Reiche, Genueser und Venetianer wieder seindlich gegen einander. Die Begebenheiten dieses Krieges, welcher 1271 durch einen Wassenstillstand zu Cremona beendigt ward, sind schon in der venetianischen Geschichte erzählt worden, und wir verweisen hinsichtlich aller Berührungen Genuaß mit Venedig auch für die Folgezeit auf die Geschichte der letztgenannten Republik.

Suglielmo Boccanera erweiterte inzwischen die ihm ansvertraute Gewalt täglich mehr zu einer Art Tyrannenherrschaft. Alle die welche durch edle Herkunft, Staatsämter, Reichthü-

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 527.

mer ein von seiner Gnade unabhängiges Ansehn hatten und

ihm also leicht beschränkend entgegentreten konnten, suchte er zurückzudrängen; dagegen hob er Leute niederer Herkunft, welche ihm Alles verdankten, und schmeichelte dem Haufen, um durch dessen Gunst den Vornehmeren im Nothfall gewachsen zu sein. Endlich wollte sich Guglielmo der machtigsten unter seinen Gegnern durch Gefangennehmung versichern; er ließ aus ben Pobestarien der genuesischen Landschaften Bewaffnete nach ber Stadt kommen, diese Anordnung aber schon machte seine Widersacher argwöhnisch; sie standen gegen ihn auf (im Sahr 1262 1262), und es kam, ba Boccanera 800 Bewaffnete bei sich auf der Piazza hatte, zwischen beiden Parteien zum Kampfe. Er wollte die Häuser der Grimaldi sturmen, doch verliessen ihn viele der Seinigen; er kehrte nach der Piazza zurück; un= terbessen war sein Bruder Lanfranco schon gefallen, und die Nachricht davon zerstreute auch die wenigen noch übrig geblie= benen Anhänger 1). Nur durch Vermittlung des Erzbischofs erhielt er Sicherheit, boch verlor er seine Gewalt, und Mar= tino da Fano ward wieder in der alten Weise Podestà.

Auch nach bem Sturze Boccaneras bauerte bie Eifersucht ber Partei ber Fieschi gegen die abeligen Häuser, welche bas Volkscapitanat begünstigt hatten, fort; namentlich ware es im Jahre 1264 beinahe wieder zu einem offnen Kampfe gekom= men, indem Simone Grillo (oder be' Grilli) so bedeutend ge= gen die Grimaldi und Fieschi heraustrat 2), daß diese und der Podestà Guglielmo de' Scarampi aus Usti besorgten, er habe die Absicht, sich zum Capitan des Volkes machen zu lassen. Durch Simones gemäßigtes Benehmen, als bie Sache zur Entscheidung gekommen war und schon die Sturmglocken er= tonten, ward weitere Unordnung verhütet und die Verfassung blieb ungeandert. Die Spannung aber hörte nicht auf; die abeligen Geschlechter ber verschiedenen Parteien erhoben beson= ders über die Anzahl berer, welche aus jeder Familie in den städtischen Rath gezogen wurden, fortwährend Streit. Folge war endlich, daß man die Form der Ernennung zu den

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 529.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 869.

stabtischen Nathen und zu dem Collegio der Achter regulirte. Sede Compagnie wählte 50 ihrer Mitglieder zu einer Wahls deputation; die Wahlbeputation der ersten Compagnie wählte hierauf vier Rathsherren aus der zweiten, diese ebenso aus der dritten und so fort; die achte aus der ersten. Die so ernannsten 32 Wahlherren ernannten dann sür das nächste Jahr zu Rathsherren und zu Achtern, wer ihnen tauglich schien. So hörte zuerst jene frühere, mehr willkürliche auf dem zufälligen Einfluß der ausgezeichneteren Familien beruhende Besehung des großen Rathes auf. Die 400 Mitglieder der 8 Wahldesputationen sollten übrigens zugleich dem Podestà als Schutz und Beistand gegen alle von irgend einer Seite auf die Versfassung gemachte Angrisse dienen.

Im October besselben Jahres 1264 machte hierauf Oberto 1264 Spinola abermals einen Versuch sich zum Capitan bes Volkes zu machen. Mit ihm waren sein Bruder Tommaso und einige Genueser, welche zu seinen Hausgenossen gehörten; so= dann Guglielmo di Pietra mit 40 Mann aus dem Thale der Scrivia; Giovanni be' Ravascheri und Guglielmo Bottin nebst etwa 32 von den Garibaldi in Lavagna, endlich ein Haufe gemeinen Volkes aus ber Stadt. Die Meisten vom Abel ber feindlichen Partei waren zur Billeggiatura 1) auf ihren Schlos= fern; so konnte er Nachts den Podestà überfallen und sich von ben Seinigen zum Capitan ausrufen lassen 2). Mit Tagesan= bruch ward eine allgemeine Versammlung ber Bürgerschaft bei S. Lorenzo angesagt; als aber Oberto vom Palast des Podestà nach der Piazza ziehen wollte, traten ihm die Guerci mit ihren Leuten in den Weg, und es kam zwischen den feindlichen Parteien zur Schlacht. Die Guerci wurden geschlagen und ihre festen Baufer sowie die des mit ihnen verbundenen Geschlechts dell' Isola geschleift. Endlich legten sich alle die Angesehnsten in ber Stadt in's Mittel; die Regierung ward dem Podestà ab=

<sup>1)</sup> Billeggiatura nennt man die in Italien allgemein übliche Sitte, ben dort so herrlichen Monat October auf dem Lande und unter ländlischen Vergnügungen zuzubringen. Die Villeggiatur wird dort in eben dem Grade als Erfoderniß zu einem vornehmen behaglichen Leben betrachtet, als in Deutschland die Badereisen.

<sup>2)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 534.

Leo Geschichte Italiens III.

genommen und bis zum Beginn einer neuen Podestarie dem Guido Spinola und Niccolo Doria übergeben. Oberto erhielt Umnestie, und der zeitherige Podesta ward entlassen, nachdem man ihm seinen vollen Gehalt gezahlt und ihn für allen geshabten Schaden entschäbigt hatte.

1270 Bis zum Jahre 1270 ist dann aus der Geschichte der inneren Verhältnisse von Genua Nichts mehr als denkwürdig zu erwähnen, ausser einem Schiffsahrts und Handels-Vertrag mit dem Könige Karl von Neapel, welcher die Genueser 1269 von der barbarischen Versolgung des Strandrechtes befreite; doch half ihnen die pergamentne Befreiung Nichts, als sie, die an dem resultatlosen Juge des heiligen Ludwig gegen Tunis den lebhastesten Antheil genommen hatten, dei der Rücksehr im Jahr 1270 mehrere Schisse durch einen Sturm an der sicilianischen Küste verloren.

Die Verhaltnisse unter dem Abel und überhaupt unter den Parteien in der Stadt hatten sich inzwischen so festgestellt, daß an der Spige der einen die Familie der Grimaldi und Kieschi blieben, an die Spitze der anderen die Spinola und Die Feindschaften und Fehden der abeligen Doria kamen. Geschlechter wurden weniger in der Stadt als von ihren Burgfesten aus durchgefochten, sodaß die ganze Landschaft mit Mord und Raub erfüllt und nicht einmal die Straße nach Rapallo sicher war. Endlich führte im Jahr 1270 der Streit über die Podestarie von Ventimiglia zum offnen Kampfe; Lucchetto de' Grimaldi wusste sich namlich die Podestarie zu verschaffen, fand aber in der Ortschaft die Partei der Curli sich Sie verliessen Ventimiglia, fanden nun aber bei entgegen. der Partei der Doria und Spinola in Genua Beistand, und als sie bennoch geschlagen wurden, pflanzte sich ber Kamps nach Genua selbst fort. Hier siegten die Doria und Spinola; der Podestà ward gefangen genommen; die festen Häuser der Fieschi wurden besetzt, und das Volk rief Oberto Spinola und Oberto Doria zu Capitanen mit voller Staatsgewalt in ber Stadt und im District aus?). Der Podestà ward entschäf

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 551.

<sup>2)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 552.

bigt; das ganze Genovese, auch Lucchetto in Ventimiglia huls digte ihnen.

Im folgenden 1271sten Jahre ward dann wieder ein Po= 1271 bestà eingesetzt, aber neben ihm blieben die Capitane; ihr Ver= haltniß war dies, daß der Podestà Nichts thun durste als vor= handene Gesetz zur Aussührung bringen; hingegen, was die beiden Capitane zusammen anordneten, war auch Gesetz und musste von ihm als solches behandelt werden. Der Po= destà blieb nur sechs Monate; die übrige Zeit regierten die Capitane wieder allein. Viele von den Grimaldis und ihrer Partei wurden verbannt.

## 2. Die Geschichte Genuas bis zum Jahre 1292.

Das Jahr 1272 war höchst wichtig für die politischen Ver=1272 hältnisse Genuas: denn in diesem Jahre ward zuerst von den Vieschi und den verbannten Grimaldi, die in großer Anzahl an den papstlichen Hof kamen, das Beispiel gegeben sür die später in Genua ganz gewöhnliche Handlungsweise der unter=liegenden Partei des Abels, nämlich sich an einen benachbar=ten Fürsten zu wenden und diesem in Beziehung auf Genua selbst gegen zu leistende Hülse Versprechungen zu machen. Die Vieschi und Grimaldi (von dieser Zeit an in dieser Darstellung mit dem Namen der guelsischen Partei bezeichnet) wandten sich an Karl von Neapel und versprachen ihm das Dominium der Stadt, wenn er ihnen bei Besiegung der ghibellinischen Spi=nola und Doria Hülse leiste<sup>2</sup>).

Die Grimaldi nahmen hierauf einige Burgen im genuesischen Gebiete auf der westlichen Kuste weg 3); Niccolo Doria ward gegen sie gesandt; der Krieg begann. Mehrere von den Fieschi sagten den Capitanen den Gehorsam auf und befestigs

<sup>1) &</sup>quot;recturus tanquam Potestas, capitulis civitatis Januae et rationis regulis observatis, salvis tamen dictorum Capitaneorum mandatis, quae omnibus statutis et legibus tenebatur praeferre."

<sup>2)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 554.

<sup>3)</sup> Die Besitzungen der Grimaldi lagen besonders in der Umgegend von Noli.

ten sich in ihren Burgen in der Umgegend von Sestri; Oberto

Doria ward gegen sie zum Felbhauptmann der östlichen Kuste Er erlangte eben so leichten Sieg als Niccold vorher erworben hatte; aber neue Unruhen zwangen bie Capitane zu Ernennung zwei neuer Vicare, Ansaldo Balbos di Castro für die östliche, Oberto Sarbenas für die westliche Ruste. In= zwischen ließ König Karl alle genuesischen Kaufleute in seinem Gebiete gefangen nehmen und auf ihre Guter Beschlag legen; auf genuesische Kauffahrer ließ er Jagd machen, und der Markgraf von Bosco griff das genuesische Gebiet von der Landseite an, bis Corrado Spinola gegen ihn zog und die Burgfesten brach, von denen aus er seine Streifzüge in das Genovese 1273 machte. Im Jahre 1273 schlossen sich auch die Alessandriner, der Markgraf von Saluzzo und die Markgrafen von Carretto ben Feinden Genuas an, während die Capitane in der Stadt ihr Regiment ohne Pobestà fortsetten. Gegen Karls Besitzungen bei Oneglia 1) wurden Eroberungen gemacht. fcana her richtete ein zusammengeworbener Heerhaufe, auf Niccolos del Fiesco Namen, an der öftlichen Kuste Verheerungen Niccold hatte in der genuesischen Lunigiana eine ganze Reihe von Burgen den Ufern der Magra entlang, bei Tivegna, Bezano, Isola, auch bei Spezzia; desungeachtet wur= den seine Leute durch Ansaldo Balbo gegen Sarzana zurud= gebrängt2). Ihnen nach zog Oberto Doria mit einem Heer aus Genovesen, zu benen bei Sestri noch pavesische Ritter stießen, die er in Sold genommen, und lombardisches Fußvolk. Einer von den Squarciasichi führte zu gleicher Zeit eine Flotte Die Mannschaft der Flotte nahm das nach Porto Benere. fieschische Schloß Manarola; Oberto mit seinen Leuten die Reste von Spezzia, die sofort geschleift ward. Nun ergaben sich ohne Schwerdtstreich die Burgen von Vezano, Isola, Be-

<sup>1)</sup> Der Grafschaft Provence hatten sich nicht lange vorher, im Jahre 1259 Mondovi, Euneo und andere benachbarte Ortschaften angeschlossen, weil ihnen die Plackereien des Landadels zu arg wurden. Karl hatte dann in der Gegend von Oneglia Eroberungen gegen den Grafen Enrischetto von Bentimiglia gemacht, und diese gewannen nun die Genueser.

<sup>2)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 557.

signa, Polverara, Beverino und Alles was der sieschischen Partei in der Umgegend gehörte. Hierauf zog der Capitan über die Bara, besetzte Brugnato, das sich schon sür Genua erklärt hatte, schleiste die Burg von Bozolo und kehrte im Triumphe nach Genua zurück. Ansaldo Baldo di Castro sührte von Bezano aus, wo er sein Hauptquartier nahm, mit dem seindlichen Heere, das sich dei Sarzana hielt, den kleinen Krieg sort, dis die Luccheser und Florentiner, welche König Karl zu Gefallen sich dem sieschischen Zuge angeschlossen hatten und nun durch die Feindseligkeiten gegen Genua ihren Handel gestört sahen, Frieden suchten, und der übrige Theil des Heeres sich zerstreute.

Die Unterhandlungen zerschlugen sich zwar wieder, doch ward zunächst auf dieser Seite auch der Krieg nicht mit Nachdruck weiter geführt, nur Carpena ward auf einem zweiten Auszuge Oberto Dorias genommen., Inzwischen hatte ber Wicar der westlichen Kuste, Oberto Sardena, sein Umt niedergelegt, und der Neffe des Capitan Spinola, welcher auch Oberto Spinola hieß, war an seine Stelle getreten. Im Mai 1273 brang der Seneschall von Provence gegen das genuesische 1273 Gebiet vor, und die Burg Roccabruna wurde ihm durch Verrath überliefert, der Castellan aber, welcher hernach in Oberto Spinolas Gewalt kam, hingerichtet. Auch Bentimiglia ward den Provençalen übergeben. Von einer anderen Seite hatte einer der ausgewanderten Guelfen, Lanfranco de' Malocelli, Karls Statthalter in der Lombardei, gegen Savona geführt; sofort waren die Manner zweier Compagnieen der Bürger= schaft von Genua und der Podesta von Voltri, Jacopo Doria, mit 500 Mann nach Savona gezogen; doch waren die Feinde, welche die Stadt ohne Schwerdtstreich zu erhalten gehofft hat= ten, schon zurückgegangen. Ein zweiter Angriff auf Savona, welcher versucht ward, lief nicht glücklicher ab als der erste.

Gegen den Markgrasen Corrado del Bosco und seine Brüsder, Riccardo und Leo, welche fortwährend das Voltrinische und die Besitzungen der Genueser im Polceverathal anseindesten, ward in demselben Jahre Giglio del Nero als Vicarius der Capitane ausgesendet. Riccardo und Leo wurden in der Burg von Ovadia gefangen genommen, deren eine Hälfte dem

J.

Markgrasen Tommaso Malaspina, welcher die Genueser herbeirief und einließ, gehörte. Eine andere Burg, Moribello, war ebenfalls halb der Markgrasen del Bosco Eigenthum, halb Tommasos, und auch diese nahm der Lettere mit genuesischer Hülfe und machte sie zu einem genuesischen Lehen. Ovadia, Konciglione, Campo, Massone huldigten Genua, und nur Tagiolo und Usecio hielten sich für Corrado, dis die Belagerer ansingen Maschinen zu dauen; dann ergaben auch sie sich, während der Markgraf nach Alessandria geeilt war, um bei dieser Stadt Hülfe zu suchen.

1274 Im Jahre 1274 schlossen der Markgraf von Monferrat und die Städte Pavia, Asti und Genua eine Liga gegen den König Karl und seine Freunde, wobei sich Genua jedoch die Freiheit vorbehielt, auch allein Frieden schliessen zu dürsen, wenn es denselben wünschenswerth sinde.

Es bietet sich hier eine schickliche Gelegenheit von Corstcas weiteren Schicksalen zu sprechen. Die Genueser hatten
sich im Jahr 1195 der sesten Ortschaft S. Bonisacio im pisanischen Theile der Insel mit List und Gewalt bemächtigt
und hier zuerst eine genuesische Colonie angelegt, welche von
Genua aus einen Podesta erhielt und ausserordentlicher Begünstigungen genoß. Inzwischen sührte der corsische Abel sein
parteisüchtiges, blutiges Leben fort, und begünstigte dadurch
insosern das Gedeihen der genuesischen Coloniestadt, als in
Beiten, wo ein Häuptling oder eine Partei so entschieden obsiegte, daß die kleineren Herren und ihm nicht befreundeten
Vamilien sich nicht zu halten vermochten, sür diese kein besserer Zusluchtsort denkbar war als S. Bonisacio. Un ein Unterjochen der Insel war nicht zu denken; man musste sich die

<sup>1)</sup> Die Insel ist zulest erwähnt worden Bb. II. S. 5., wo von ihrer Theilung zwischen Genueser und Pisaner die Rede war. Iene Theilung scheint zunächst nur auf dem Papier stattgefunden zu haben; denn der corsische Adel dachte nicht daran sich sobald den Fremdlingen zu fügen, welche für ihre Schiffsahrt und ihren Handel die Insel durch einzelne Burgen und Niederlassungen an der Küste zu benußen suchten. Es waren diese Niederlassungen dis zum Jahre 1195 aber mehr Sache einzelener Ebelleute ober Kausleute ober Schiffergesellschaften, und Seeräuberei war dabei ein Hauptaugenmerk.

Einwohner der einzelnen Ortschaften, die Besitzer der festen Schlösser burch Vortheile, die man gewährte, zu gewinnen suchen; und Genueser und Pisaner überboten einander barin. Dann und wann starben wohl corsische Dynastieen aus, und genuesischer ober pisanischer Abel ersetzte sie; dies anderte in bem Grundverhaltniß Nichts, benn bie neuen abeligen Ge= schlechter wurden bald ganz in das alte eigenthümlich corsische Leben und seine Interessen hereingezogen. Die Avogari und Peverelli wurden Herren in der Landschaft Capo Corso 1), an dessen Westkufte sie die Burgfeste Nanza bauten; einer de' Franchi trat als Dynast auf in den Pievi di Valle und baute die Burg Istria oberhalb des Golfo di Valinco; er kam in Fehbe mit der Familie de Valinchi, und diese fand Hulfe bei Guglielmo di Cinarca. Guglielmo führte den Krieg glücklich, und nach Aussterben der Valinchi machte er Rocca di Valle zu seinem Sitz und herrschte von S. Giorgio bis S. Bonifacio. Seine Nachkommen nannten sich bella Rocca.

Guglielmos Bruder Guido di Cinarca war ein eifriger Anhänger der Genueser gewesen; als er starb und Guglielmo auf dessen Burg zum Trauersest kam, ward er von seinen Nessen getödtet. Diese vermochten aber von ihrer Vettern della Rocca Gebiet Nichts zu erobern und blieben auf die Landsschaft von S. Giorgio dis Secce beschränkt. Die della Rocca blieben eifrig pisanisch, die Cinarca genuesisch.

Gegen die Mitte des 13ten Jahrhunderts erklarte Pisa den Sohn des Guglielmo, Sinucello della Rocca, zum pisaznischen Richter und Statthalter; viele von den corsischen Edelzleuten hatten sich gegen Vortheile dewegen lassen genuesische oder pisanische Vasallen zu werden, und Sinucello machte gegen die pisanischen Lehensträger und mit den Wassen in der Hand die pisanische Lehenshoheit geltend. Es gelang ihm und im Jahre 1264 war der genuesische Einsluß auf der Inselziemlich auf S. Bonisacio beschränkt. Der Richter Sinucello hatte nun eine ähnliche Stellung wie die Richter in Sardiz

<sup>1)</sup> Doch geriethen sie nachher mit einander in Streit, und zuerst verkauften die Avogari einen Theil ihrer Besitzungen dem Anseldo bel Mare; dann gaben auch die Peverelli die Theilung zu.

nien, nur waren durch die Eigenthumlichkeit des Volkes und Landes die niederen Vasallen immer noch selbständiger und un= abhängiger als auf jener Insel von den Richtern. Sie gaben einen Wachszins als Lehensabgabe, die Halfte ber Kopfsteuer, batten eine niedere Gerichtsbarkeit und waren übrigens dem bo= heren Gericht des Richters unterworfen 1). Die Insel schien einem geordneteren Zustande, entgegengehen zu wollen, als die Beleidigungen eines corfischen Cbelmanns, an welchen sich bann alle mit Sinucello Unzufriedene anschlossen, die ganze Insel wieder mit Unruhen, Fehden und Mordscenen erfüllten; enblich gelang es dem Sinucello seine Feinde, welche bei den Genuesern einen Anhalt suchten, von der Insel zu verdrängen; es waren besonders die seinem Widersacher Giovaninello verwandten Familien Pietraellerata, Pernice, Bagagni= neo da Biguglia, die Marchesen von S. Colombano, bi S. Antonio und Bracaggio. Die Genueser hatten noch bas Castello Lombardo bei Ajaccio, auch dieses ging im 1274 Jahr 1274 verloren, indem König Karl es durch eine provençalische Flotte nehmen ließ2); allein schon im nachsten Jahre kehrte die Partei Giovaninellos zuruck, ward durch die genuesischen Ebelleute, die auf Capo Corso Besitzungen hatten, un=

In demselben Sahre 1274 eroberte der Vicarius auf der Weststüfte, Unsaldo Spinola, Bentimiglia wieder; sodann wollte er die Burg Mentone, welche der guelsischen Familie Venti gehörte, einnehmen, ward aber durch die herbeieilenden Provençalen gehindert. Er zog sich mit Verlust zurück, und nun ward an seiner Stelle Niccolo Doria beaustragt; allein inzwischen hatte König Karl 40 Galeeren ausgerüstet, und mit dieser Flotte war Franchino de' Grimaldi und viele andere von den verdannten Guelsen; sie bedrohten Genua, wandten sich aber, als sie nirgends durch eine Unordnung unterstützt wurden, nach der Provence und konnten später nur die kleine Insel vor Porto Venere verwüsten. Ohne bedeutendere Vor=

terstützt, und der alte anarchische Zustand der Insel begann

<sup>1)</sup> Lebret Geschichte von Italien Bb. III. S. 453.

<sup>2)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 563.

fälle ging das Jahr 1275 unter denselben Berhältnissen hin. Im 1275 Jahre 1276 ward auf Beranlassung Innocenz V., vielsach für 1276 einen Frieden zwischen beiden Parteien unterhandelt, der auch noch vor des Papstes Tode zu Stande kam; sein Nachfolger Hadrian V., aus der Familie der Fieschi, löste sosort den noch von Gregor X. über das ghibellinische Genua ausgesprochenen Bann., und Niccolo del Fiesco verkauste der Republik Genua die Burgen von Bezano, Carpena, Isola, Vesigna, Masnarola, Spezzia, Tivegna, Volastra, Montenero, Umelia, Casstiglione nebst anderen in der Nähe liegenden Besitzungen sür 25,000 Lire, und alle Vertriebene kehrten zurück. Seit 1275 war wieder ein Podestà, aber unter der höheren Gewalt der Capitane, in Genua; die beiden Capitane blieben auch die nächsten Jahre in ihrer Würde.

Schon 1277 wichen viele von den Häuptern der Guel- 1277 fen, weil sie unter den ghibellinischen Capitanen nicht wohnen und vor deren Tribunalen zu Recht stehen wollten, wieder aus der Stadt, ein großer Theil ihrer Anhänger folgte ihnen. und die Capitane liessen sie von der Republik auf ewige Zeis ten für verbannt erklaren. Es wurde zu weit führen, mit derselben Ausführlichkeit wie bisher die kleinen Unternehmun= gen in diesen Parteikampfen darzustellen. Der Leser kennt nun ziemlich das Terrain, wo sie stattfinden, kennt die Zusammen= setzung der beiden einander feindlichen Factionen, und kennt die Art und Weise der Kriegführung. Nur wo Hauptmomente des Streites hervortreten, und wo sich in den Verhältnissen der Parteien und Interessen eine bedeutende Anderung ergiebt, kann es hinfuro bemerkt werden, und beschränken wir uns im Übrigen chronikenartig die Hauptbegebenheiten der genuesischen Geschichte in den zwischen diesen Underungen liegenden Zeiträumen ans zugeben.

Im Jahre 1278 verbanden sich Moruello Malaspina und 1278 seine Brüder, Sohne des Markgrafen Corrado, ohngeachtet sie der Republik Treue geschworen hatten, mit den ausgewanderzten Guelsen, namentlich mit Alberto del Fiesco und seinen Sohz

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 565.

nen, Grasen von Lavagna 1). Sie plünderten Chiavari; der Capitan Oberto Doria vertrieb sie; im Trebbiathal zerstreute sich ihr Heer (300 Reiter, 12,00 zu Fuß); Manuele del Nero ward Vicarius der Ostkuste und machte Eroberungen gegen die Malaspina in der Lunigiana. Die nächsten Jahre scheinen die Guelsen keine neuen Angrisse gewagt zu haben; nur hatzten sie schon 1278 den Papst Nicolaus bewogen Genua wiezten sie schon 1278 den Papst Nicolaus bewogen Genua wieztegium von Interdict zu belegen; 1281 fand sich ein Privizlegium von Innocenz IV. wieder vor, welches für alle Zeiten als unmöglich erklärte, daß Genua mit dem Interdict belegt werden könnte, und nun kümmerten sich die Geistlichen nicht länger um dasselbe und hielten den Gottesdienst?).

Inzwischen bedrückte der Richter von Corsica (er war damals aus dem Hause Cinarca), der eine Zeit lang, durch friedliche Anerkennung der Foderungen Genuas und des corsischen Abels, sich den ihm übrig gebliebenen Theil seiner Herrschaften zu sichern gesucht hatte, S. Bonisacio und die Edelleute der genuesischen Partei von neuem auf das härteste. Gegen ihn wurden von Genua aus Francesco di Camilla und Niccolo di Petruccio mit vier Galeeren nach Corsica gesandt; sie eroberten die Burgen Castellonuovo, Talia, Ornano, Rocca di Valle, Istria, Contendola; die Corsen slüchteten überall in das Innere der Gebirge. Cinarca sloh hierauf nach Pisa und knüpste die Verhältnisse mit dieser Stadt wieder sester, indem er Hülse von ihr gegen die Genueser suchte, ohngeachtet er selbst früher den Genuesern Lehenstreue geschworen hatte 3). Die Genueser schickten Votschafter nach Pisa und liesen diese Republik bitten,

1) Die bebeutenberen Manner ber sieschischen Familie in dieser Zeit sind folgendergestalt mit einander verwandt:

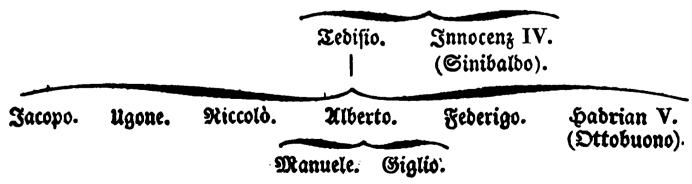

- 2) Cont. Caffari l. c. p. 575.
- 3) Cont. Caffari l. c. p. 578.

sich nicht in die Streitigkeiten, welche die Stadt Genua mit einem genuesischen Vasallen allein auszumachen habe, zu mis schen, und waren sehr erstaunt, als auch die Republik Pisa den Richter für ihren Vasallen erklarte und ihn in keiner Weiseim Stiche lassen wollte. Da die Pisaner ein heer warben, rusteten die Genueser eine Flotte; im August 1282 gingen 23 1282 Galeeren und einige andere Fahrzeuge unter dem Admiral Niccolino Spinola unter Segel; auf ihnen war der Capitan Oberto Doria; sie sahen zwar die pisanische Flotte von 32 Galeeren, doch fiel Nichts vor; die Weinlese war vor der Thure, und man konnte die aufgebotene Mannschaft, ohne Unzufrie= denheit zu erregen, nicht so lange in dieser Jahreszeit von der Heimath entfernt halten. Die Pisaner schifften 120 Ritter und 200 Mann zu Fuß nach der Insel, wo sie Cinarca unterflügen sollten. Unterbessen hatte die früher nach Corfica gesandte genuesische Mannschaft die eroberten Burgen den Corsen der genuesischen Partei übergeben und bald darauf die Insel verlassen; die Folge war, daß Cinarca mit den pisanischen Hulfstruppen rasch Alles wieder eroberte, was ihm genommen worden war. Die pisanische Flotte unter Guinicello de' Sismondi verwustete die Insel bei Porto Benere; so war von neuem der Krieg zwischen den beiden Republiken eröffnet 1).

Rriegsrath (eine Crebenza), bestehend aus den beiden Capitaznen und fünfzehn Beisigern oder Savi, eingerichtet. Sofort wurden sünfzig neue Galeeren in Bau genommen und die großartigsten Zurüstungen gemacht, bis zu deren Vollendung der Krieg einstweilen durch Seeraubereien geführt ward. Den letten April 1283 ging zuerst eine größere Flotte von 28 Ga= 1283 leeren und einigen anderen Fahrzeugen unter den Besehlen des Admirals Tommaso Spinola in See; bis tief in den Mai wurde sie durch widrige Winde bei Porto Venere ausgehalten; dann eroberte sie die Insel Pianosa, welche geplündert ward und deren Besestigungen man schleiste. Dann folgten von beiden Seiten eine Reihe unbedeutenderer Unternehmungen und Begebenheiten auf Sardinien, Corsica und an den genuesischen

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 579.

und pisanischen Kusten; die Flotte Spinolas aber kam schon im Junius, nachdem ein Theil derselben den Feinden eine Seeschlacht geliesert und gesiegt hatte, zurück und brachte dem Staate eine Beute von 28,000 genuesischen Mark Silbers zu.

Eine pisanische Flotte von 54 Galeeren, unter Andreotto de' Saraceni, war unterdeß nach Pianosa gekommen und hatte die Insel verlassen, aber auch gänzlich verwüstet gesunden. Gegen sie wurden unter Corrado Doria, dem Sohne des Capitans, 50 genuesische Galeeren ausgesendet, und er fügte einem Theile der pisanischen Flotte an der piombinischen Kuste argen Schaden zu. Die Pisaner überdoten hieraus ihre Feinde und sandten unter Rosso Buscarino de' Sismondi 64 Gasteeren aus; die Genueser aber rüsteten nun deren 70; Oberto Doria, der Capitan, ward selbst Admiral, und die Pisaner entwichen schleunigst von Porto Venere, wo sie eine Landung versucht hatten. Inzwischen hatte sich die Republik auch mit Moruello Malaspina versöhnt, und dieser nedst Caccianemico della Bolta sührten ein kleines Heer gegen die Pisaner nach Sardinien.

Im folgenden 1284sten Jahre kam es von neuem zu ei-1284 nem Treffen, in welchem Enrico bel Mare, ber genuesische Ubmiral, mit 22 Galeeren über 24 pisanische siegte, achte das von wegnahm und eine in ben Grund bohrte. lief eine zweite genuesische Flotte von 30 Galeeren aus; da Als diese in die Gegend von gegen rustete Pisa deren 72. Albenga kamen, waren in nicht vollen 24 Stunden nach Ankunft der Nachricht 58 Galeeren und 8 andere genuesische Fahrzeuge geruftet, ihnen entgegenzugehen; nun kamen noch die 30 Galeeren unter Benedetto Zaccharia hinzu, so daß die Pisaner vor der Übermacht zurückwichen. Endlich kam es in ber Nahe ber Insel Molara zu einer furchtbaren Seeschlacht; die Standarte von Pisa ward genommen; die Pisaner erlitten eine ganzliche Niederlage 1). Die Genueser hatten 29 pisanische Galeeren erobert und 7 in den Grund gebohrt.

Die Folge des Sieges war, daß die guelfischen, dem ghibellinischen Pisa feindlichen Städte Toscanas sich mit dem

<sup>1)</sup> Cont. Caffari l. c. p. 587. Folieta l. c. p. 393 sq.

ebenfalls ghibellinischen Genua zu Pisas Untergang verbinden wollten; ohngeachtet die Pisaner sich zu Allem erboten, was Genua nur verlange, um Frieden zu schliessen, wollten sich die Genueser doch auf 30 Jahre mit den toscanischen Guelsen, namentlich mit Lucca, Pistoja und Florenz ligiren, und die Pisaner hatten zuletzt kein Mittel der Rettung, als selbst guelssisch zu werden, das Regiment dem Grasen Ugolino della Ghezrardesca zu übergeben und dadurch die toscanischen Städte von Genua abzuziehen. Die solgenden Jahre 1285, 1286 1285 — und 1287 gingen unter kleineren Unternehmungen, größten: 1287 theils Capereien, hin. Pisas Krast war für immer gebrochen.

Die beiben Capitane Corrado Doria 1) und Oberto Spi= nola standen noch immer an der Spige ber Stadt; unter ih= nen hatte der Podestà, welcher, seit die Capitane eingesetzt waren, nur alle zwei Sahre gewechselt wurde, eine unterges ordnete polizeiliche und eine streng an die Gesetze gebundene richterliche Gewalt. Bis zum Sahr 1288 scheinen die Capi= 1288 tane die Criminaljustiz behalten ober doch dabei eingegriffen zu haben, und diese, beren Handhabung Einheit ber Magregeln und einen in den Interessen der Stadt nicht betheiligten Richter erfoderte, litt dabei sehr; in dem genannten Jahre wurde sie dem Podestà übergeben, welcher in kurzem die Stadt von Gesindel sauberte 2). Etwas später im Monat Marz sollten neue Capitane erwählt werden, und die Wahl traf dieselben wieder; sie sollten die Capitanie auf fünf Jahre nehmen, leisteten den Eid aber nur für drei Jahre. Im Upril kam endlich ein Friede mit Pisa zu Stande; die in Genua gefangen gehaltenen vornehmen Pisaner hatten ihn unterhan= delt, und obgleich Ugolino bella Gherardesca dagegen war, musste er doch das Volk, dessen Handel durch das Übergewicht

<sup>1)</sup> Er war 1286 an seines Baters (ber ber dffentlichen Geschäfte mube war) Stelle getreten. Folieta l. c. p. 895.

<sup>2)</sup> Es wird einem ganz wunderlich zu Muthe, wenn man Folgendes (Cont. Caffari l. c. p. 598.) liest: "qui quidem (namlich der Postestà) suum officium bene et sapienter exercuit et multos malesactores suo tempore punivit et ultimo damnavit supplicio, ita quod maestactores suo tempore cogitaverunt civitatem relinquere."

, T.

der Genueser zur See immer mehr bedroht ward, fürchten und in den Vertrag willigen !).

In Folge dieses Vertrages wurden namentlich Genuas Ansprüche auf Cagliari anerkannt, aber nie befriedigt. Mischele Zanche, Richter von Gallura und Loguboro, war früher von seinem Schwiegersohn, dem Genueser Branca Doria, umzgebracht worden, aber das Judicat von Gallura war dann unter pisanische Hoheit gekommen, während in Loguboro die Doria und, seit Moruello Malaspina mit Mannschaft diesen Genuesern zu Hülfe gekommen war und Eroberungen gemacht hatte, die Malaspina sich sesssen und ein ähnliches Leben sührten wie der corsische Adel. Sassari ward den Genuesern von Pisa abgetreten und erhielt von Genua aus Podestaten.

Während des friedlichen Justandes, welcher nun eine Zeit lang für den genuesischen Handel in den benachbarten Gewässern eintrat, musste man bemüht sein ihm neue Anhaltepuncte zu sichern. Es ist schon in der venetianischen Geschichte er wähnt worden, wie die Genueser, seit sie den Griechen bei dem Sturz des lateinischen Kaiserthumes so treulich geholsen, im schwarzen Meere einen sehr ausgedehnten und einige Zeit einen ziemlich ausschliessenden Handel an dessen Küsten trieden. Die Hauptniederlassungen waren in Constantinopel wund in Cassa, wo die Genueser eine eigne Colonie hatten, wo ihre Einwohner in eigenthümlicher Weise und unter der Jurisdiction ihres eignen Consuls lebten. Ühnliche Niederlassungen hatten sie in den Städten an der sprischen Küste und auf Cypern ). Einer der Hauptsitze ihres Handels im Sp

<sup>1)</sup> Er suchte dann den Frieden durch Feindseligkeiten, die er gegen die Genueser üben ließ, zu stören, ehe er noch ausgeführt war, und beschleunigte dadurch nur seinen Fall, von welchem in der Geschichte Toscanas die Rede sein wird.

<sup>2)</sup> Den Theil von Constantinopel welcher jest Pera genannt with, bewohnten vorzüglich Genueser seit dem Sturz des lateinischen Kaiser thumes. Im Jahre 1304 ward er ihnen vom oströmischen Kaiser völlig cedirt. Cf. Georgii Stellae annal. Genuenses in Murat. sentvol. XVII. p. 1021.

<sup>3)</sup> Wichtige Hanbelsnieberlassungen ber Genueser in Europa waren besonders in Nimes, Aiguesmortes und Majorka. Ich kann nicht um

rischen, Tripolis, ward 1289 durch die Einnahme der Stadt 1289 von den Ugyptern ihnen entfremdet; doch gelang es unmittels dar hernach einen Handelsvertrag mit König Anton von Arsmenien, Leos Sohne, zu schliessen, durch welchen sie in dessen Ländern eine ähnliche Niederlassung und eine Herabsehung der Zölle erhielten. Nach Ugypten ward, obgleich wie es scheint unter Beschränkungen, gehandelt; ein Haupthandelsplatz sür Genua war Tunis. Die Gegenstände und die Art und Weise dieses Handels sind dieselben, wie sie schon sür Venedig gesschildert worden sind, denn mit Venedig, Pisa und Marseille sand auf allen diesen Handelswegen im Mittelmeere sür Gesnua die unmittelbarste Rivalität statt.

Für die inneren Verhältnisse hatte der Friede mit Pisa eine Verderben brohende Folge. Mit den verbannten Guelsen liessen sich nämlich 1288 viele adelige Guelsen, welche den früheren Vertrag gehalten und in Genua Wohnsige behalten hatten, in eine Verschwörung ein gegen die ghibellinische Partei, welche repräsentirt ward in den beiden Capitanen und in einer Magistratsperson, welche die Bestimmung hatte die Rechte und Stellung der niederen Bürger gegen die in Genua als adelig geltenden Familien und ihre Anmaßungen zu schüßen, in dem s. g. Volksabt (Abbas Populi). Die Familien der

hin hier einige Angaben bes Jacopo Doria (Murat. scrr. vol. VL p. 608.) über ben genuesischen Handel gegen Ende des 13ten Jahrhun= berts beizufügen. Die genuesischen Kaufleute sandten jahrlich 50 - 70 großere Schiffe mit Materialwaaren und anderen in Ballen enthaltenen Labungen nach bem griechischen Reich und bem schwarzen Meer, nach Sarbinien, Sicilien und nach Aiguesmortes. Dieser Handel war nur von Mitte November bis Mitte Februar'unterbrochen. Mit Wolle und Fellen liefen viele andere Schiffe jahrlich von Genua aus; Sicilien versorgte Genua mit Salz. Von jedem Ballen ber Schiffsladungen wurden beim Ein = ober Ausladen 4 Denare bezahlt, und dieses Einkommen war 1293 für 49,000 Lire verpachtet. Der Pacht für die übrigen Zolle und indirecten Einkunfte trug in bemfelben Jahr ber Republik 61,000 Lire. Davon war jeboch die Salzsteuer ausgeschlossen, welche wieder über 30,000 In biefer Beit bes blubenbften Buftanbes Genuas war Lire brachte. Meuchelmord und Gewaltthat an der Tagesordnung, die 1293 die Crebenza eine Behorbe von 18 Mannern einsete, welche auf einige Beit un= umschrankte Polizeigewalt erhielt.

Heschi, Grimalti, bel Nero, be Castro, Malloni, Striaporti (seit einiger Zeit Salvagi genannt), Embriaci, Marin, Malocelli, Falamonica, Ghisulfi, Picamili und Cybo waren alle in diese lang vorbereitete Verschwörung verwickelt. Am Isten Jamuar 1289 besetzen diese Guelsen die Hauptkirche von S. Lorenzo und griffen das Haus des Volksabtes an. Sie wurden geschlagen, der Volksabt, der Podesta und die Capitane sammelten sosort mächtige Hausen Bewassneter und zwangen sie zur Unterwersung. Etwa 40 der Theilnehmer wurden ebensfalls in Verbannung geschickt.

Von neuem bachte man, weil die Friedensbedingungen, namentlich in Betreff Cagliaris nicht erfüllt wurden, auf Krieg 1290 gegen Pisa im Jahre 1290; eine neue Credenza ward erwählt, welche sofort Anstalten zur Ausrüstung von 120 Galeeren trast) und eine Berbindung mit Lucca schloß. In Corsica, wo während des letzten Krieges Calvi sich den Genuesern ergeben hatte, war der Vicarius der Capitane Lucchetto Doria erfrankt; Niccolo Boccanera ward ihm zum Nachfolger gegeben. Auf seiner Reise nach Corsica landete er auf Elda und unterwarf die Insel, die dis dahin den Pisanern unterthänig gewesen war, mit dem Versprechen, daß sie, sowie es Calvi erhalten hatte, gleiches Recht mit dem hochprivilegirten S. Bonis facio erhalten solle. Der Capitan Corrado Doria kam hierauf selbst nach Elda und empfing die Huldigung der Einwohner.

<sup>1)</sup> Bei bieser Gelegenheit ward eine neue Matrikul gemacht sür bie Aheile des Gebietes von Genua, aus welcher man dieses selbst am besten kennen lernt. Das Verhältniß der Aheilnahme an der Ausrüssung ward genau bestimmt: Roccabruna 2, Mentone 3, Ventimiglia 50, Pozzo Rinaldi 3, S. Remo und Ceriana 60, Taggia 25, Porto Maurizio 50, S. Stessano 5, Pietra lata sottana e soprana 10, die Grassen von Ventimiglia 33, Langueglia und Castellaro 15, die Podestarie von Ariore 50, Loano 40, Cervo 15, Andoria 30, Albenga 62, das Visthum Albenga 45, der Markgraf von Chiavesana 40, Cosse und Pronaso 8, Fimale 62, Roli 25, das Visthum Roli 3, Quiliano 10, Savona 62, Arbizola 6, Voraggio und Celle 50, Valtri 100, das Polceverathal 75, das Visagnothal 100, Recco 20, Rapallo 30, Chiavari 100, Sestri 75, Levanto 20, Passano und Lagneto 3, Matarana, Carobano soprano e sottano 5, Carrara 100, Carpena 75, Porto Venere 25, Bezano 18, Arcole 10, Arebiano 3, Lerici 20.

Der Krieg ward von Genua und Lucca durch Einfälle in das pisanische Gebiet auf das erfolgreichste fortgeführt. Den Ge= nuesern aber schien es, als inzwischen die Zeit, für welche die Capitane ihren Eid geleistet hatten, ihrem Ende nahete, als wurde besser für ihre Stadt gesorgt, wenn nicht Capitane, welche boch immer an den Parteinteressen der Stadt Antheil hatten, aus ben angesehnen Familien gewählt wurden; ein fremder Capitan, wie er seit dem Herabsinken der Podestaten= gewalt in den lombarbischen Städten so oft aufgestellt warb, schien das Angemeffenste. Guido Spinola und ber alte Ca= pitan, Oberto Doria, wurden beauftragt einen Entwurf zu machen für eine Instruction des Capitans, welche dieser bann als eine Art Wahlcapitulation beschwören sollte!). Im Mai 1291 ward Lanfranco be' Soardi aus Bergamo zum Capi= 1291 tan von Genua erwählt2); am Tage Simons und Juda trat er sein Umt an, nachdem die Capitane ehrenvoll beschenkt worden waren. Der Krieg gegen Pisa ward genuesischer Seits mit Kapereien fortgeführt; Pisa war noch zu erschöpft, um eine größere Flotte auszuruften, doch gewann es Elba wieder. Das Jahr 1292 verging in gleicher Weise und mit einer vergeblichen Unterhandlung der Gesandten des Papstes und des Königs von Neapel, welche die Genueser zu bewegen suchten, bei der Wiedergewinnung Siciliens thatige Hulfe zu leisten.

3. Bis zur Einführung der Dogenwürde in Genua, 1339.

Während des letzten Krieges mit Pisa hatte sich wieder eine

<sup>1)</sup> Die Hauptsätze dieser Versassungeurkunde waren: "quod capitaneus esset perpetuo in Janua de extra civitatem et districtum; et quod consiliarii et antiani et omnia alia officia darentur medietas illis de populo et alia medietas nobilibus." — "Quae omnia populus et nobiles Januenses juraverunt in totum observare." — Cont. Caffari l. c. p. 600. Man sieht, wie sich in Folge der Parteikampse unter den adeligen Familien das Volk mehr und mehr als eine dritte Macht, die sich gegen die üblen Folgen dieser Kämpse sicher zu stellen habe, bestrachtete und constituirte.

<sup>2)</sup> Auch in den nächstfolgenden Jahren waren Bergamaschen Capistane; 1292 ward es Beltramo be' Ficeni; 1293 Simone de' Grumeli. Leo Geschichte Italiens III.

große Feindseligkeit zwischen Genuesern und Venetianern zu aller erst dadurch erzeugt, daß die Venetianer auf ihren neutralen Schiffen Kausguter, besonders auch Lebensmittel, die sür Rechnung pisanischer Häuser gekaust waren, nach Visa zu bringen suchten, und daß die Genueser diese Art von Neutralität nicht respectirten, sondern solche Waaren wegnahmen. Nachher kamen Ursachen, welche in den Verhältnissen des griechischen Reiches lagen, hinzu (siehe oben S. 47 f.); die Feindsseligkeiten steigerten sich die zu dem Ausbruch eines Krieges, dessen Begebenheiten wir hier übergehn, weil sie schon in der venetianischen Geschichte berücksichtigt worden sind.

Für die inneren Angelegenheiten Genuas hatte dieser Krieg mit Benedig die Folge, daß es im Jahre 1296 von neuem zu Kämpfen zwischen der ghibellinischen und guelsischen Partei des Abels kam, daß die letztere fast ganz vertrieben ward und daß an die Stelle des fremden Capitan wieder zwei einheis mische der ghibellinischen Faction, nämlich Corrado Spinola und Corrado Doria traten, die Sohne der beiden Oberti<sup>1</sup>). Während des Krieges der Benetianer hatten die Pisaner ihr seindseliges Verhältniß leicht sortgesetzt und sich einigermaßen

1299 wieder gehoben; der Friede, welcher 1299 zwischen Venedig und Genua zu Stande kam, ließ ploklich Pisa vereinzelt Genua gegenüber, und um nicht erdrückt zu werden, waren die Pisaner genöthigt einen Waffenstillstand auf 27 Jahre unter sehr drückenden Bedingungen zu suchen. Sie mussten, da sie durch Nichterfüllung des früheren Friedens den Krieg veranlasst, 135,000 genueser Liren Kriegskosten zahlen, in Sardinien Saffari übergeben und auf Corsica ganz resigniren 2).

1300 Im Jahre 1300 brangen Galeeren der genuesischen Guels fen bei Nachtzeit in den Hafen, legten an, und die Mannschaft ermordete Lanfranco Doria, der ihnen in die Hände siel. Bonifacius VIII. belegte die Stadt mit dem Interdict, weil

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 404 sq. An die Stelle Corrado Dorias trat 1298 Lamba Doria. Mit dem Jahre 1300 scheint die Podestaten = Regiezung wieder eingetreten zu sein.

<sup>2)</sup> Georgii Stella e annales Genuenses ap. Muratori scrrvol. XVII. p. 1019.

4.

sie dem König Friedrich von Sicilien gegen die Ansprüche, welche der papstliche Stuhl auf diese Insel erhob, beistand; doch schon 1301 ward, durch Vermittelung Karls II. von Neapel, der Gottesdienst wieder hergestellt.

Im Jahre 1306 entstand eine neue Parteiung unter bem 1306 genuesischen Abel. Die lette Zeit hatten die Spinola und Doria Alles geleitet; sie schienen jetzt in ihrer hohen Stellung befestigt, aber die Spinola waren reicher und seit einer Heis rath eines Fraulein Spinola mit einem griechischen Prinzen Teodoro, Markgrafen von Monferrat, stolzer als die Doria; dies entzweite sie. Die Doria voll Neid liessen sich mit den in ber Stadt noch zuruckgebliebenen Familien ber Guelfen, welche auch noch ben Parteinamen Mascherati führten, ein ge= gen die Spinola; nur Bernabd Doria hielt zu den Spinola. Es kam zu einem blutigen Kampfe in der Stadt, in welchem die Doria unterlagen; das Treffen war um so unheilbringen= der gewesen, da sich die ganze Burgerschaft für die Doria oder Spinola parteit hatte. Um anderen Tage wurden Dbizzo Spinola und Bernabd Doria zu Capitanen ernannt. übrigen Doria und ihre Anhänger waren aus ber Stadt ge= wichen.

Im Jahre 1307 kamen die Doria und die Guelsen nach 1307 Oneglia; ihnen entgegen zogen Bernadd Doria und Rinaldo Spinola nach Porto S. Maurizio. Ein Vertrag sührte endzlich im December die Vertriebenen in ihre Heimath zurück. Neuer Stoff innerer Zwietracht kam in Genua hinzu. Markzgraf graf Teodoro von Monserrat war Obizzo Spinolas Schwiezgerschn; Teodoros Feind war damals der Markgraf von Sazluzzo; eine andere Linie der Spinola, della Piazza genannt, hatte es nun dahin gebracht, daß Vernadd Doria dem Markzgrasen von Saluzzo seine Tochter zur Frau gegeben hatte, wozdurch der Halt, den Monserrat ausserdem in Genua geglaubt hätte, ausgehoben ward.). Die Uneinigkeit, welche man seitzem unter den Capitanen sah, ermuthigte die Doria und Grizmaldi zu einer neuen Verbindung; sie trugen getheilte Kleider.)

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 409.

<sup>2)</sup> Sie waren aus zwei Farben zusammengesett, so daß jede Seite 30 \*

und traten immer troßiger gegen das bestehende Regiment auf, bis sie Obizzo 1308 aus der Stadt trieb. Im solgenden Jahre 1309 karteten es dann die Spinola so, daß Bernadd abgesetzt und gesangen genommen wurde. Obizzo ward zum Rector et capitaneus generalis et perpetuus reipublicae et populi Gemuensis erhoben. Die Doria und Guelsen setzen sich in Porto S. Maurizio sest; die Spinola della Pidzza und Bernadd, der mit ihrer Hülse aus Genua entkam, in Bernadds Burg Sassello.

Im Jahre 1310 ward Obizzo von den Guelfen geschlas **1310** gen; er musste aus Genua nach Gavi flüchten. Die Häuser der Spinola di S. Luca, zu welcher Linie Dbizzo gehörte, wurden niedergebrannt. Zuerst trat ein interimistisches Regis ment ein, bestehend aus dem Volksabt (damals Roberto Bevagna) und 16 Eblen aus den Abelsparteien der Fieschen, Grimalden und Doria. Um 1sten Julius trat bann eine neue Regierungsform ein: der Volksabt blieb, und ihm zur Seite standen sechs Ebelleute und sechs Popolaren, mit bem Titel Governatori. Die Spinola di S. Luca, welchen Gavi und Monaco gehörte, thaten von biefen Orten aus Genua allen möglichen Schaben, indem sie babei von dem Markgrafen Teodoro unterstützt wurden; doch hielten sich die Doria in der Stadt und mit ihnen das unter ihrem Einfluß angeordnete Regiment. Kurz zuvor ehe Heinrich von Luremburg nach Genua kam, schloß die Republik Frieden mit ben Spinolas di S. Luca. Sie erhielten 40,000 Lire für gehabten Schaben und durften bis auf Dbizzo, welcher noch zwei Jahre in sei= nen eignen Landschaften als Verbannter leben sollte, in die Stadt zurückkommen.

Heinrich ward prächtig in Genua empfangen, besonders die Doria thaten Alles, ihn für sich einzunehmen, und er wusste sich in Genua auch selbst so zu stellen, daß es Niemans dem schien, als wolle er eine Partei ergreisen. Ihm zu Ehren nahmen die verschiedenen Linien der Doria, welche dis das hin besondere Waffenzeichen geführt, das Reichswappen mit

eine eigne hatte; wie man jest noch Gefangene zu kleiben pflegt, um ihnen das Entkommen zu erschweren.

bem schwarzen Abler an; nur theilten sie das Feld und machten es halb Gold halb Silber. Mit Heinrich kam Obizzo in die Stadt zurück; ein allgemeiner Friede war unter den Parteien geschlossen 1).

Die Genuefer ermählten hierauf ben König zu ihrem Herrn auf zwanzig Jahre, wenn er solange leben sollte, und unter= stützten ihn in aller Weise. Er verlor durch den Tod in Ge= nua seine Gemahlin, und als er endlich, um weiter nach Toscana und Rom zu ziehen, die Stadt verließ, bestellte er Uguccione della Faggiupla als seinen Vicar. Nach Heinrichs Tode verließ Uguccione Genua, um in Pisa das Regiment zu übernehmen, und sofort begannen in Genua die alten Unord= nungen und Parteikampfe. Schon im Jahre 1313 zeigten sich 1313 die Vorboten des kommenden Sturmes: die alten Namen der Mascheraten für die Partei der Doria, der Rampinen für die der Spinola, deren verschiedene Linien sich wieder geeinigt hatten, murben viel gehört. Gegen die Mascheraten, die alte unpopolare Abelspartei, maren die Popolaren, welche sich an die Rampinen anschlossen. Im Jahre 1314 kam noch einmal 1314 ein Vertrag zwischen den Doria und den Spinola zu Stande; aber schon in demselben Jahre brach ber offne Kampf aus. Zwei auf dem Lande bei Rapallo begüterte Familien, della Torre di Rapallo und Marchesi, waren in Fehde; jenen eilten einige Doria, diesen einige Spinola zu Hulfe; da man den Rampf, ber daraus in der Stadt entstehen musste, voraussah, wurden Boten mit dem Befehl zur Umkehr nachgesandt. die Doria von Nervi wieder zuruck in die Stadt ritten, rie= fen sie: "muojano gli Spinoli!" und sofort kam es zu ei= nem blutigen Treffen. Pbizzo sturmte bie Häuser ber Doria; endlich wurden diese so unterstütt, daß die Spinola aus der Stadt mussten. Der ehemals guelfische Abel hatte sich inzwi= schen getheilt: die Grimaldi hielten zu den Doria; die Fieschi zu den Spinola. Die Salvagi (eine Abelszeche, zu welcher besonders die ehemaligen Striaporci gehörten) theilten sich und gingen theils zu den Doria, theils zu den Spinola. Nun mard der Krieg wieder in der Nahe von Gavi, Serravalle,

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1025.

Arquata, welches Dbizzos eigne Herrschaften waren, geführt; bie Spinola nahmen deutsche Miethvölker in Sold, und Die 1316 Genueser hatten gegen sie harte Verluste 1). Auch 1316 daus 1317 erte der Kampf fort, so daß zulet im Jahre 1317 die Fies: chen, welche in der Stadt geblieben waren, sich mit den Gris malben, ohne Vorwissen der Doria, beredeten und den Spis nola freies Geleit zusagten, wenn sie ohne Waffen in die Stadt kamen. Haupt bes Hauses Doria mar Corrado; als er die Spinola in der Stadt und Viele ihnen freundlich sah, glaubte er sich und die Seinigen verrathen und wollte Genua verlassen. Die Grimaldi zwar verbürgten fich; doch verliessen noch an demselben Tage mehrere Doria Genua, und die übris gen folgten balb nach. Hierauf erhob sich die alte guelfische Partei, sammelte sich vor S. Lorenzo und machte Carlo be' Rieschi und Gasparro be' Grimalbi zu Capitanen ber Stadt. Als die Spinola dies sahen, ward auch ihnen Angst; sie verlieffen bald ebenfalls bie Stadt. Rebella be' Grimaldi ward Capitan der westlichen Kuste; gegen ihn vereinigten sich die Doria, beren Guter besonders bei Loano 2) bas ihnen gehorte lagen, die Spinola von Monaco, die Markgrafen von Chiavesana, Ceva, Carreto, die Grafen von Bentimiglia und Berren von Langueglia, und belagerten ihn in Albenga. Die Spinola und Doria sohnten sich aus. Savona emporte sich für sie; Matteo Visconti und die anderen lombardischen Shi= 1318 bellinen verbanden sich mit ihnen, und im Jahre 1318 brachten sie ein zahlreiches Heer zusammen, an dessen Spitze ber Bisconte Marco trat.

Im Marz zog Marco gegen Genua, bis zu dessen Vorsstädten er vordrang. Von der Landseite schloß er die Stadt fast gänzlich ein, doch zog sich die Belagerung bis in den Jusnius ohne bedeutende Erfolge hin. Im Junius wurden auch Alle Vorstädte gewonnen, nur die Stadt und das Castelletto

<sup>1)</sup> Stella l. c. 1028.

<sup>2)</sup> Auch S. Remo gehörte ben Doria. — Doria und Grimalbi waren von der riperia del ponento; Fieschi von der riperia del levante; Spinola de ultra jugum, wie man die Thâler nordlich der Wasserscheibe des Apennins nannte.

widerstanden. Inzwischen hatten die Genueser sich an König Robert von Neapel gewendet, welcher einen großen Theil der benachbarten Landschaften als Graf von Provence und Herr in Marseille und Nizza besaß, und welchem auch schon Usti, Alba und die meisten Städte Piemonts die Signorie übertrazen hatten. Um 20sten Julius kamen neapolitanische Hulfstruppen; die Ghibellinen zogen sich ein wenig zurück; am 21sten kam der König selbst mit 25 Galeeren und ansehnlicher Mannschaft; am 27sten übergaben ihm die beiden Capitane vor S. Lorenzo alle ihre Gewalt, und dem König Robert und dem Papst Johannes XXII. wurde auf 10 Jahre die volle Staatsgewalt die Genua übertragen.

Im August kam es zu einem Treffen mit bem Belages rungsheer, worin dieses einen Sieg erfocht und Roberts Rit= ter namentlich großen Verlust erlitten. Die Belagerung ward von den Ghibellinen nun wieder mit mehr Nachdruck betries ben. Als es aber ben Guelfen gelang bei Sesto (Sestri bi Ponente) im Rucken ber Ghibellinen im Februar 1319 etwa 1319 14,000 Mann zu Fuß und 830 Reiter ans Land zu segen, und Marco begli Visconti sah, daß die Spinola und Doria unter einander wieder feindselig waren, daß ein Spinola dem Konig Robert als Feldhauptmann diente, verließ er mit allen lombardischen Ghibellinen so ploglich sein Lager und zog sich nach Voltaggio und Gavi zuruck, daß alle Vorrathe und Vie= les von den Waffen und Zeug des ghibellinischen Heeres in die Hände ber Guelfen kam. Die Spinola und Doria, welche allein nicht bleiben konnten und Marco gefolgt waren, ver=

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1033. "per syndicos universitatis Januae caeterosque Januenses ibi praesentes summus pontifex Joannes XXII. et idem rex in gubernatores et praesides ejus urbis electi sunt ad justitiam ministrandam cum mero et mixto imperio et gladii potestate et omnimoda jurisdictione usque ad annos X. tunc proxime sequuturos hoc ordine: ut, si decederet papa in decennium, loco ejus deberet subrogari rex ipse. Quod si intra id tempus is etiam moreretur, ejus loco usque ad eorundem annorum finem dux ipsius regis natus debeat assumi. Effectu tamen semper erat dominus ipse rex, erant enim intra Januam ultra praemissos MCC milites equestres circa MC subsidio Florentinorum, Bononiensium et Senensium destinati.

söhnten sich nun wieder in Gavi. Robert ging zu dem Papst nach Avignon und hinterließ Rizzardo da Sambatesa als seinen Vicarius. Die Spinola und Doria aber hatten sich in Savona sestgesetzt und geboten über die ganze westliche Küste mit Ausnahme einiger sester Orte, welche noch von den Suels sen behauptet wurden. Im Hasen von Genua selbst nahmen die Galeeren der Ghibellinen ein reich beladenes, nach Flandern bestimmtes Schiff weg. Auch Lerici, Vezano, Trebbiano, Arzeola und Alles was Genua nordlich des Grates der Apennisnen besaß, hatten die Ghibellinen unter sich gebracht, und von Lerici dis Rapallo und Recco dominirten sie im offenen Lande und in den Burgen des Adels, nur die größeren der Stadt Genua gehörigen Burgsesten widerstanden ihnen.

1319

Im Julius 1319 zog zu Unterstützung der genuesischen Ghibellinen ein neues lombardisches Heer bas Polceverathal herab, und in Savona, wo Corrado Doria als Haupt ber ganzen Partei 1). auftrat, wurden von bieser 28 Galeeren zu einem Angriff auf Genua ausgerüstet, und unter der Stadt Genua Panier mit bem S. Georgenbilbe kam biese Flotte vor dem Hafen Genuas an. Auch die Guelfen pflanzten dies Panier auf ihrer Flotte von 32 Galeeren auf, und gaben berfelben Gasparro de' Grimaldi zum Führer. Die Flotte der Stadt ging ben Galeeren bes vertriebenen Abels entgegen; verlor aber am 7ten August 3 Galeeren und kehrte in ben Hafen zuruck. Zu Lande und zu Wasser ward hierauf die Belage= rung mit dem größten Eifer und Muth betrieben. Im Sep= tember kamen 12 provençalische Galeeren nach Noli, das sich für die Guelfen hielt und auch bebrängt ward; von diesen Galeeren nahmen die Ghibellinen 8, und eine verbrannten Die Besatzung ber übrigen schlug sich zu Lande nach der Heimath durch. Der Mangel in der Stadt war schon zu eiz nem ausservrbentlichen Grade gestiegen, als am 7ten October 10 guelfische Galeeren mit Getraide von Constantinopel glucks lich in den Hafen kamen. Bald darauf lief Rinaldo de' Gris

<sup>1)</sup> Die Partei der Chibellinen ernannte zu Betreibung des Krieges gegen die Stadt aus ihrer Mitte eine Credenza, und diese ernannte Cappitane und andere Beamtete. Die Credenza hatte ihren Sie in Savona.

malbi mit 36 Galeeren aus bem Hafen aus gegen Savona; in derselben Zeit aber gewannen die Ghibellinen fast alle Aus= senwerke ber Stadt, liefen mit 23 Galeeren :in ben Hafen ein und verbrannten sechs mit Salz beladene Schiffe, drei genuesische und drei catalonische, ausserdem eine genuesische Galeere, eine andere nahmen sie weg. Als die Flotte der Guelfen, welche bei Noli die Nachricht vom Einlaufen der Shibellinen erhielt, zurucktehrte, seegelten die ghibellinischen Schiffe nach Lerici; ihnen nach 27 guelfische Galeeren. Dann wuthete ein arger Sturm, drei ghibellinische, eine guelfische Galeere gingen unter; auch anderen Berlust erlitten Die ghi= bellinischen Schiffe und kehrten nach Savona zuruck. Ei= nen neuen Angriff auf ben Hafen von Genua machten bie Ghibellinen am 12ten Februar 1320, und bald darauf errich: 1320 teten sie östlich des Bisagno, über S. Bernardo und S. Francesco, eine Burgfeste, welche sie Castelfranco nannten. Provençalische und neapolitanische Schiffe kamen im Mai, die Guels fen zu unterstützen. In einem Seetreffen bei Lerici verloren die Ghibellinen 11 Galeeren, und die Guelfen verwusteten die Ortschaft, die Burg jedoch konnten sie nicht einnehmen.

Am 15ten Junius brachte Gambatesa alle Galeeren, ges nuesische, neapolitanische und provençalische, nahe an sechzig, zusammen, dazu über 200 andere Fahrzeuge!); auf ihnen hatte er 450 Reiter und eine große Anzahl Fußvolk, welche wieder bei Sesto an das Land gesetzt werden sollten. Als dies nicht gelang, wandte sich Gambatesa gegen Savona und verzwüstete das ganze Gebiet der Stadt; dann griff er Albenga an und nahm es; die Calabresen auf der guelfischen Flotte plünderten sogar die Kirchen.

Früher schon waren den Ghibellinen 40 Galeeren König Friedrichs von Sicilien zu Hülfe gekommen, so daß auch diese Partei sechzig Galeeren aufstellen konnte. Gegen sie ward eine guelsische Flotte von 68 Galeeren gesandt, die aber Nichts ausrichtete, weil die Calabresen Sold und reichlichen Unterhalt verlangten und, als dies nicht gegeben werden konnte, mit ihren Schiffen heimkehrten. Zu Lande kam Castruccio Castracani von Lucca

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1040.

verten die Feindseligkeiten fort bis zum October, wo dann die steinliche Flotte heimkehrte und König Robert neue Anstrengungen zu Unterstützung der Guelsen machte. Die Ghibellinen liessen sich dadurch nicht einschüchtern und betrieben die Belagerung mit allem Eiser, gewannen auch Chiavari, das ihnen eine Zeit lang entrissen worden war, bald wieder. Im 1321 Februar 1321 ergab sich ihnen auch Noli. Im Mai vereinigten die Guelsen wieder eine Flotte von 21 provengalischen, 14 genuesischen und 10 calabrischen Galeeren, unter Raimondo de' Fieschi. Hin und her wurden Erpeditionen gemacht, Burgen genommen und Schisse, das sortwährend zu Lande eng eingeschlossene Genua angegriffen und vertheidigt; Alles ohne eine Entscheidung herbeizusühren.

Inzwischen erlangten bei ber Macht ber fremben Anführer und ihrer Kriegsleute die Baupter der Guelfen in Genua überwiegende Gewalt; die geringeren Burger murben weniger beachtet und mannichfach, bei dem überhaupt gewaltsamen Bustande, in welchem sich die Stadt befand, bedruckt, ohngeachtet sich das Institut der Volksäbte unter allem Wechsel ber Regierung in der letten Zeit erhalten hatte. Die Folge war eine Verbindung unter den geringeren Bürgern, welche sich Mota del popolo nannte ') und zehn Hauptleute an ihre Spige und dem Bolksabt zur Seite stellte, damit diese Beborbe bei jeder einem Mitgliede dieser Berbindung angethanen Beleidigung ober zugefügten Ungerechtigkeit den fremden Vicarius nothigte binnen dreien Tagen Recht zu schaffen. Berfaumte es der Vicar, so kam die Mota auf den Ruf der Sturmglocke zusammen und schaffte sich mit Gewalt das Recht, das ihr im Guten verweigert worden war. Auch ward in bemselben Jahre 1321 zu dem Leuchtthurm am Hafen der Grund gelegt.

Neue Unterstützungen von König Robert erhielten die 1322 Guelsen im Mai 1322. Bald darauf ähnliche, besonders Geldunterstützungen, die Shibellinen von König Friedrich. Der Kampf belebte sich, vorzüglich zu Lande um die Stadt; doch

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1046.

auch bieses Jahr brachte keine Entscheidung. Unterhandlungen, welche der Papst im Herbst 1323 zu Avignon mit Abgeordeneten beider Parteien hielt, sührten eben so wenig zum Frieden. Auch in die auswärtigen Besitzungen der Genueser hatten die verschiedenen Parteien sich getheilt. Den Handel Armes niens und der sprischen Küste, den mit Flandern, Frankreich und Neapel hatten die Guelsen; den mit Sicilien und Constantisnopel die Ghibellinen. Am schwarzen Meer hatten die Ghibelz linen Alles, und Versuche der Guelsen sich dort neue Anhaltes puncte zu verschaffen hatten einen sehr unglücklichen Ausgang.

Jacob II. von Aragonien hatte früher in einem Frieden mit dem papstlichen Stuhl auf Sicilien resignirt und dafür die Belehnung mit Sardinien und Corsica, welche Inseln trot ber Eroberungen und Abfindungen der Genueser und Pisaner von den Papsten immer noch als zum Kirchenstaate gehörig und als papstliche Lehen betrachtet wurden, erhalten. sichtlich Siciliens hatte zwar seine Resignation keine Wirkung für den papstlichen Stuhl, da die Einwohner der Insel im Jahre 1296 seinen Bruber Friedrich zum König erhoben; aber die Ansprüche auf Sardinien und Corfica behielt er, und sein Sohn, der Infant Alonso, eroberte 1322—1324 einen Theil 1324 der Insel. Der Richter von Arborea unterwarf sich ihm; die Doria in Loguboro ebenfalls. Nur Cagliari nebst einigen un= bedeutenberen Orten blieb noch unter pisanischer Hoheit. Die Pisaner magten zum Entsatz von Cagliari, unter Anführung des Gasparro Doria, eine Expedition gegen die Catalonier und wurden ganzlich geschlagen. Noch seit dem letten Kriege mit Genua geschwächt, zu kande durch Castruccio Castracani den Signore von Lucca bedroht, unternahmen die Pisaner Nichts mehr zu Cagliaris Rettung; und am 19ten Junius 1324 erhielten auch die Einwohner dieser Stadt, durch Ber= 1324 nabd Dorias Vermittelung, eine Capitulation, in welcher sie den König von Aragonien als Herrn der Inselanerkannten und ihre Stadt mit der hergebrachten Verfassung, gegen jahr= liche 2000 genuesische Lire Lehensabgabe, als aragonesisches Lehen behielten 1). Auch allen Baronen der Insel, die sich

<sup>1)</sup> Geschichte Aragoniens im Mittelalter von Dr. F. A. Schmidt. (Leipzig, 1828.) S. 250.

Hen unterworfen hatten, bestätigte Alonso ihre Lehen. Die Genueser hatten in derselben Zeit gegen Alonso, welcher die ganze Insel unter sich brachte, auch Sassari wieder verloren. Die Doria dis auf Bernadd wurden bald den Aragonesen verbächtig und mehrere von ihnen wurden gefangen genommen. Die Folge war, daß sich die genuesischen Ghibellinen an das ohnehin ghibellinische Pisa gegen die Aragonesen anschlossen, und daß diese an den genuesischen Guelsen gute Freunde fanzben und mit ihnen sich in Frieden über den Besitz der Insel vertrugen.

In bemfelben Jahre kam Konig Robert mit einer zahl= reichen Flotte, auf der Ruckreise aus der Provence nach Neapel, wieder nach Genua. Der guelfische Adel wusste es bei ihm durchzusegen, daß er die Motta sowie andere Bereini= gungen zum Schutze bes Volkes und auch die sechs Rectoren des guelfischen Adels aufhob, dann aber, als sich Alles ge= fügt hatte, bem Abel von neuem acht Rectoren zugestand. Der gemeine Haufe wünschte am meisten, König Robert moge vollig Herr in ber Stadt werden; die geringeren Bürger (wor: unter ich die del popolo genannten, nicht abelig geworbenen Familien der alten Burgercompagnieen verstehe) sowohl als der Abel waren entschieden gegen das Aufgeben republicanischer Freiheit 1). Endlich wurde die Signorie boch über jene früher zugestandenen 10 Jahre dem Konige ober seinem Sohne noch auf 6 Jahre verlängert. Robert verließ noch im Mai wieder bie Stadt, und in beren sonstigen Berhaltnissen brachte bas Sahr 1324 nicht die mindeste Underung. Auf der westlichen Ruste hatten die genuesischen Ausgewanderten, auf der östlichen Castruccio Castracani das Übergewicht gegen die Guelfen. 1325 vergingen auch die Jahre 1325 und 1326, in welchem letzteren 1327 ber Leuchtthurm vollendet ward; 1327 nahm Castruccio auch Sestri und behauptete es Lucchino de' Fieschi zum Trog. Guelfen aber sohnten sich insoweit mit König Friedrich von Sicilien aus, daß sie nach bessen Reiche Handel treiben durf= Im Jahre 1328 wollten die genuesischen Ghibellinen 1328 ten.

und König Friedrich Ludwig den Baier mit einer hedeutenden

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1053.

Flotte gegen den König von Neapel unterstüßen, doch hatte die ganze Ausrüstung nur unbedeutende Resultate. Die Guels sen eroberten Voltri und befestigten und verschönerten, troß des fortdauernden Kriegszustandes, den Hasen von Genua sortzwährend.

In Genua hatte ber Abel besonders in der Beise an dem Handel fort und sort Theil genommen, daß ihm die Schiffe, mit denen derselbe betrieden ward, gehörten, daß sast alle Capitane und Steuerleute aus dem Abel waren. Dies Verhältniß gab allmälig, seit sich der Abel in Genua mehr und mehr als einen geschlossenen Stand betrachtete, Anlaß zu übler Stellung des Schiffsvolkes und überhaupt gemeinen Volkes zu dem Stadtregiment; denn früher, solange sich die Compagnieen noch nicht in die zwei Stände nobili und popolari aufgelöst hatten, sah das gemeine Volk in den Schiffsstührern bloß Einzelne; nun erschien in der Jahlungsunsähigskeit, in der Bedrückung, in dem Übermuth des Einzelnen immer zugleich eine gewisse Classe der Einwohner, welche ohnes hin durch die Vorrechte, welche sie in Anspruch nahm, reizte, repräsentirt.

Während des Jahres 1329 ward der Kampf der beiden 1329 Parteien in Kapereien und Angriffen auf einzelne feste Puncte fortgesetz; 1330 schlug sich noch einmal ein Fürst, der König von Frankreich, ins Mittel und suchte sie zu versöhnen; auch dieser Versuch hatte kein Resultat. Die Kapereien gingen von beiden Seiten fort.

Im Grunde sind die Vorstellungen der Menschen vom Frieden wunderlich. War denn nicht der Kriegszustand in welchem sich die Genueser befanden eben ein solcher, wo die individuelle Kraft jedes Einzelnen fast ungemessen sich ausdehenen konnte? Jahre lang war das ganze Gediet nach allen Seiten hin in zwei seindliche Hälsten ohne Zusammenhang der einzelnen Theile versplittert; so genoß jede Gewaltthat eisnes gewissen Schutzes, und die alte Lieblingsneigung der Genueser, die Kaperei hatte einen vollkommen gerechtsertigten Charakter. Dabei war überdies keiner der Nachbarn weiter betheiligt, als er betheiligt sein wollte; die Genueser wütheten gegen sich, nicht gegen Fremde. Dennoch ist die menschliche

(

Natur beschränkt genug nicht einzusehen, daß dies gerabe der Genua angemessene Zustand, der, bei welchem es geistigen Frieden hatte, war; daß jeder mechanisch wohl geordnete politische Zustand, wie ihn ein sogenannter Friede sormell bezgründen sollte, gerade das dem genuesischen Wesen Feindseligste, Unerträglichste war, und so seindete man Genua sortwährend mit Friedensversuchen an, die der Natur der Sache nach in kurzem neue Spaltungen begründen mussten, während man mit der einsachen Einsicht, daß man gewisse, durch die christliche Bildung entwickelte Sätze nicht dadurch zu misverstehen habe, daß man sie nach der sormellen Seite hin sesthielt, sich alle unnöthigen Versuche und Genua krankhaste Zwischenzusstände erspart hätte.

Diese Vorstellungen des Krieges und Friedens, wie wir sie sormell sesthalten, stehen einander wie Warme und Kälte entgegen, und wie für gewisse Thiere ein warmes Klima Lebenselement ist, so für andere ein eisiges. Wie man die meissten Thiere vernichtet oder wenigstens ihre ursprüngliche Ratur bricht und verdirbt, dadurch daß man ihnen eine unangezmessene Temperatur anweist: so hat man auch in der Welt bei weitem mehr geistiges Unglück angerichtet durch den Friesden als durch den Krieg, weil man mit jenem immer die dornirte Ansoderung einer allgemeinen politisch=mechanischen Ordnung verdand und oft die Individualitäten der Einzelnen und der kleinen Kreise knickte, um ein fardloses, unerquickliches Allgemeines herzustellen. Das schönste Land Europas ist durch dies Ausheben kleiner politischer Kreise aller Frische beraubt worden.

Wie Genua im Kriege ben ihm eigenthümlichen Frieden hatte, sieht man deutlich durch das Wachsen seiner Handlung bei beiden Parteien, durch die großen Bauwerke in Burgfesten und Häsen an der genuesischen Kuste von beiden Parteien, endlich am besten daraus, daß, als kaum die beiden großen Parteien sich einigermaßen in ihrem Bereich besestigt und die Kriegsanstrengungen einen regelmäßigeren Gang genommen hatten, sich auf der ghibellinischen Seite die Spinola und Dozia wieder von einander entsernten, und in Genua selbst im

November 1330 das Volk und der guelfische Adel in offnen 1330 Kampf geriethen.

Die abelige Genossenschaft ber Cattanei nämlich wollte einen Verbannten in ihren Häusern schützen. Der Vicar wollte ihn abführen lassen; sie befreiten ihn mit Gewalt. Am an= deren Tage vereinigten sich der Vicar und der Volksabt, liessen die Sturmglocke ertonen und zogen mit bewaffneten Burgern zu ben Häusern der Cattanei. Die Cattanei suchten Schut bei dem Abel, und alle Geschlechter mit bewaffnetem Gefolge zogen ihnen zu Sulfe, nur die machtigsten nicht, die Fieschi und Grimaldi, welche sich ganz ruhig hielten. Bei S. Giors gio sammelte sich ber Abel, vor S. Lorenzo die Burgerschaft. Nun zundete der Vicar bei S. Lorenzo eine Wachskerze an und ließ dem Abel sagen, wenn acht von ihnen zu ihm kas men ehe die Kerze niedergebrannt sei, wolle er mit ihnen uns terhandeln; versäumten sie das, so werde er sie angreifen. Allein noch ehe die Kerze abgebrannt war, um die Besperzeit, brang das Volk gegen S. Giorgio vor und ward mit Verlust zurückgetrieben. Der Adel wollte bie Stadt lieber den Ghi= bellinen überliefern als langer die Anmaßung des gemeinen Volkes ertragen '). Die Foberungen des Vicars scheinen in= zwischen auch milder geworben zu sein, weil das Volk seine Anordnungen nicht respectirt hatte, und als noch vor völligem Abbrennen der Kerze vier Malloni kamen, war die Versöh= nung leicht zu Stande gebracht.

Das zweckmäßigste Mittel, ben Krieg unter ben Genuessern zu beendigen, hatte inzwischen König Alonso IV. von Arazgonien, welcher 1327 seinem Bater Jacob gefolgt war, ergrifsen. Die Sardinier nämlich, ungewohnt eines streng aufrechtzgehaltenen politischen Mechanismus, hatten sich emport; zuerst der ehemals genuesische Theil Sassari und die Herrschaften der Malaspina, bald fast die ganze Insel. Da die genuesischen Parteien ihre Verwandten oder ehemaligen Unterthanen auf Sardinien unterstützen, so kamen seit 1329 nicht bloß wie bisher die Ghibellinen, sondern auch die Guelsen in der

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1961.

**1332** 

Stadt in ein feindseliges Verhältniß zu Aragonien 1), und Alonso 4331 rustete 1331 eine ausserordentlich große Flotte gegen die ge nuesische Kuste. Nun brauchten die Genueser nicht mehr unter sich zu suchen, was ihnen von aussen geboten ward, Krieg. Beibe Parteien schlossen zuerft im Marz einen Waffenstillstand mit einander auf vier Monate; dann unterhandelte man und schloß den Waffenstillstand auf ein Sahr; sofort aber begannen nochmalige Unterhandlungen, und eine Deputation beiber Parteien ging im Julius zu König Robert. Um Ende dessels ben Monats kam die catalonische Flotte an die genuesische Kuste und griff, obgleich vergeblich, Monaco an; die Mannschaft verwüstete aber weit und breit das Land; bei Chiavari und am Lavagna dann ebenfalls; ein Sturm erschreckte und scheint sie besonders zum Verlassen der genuesischen Kufte bewogen zu haben. Endlich am 2ten September kam durch Konig Robert ein definitiver Friede zwischen den Parteien zu Stande. Die Ghibellinen kehrten zuruck; die beiden Parteien besetzten die städtischen Amter zu gleichen Theilen; der König gab ber Stadt als oberfte Behörde einen Capitan. Des König Friedrich ward nicht gedacht.

bem größten Nachbruck betrieben. Antonio be' Grimaldi ward Flottenführer, schiffte mit 45 Galeeren und einigen anderen Fahrzeugen nach der catalonischen Küste, wo er mehrere Fahrzeuge der Aragonesen verbrannte und Verwüstungen anrichtete; im October kehrte er zurück. Ottobuono Marin und Gianotto 1333 Cigala sührten im Jahr 1333 kleinere Flotten; eine dergleis 1334 chen im Jahre 1334 Sologno del Nero, welcher vorzüglich zu Vertheidigung der Burgen und Besitzungen der Doria in Sarbinien thätig war, indem er einen catalonischen Aransport, welcher sie angreisen sollte, aussing. Auch sonst that er den Aragonesen großen Schaden. Die Genueser von Pera traten

Hierauf ward 1332 der Krieg gegen die Catalonier mit

ben Cataloniern in der Levante entgegen.

Seit dem Frieden der beiden Parteien scheint in Genua eine neue politische Ordnung der Dinge eingetreten zu sein.

<sup>1) &</sup>quot;Catalonis Januensium pars utraque damna dederat, et ipsi Cataloni Januensibus e converso." Stella l. c. p. 1062.

Schon bei der Friedensfeier werden Volksäbte in der Mehrs zahl erwähnt, und zum Jahre 1335 deren bestimmt acht, als 1335 den acht Rectoren des Abels symmetrisch bestehend, unter bem fremben Capitan. Dies war in diesem Jahre Bulgaro ba To= lentino; weil er aber gefandt worden war, ohne daß die Shi= bellinen vorher von seiner Erwählung Notiz erhalten hatten, setzten diese ein naheres Verhaltniß der Guelfen zum Konig voraus, und in eben dem Maße, als der Krieg nach aussen eine weniger brohende Gestalt annahm, begannen von neuem die Unruhen im Inneren. Schon im Februar dieses Jahrs ge= rieth die Abelszeche der Imperiali (sie bestand vorzüglich aus der Familie Pignatari) mit den Guelfen in Kampf. Die übrigen Ghibellinen lieffen Mannschaft aus ihren Burgen kom= men, sperrten ihre Stadtreviere; die guelfische Adelszeche der Salvagi schloß sich ihnen an, und am 27sten Februar kam es zu einer Schlacht zwischen beiben Parteien in der Stadt. Als die Fieschen den Abfall der Salvagi von den Guelfen sahen, verliessen sie in ber Nacht bie Stadt, und am 28sten Februar machte den Ghibellinen Niemand mehr den Besitz der Stadt streitig, der neapolitanische Capitan musste Genua verlassen.

Hierauf wurden am 9ten Marz ber sicilische Admiral Ra= faele Doria und Galeotto Spinola di S. Luca auf zwei Jahre zu Capitanen erwählt; an die Stelle der acht Volks= abte trat wieder ein einziger; kurz die frühere Verfassung, wie sie war solange die Spinola und Doria geherrscht hatten, kehrte wieder. Viele vom guelfischen Abel wurden ghibellinisch; auch viele von ben Popolaren wurden es; mehrere noch lei= steten wenigstens ben Unterwerfungseid; nur die Fieschen wa= ren zu keiner Rückkehr zu bewegen und setzten sich in Monaco mit den übrigen Resten der guelfischen Partei. Gegen sie und gegen Aragon ward ber Krieg fortgesetzt, doch mit Alonso nur bis zum nachsten Jahre 1336, in welchem die Stadt Genua 1336 zuerst einen Waffenstillstand, bann im September einen Frieden mit dem Könige abschloß. Die Ghibellinen beleidigten inzwischen Alle die nicht streng zu ihrer Partei gehörten, das durch daß sie alle Gewalt in der Stadt an sich zogen, den Capitanen 1337 ihr Amt auf drei Jahre verlängerten, den 1337 Pobestà abschafften, den Popolaren das Recht nahmen den Leo Geschichte Italiens III.

Volksabt zu wählen und ihn von den Capitanen einsetzen liesen. Die Guelsen von Monaco erstarkten so, daß sie nicht nur bedeutende Flotten gegen die Ghibellinen aussandten, sondern auch einen Krieg mit Venedig begannen und durch Kapereien den Handel dieser Stadt mit Flandern gefährdeten 1).

1338 Das Jahr 1338 brachte nichts Neues; die Ghibellinen von Genua wie die Guelfen von Monaco vermietheten dem Könige von Frankreich ihre Flotten zum Dienst gegen England. Um

1339 so sturmischer ward bas Sahr 1339. Auf der Flotte nämlich in französischen Diensten geriethen abermals die gemeinen See leute mit den adeligen Patronen in Zwist. Die Patrone er: laubten sich namentlich bei den Soldzahlungen vielfache Bedrückungen. Un der Spite der Seeleute, welche ihre Patrone beim Könige von Frankreich verklagten, stand Pietro Capurro aus Voltri2). Der König nahm die Partei der Patrone; Pietro und 15 seiner Genossen wurden eingesperrt. Seeleute nach Genua zurucktamen, liessen sie ihren Klagen über den Adel freien Lauf, und überall im Hafen ertonte der Ruf: viva Capurro! Die Einwohner der Thaler von Voltri, Polcevera und Bisagno, Alles Leute die als Matrosen ihren Unterhalt gewannen, hielten in der Kirche von S. Donato zu Savona eine Zusammenkunft. Dooardo Doria, ein tüchtiger Admiral, versuchte sie durch eine Anrede zu zerstreuen, brachte sie aber nur zu tollerer Wuth; sie griffen ihn und steckten ihn in den Thurm' des Stadthauses von Savona. Mit den Ausrührern vereinigten sich die Handwerker von Savona, sie er: nannten zwei Rectoren, einen Matrosen und einen Handwerks: mann, gaben diesen zwanzig Handwerker und zwanzig Matrosen zu Beisitzern und constituirten so ihre eigne Crebenza in Savona: Mit ihnen vereinigten sich die Popolaren von Genua, und sie erzwangen von den Capitanen, daß sie wieder frei einen Volksabt wählen dürften. Als nun die Wahl (am 23sten September 1339) statthaben sollte, die Deputir:

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1071.

<sup>2)</sup> Wie Sismondi (vol. V. p. 281.) aus Voltri Voltaggio hat machen konnen, ist mir unbegreislich. Weber Folieta (l. c. p. 433 sq.) noch Stella geben ihm bazu Veranlassung.

ten der Volkspartei aber dem wartenden Haufen zu lange de= liberirten, und die Volksmenge ungebuldig im großen Raume des Palastes des Volksabtes, in dessen unteren Gemächern die Wahl statthatte, herumstand, trat ein gemeiner Handwerks= mann, ein Silberfolienfabricant, plotlich auf die dort angebrachte Rednerbuhne und sagte: "Ihr Herren! wollt Ihr wissen, was Euch fehlt?" Einige riefen: "nein," die Übrigen hielten ihn für verrückt, und weil sie sich einen Spaß machen wollten, riefen sie, er solle reden. Hierauf sagte er: "nun so sage ich Euch, Simone Boccanera muß es werben." Er meinte nam= lich, man solle diesen zum Volksabt machen. Wie ein Wet= terstrahl traf dieser Name einer früher um das Wolk verdien= ten Familie die Gemuther der Menge. Alles schrie: "ja! zum Boccanera! zum Boccanera!" Er war aber zufällig zu= gegen, ward von den nahe Stehenden emporgehoben, und Alles rief: "das ist der Abt! das ist der Abt! es lebe Boc= canera!" Ihm der von adeliger Familie war, schien es nicht würdig, Volksabt zu heissen; sobald also auf ein Zeichen die Menge schwieg, dankte er für ihr Zutrauen, entschuldigte sich aber das Umt nicht annehmen zu konnen, weil seine Familie bis dahin nur hohere Umter bekleidet. Da rief eine Stimme aus dem niedergeschlagenen Haufen: "er soll unser Berr sein!" und Alles stimmte ein: "ja! unser Herr!" Um nur den Tu= mult zu stillen, baten der eine Capitan und der frühere Abt den Boccanera, er solle einstweilen Alles zugeben; hierauf sagte dieser zu der Menge: "meine Herren, ich will Euer Abt und auch Euer Herr sein, wenn Ihr es wollt." Menge aber in ihrem Jubel schrie: "nein! unser Herr soll er sein und nicht unser Abt!" Um sie von dem Gedanken abzu= bringen, rief ihnen Boccanera zu: "wie wollt Ihr, daß ich Euer Herr sei, da ihr doch Capitane habt?" Da schrie Alles aus Einem Munde: "so soll er unser Doge sein." Hier= auf erhoben sie ihn mit dem Sessel auf ihre Schultern, tru= gen ihn nach S. Spro, und auf allen Seiten ergriff bas Volk in der Stadt die Waffen. Die Capitane waren in Le= bensgefahr, als sie nach ihren Häusern gingen; überall hörte man: "es lebe das Volk! es lebe die Kaufmannschaft und

ber Doge!" und die Häuser ber Doria und Galvagi wurden

geplundert 1).

Der Capitan Galeotto Spinola mit seinem Sohne Napoleone ging noch am selben Tage nach bem Scriviathal, ber andere Capitan am folgenden Tage nach Loano; und Si= monino Boccanera ward feierlich vor S. Lorenzo als lebens: langlicher Doge von Genua bestätigt.

Der Ducat des Simone Boccanera, bis 1344.

Durch eine Revolution im eigentlichsten Sinne des Wortes war plotslich das ganze genuesische Staatswesen umgestellt; benn wenn es ben dominirenden Familien des Abels später auch wieder gelang Einfluß auf den ganzen Staat zu gewinnen, war doch das Volk, das bisher nur einen unterge= ordneten Magistrat als Vertreter gehabt hatte, durch die Er: hebung eines Dogen so erstarkt, daß in ihm eine Grundmacht bei dem ganzen weiteren Staatsleben beachtet werden musste. Wie überall wo in Italien im 13ten und 14ten Jahrhundert sich das Volk im Gegensatze des Abels erhob, ward auch in Genua nun eine Verfassung eingerichtet, die sich unmittelbar

an gar nichts Historisches anschloß.

Von des Königs von Neapel Signorie war nicht mehr die Rebe. Un der Spitze stand der adelige Doge, ihm zur Seite 15 popolare Consiglieri; der Podestà blieb in seiner bisherigen Stellung; Viele von der Partei der Doria und Spi= nola und alle Guelsen von Abel wurden aus der Stadt ver-Die nicht abeligen Einwohner der Stadt wurden in Constaffeln wie sonst in Compagnieen getheilt, und an ber Spitze jeder Constaffel stand ein popolarer Constabler, welcher den ihm untergeordneten Stadttheil in allen politischen Ange= legenheiten führte und vertrat. Im ersten Aufruhr hatte das Volk das Capitelhaus, wie man es nannte, wo die Schuld= register der Stadt lagen, gestürmt und die Schuldbücher verbrannt; ebenso die Abgaberegister in der Dogana und ander= Gegen die Guelfen war das Volk so wuthend, daß es den Rebella de' Grimaldi ohne des Dogen Dazwischenkunft

<sup>1)</sup> Stella i. c. p. 1073.

ermordet hatte. Dann half es aber dem Dogen treulich bei Unterwerfung des Gebietes, und von Ventimiglia bis zur Mazgra weigerte sich bald Lerici allein ihn anzuerkennen. Der verztriebene Abel lebte von Seerauberei; ein Marin, ein Grizmaldi und ein Malocelli werden namentlich als Seerauber gezgen venetianische Schiffe erwähnt<sup>1</sup>).

Im Jahre 1340 übergaben die Edelleute, welche Lerici 1340 noch inne hatten, auch diese Burgfeste für Geld bem Dogen. Bei Oneglia und Porto S. Maurizio ward ber Krieg mit dem Abel fortgeführt. Eine Verschwörung des Abels mit mehre= ren Popolaren in Genua zu Ermordung des Dogen ward kurz vor dem Ausbruch entdeckt, und diente nur dazu den in der That verständig und gemäßigt regierenden Boccanera fester zu stellen. Der Handel nach Pera, Caffa, Trapezunt ward troß der Seeraubereien, welche die Turken in dieser Zeit auch ge= gen genuesische Schiffe auszuüben anfingen, mit bem größten. Eifer betrieben. Im folgenden 1341sten Sahre dienten 20 ge= 1341 nuesische Galeeren unter Giglio Boccanera, des Dogen Bruder, dem Könige von Castilien gegen Marokko; und bie Feind= seligkeiten mit Pisa, welche seit der Rückkehr des ghibellinischen Abels in die Stadt von selbst aufgehört zu haben scheinen, wurden auch formell durch den Abschluß eines 25jährigen Waf= fenstillstandes beendigt. Die Markgrafen von Carreto, welche noch bei Cervo und Finale Burgen hatten (der eine nannte sich Markgraf von Finale), sowie mehrere Ebelleute von Langueglia wurden hierauf zu Übergabe ihrer Festen gezwungen und diese Burgen geschleift. Nur Ventimiglia, wo die vertriebenen Doria, Spinola, Fieschi und einige Grimaldi, One= glia, wo die Doria, und Monaco, wo die Grimaldi sich fest= gesetzt hatten, blieben dem Ducat feindlich; 1342 unterwarfen 1342 sich auch die Doria von Oneglia, mit Ausnahme Antonios; die dorianischen Burgen von Oneglia, Loano und Pietralata wur= den Eigenthum der Stadt; die übrigen Guter blieben der Fami= lie. Der Handel nach dem schwarzen Meer ward 1343 einiger= 1343 maßen durch die Vertreibung der Genueser und Venetianer aus Tana durch die Tartaren gestört; doch war die Nieder=

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1075.

lassung von Tana für Venedig weit bedeutender als für Ge-Caffa vertheidigte sich auf das tapferste. Die Edelleute von Monaco trieben ihre Seerauberei gegen die genuesische Raufmannschaft so ungescheut fort, daß am Ende eine kleine 1344 Flotte gegen sie gerüstet werden musste, welche ihnen 1344 eine Galeere aus dem Hafen von Monaco selbst wegnahm; als sie aber balb barauf mit einem Heer in das Polceverathal einzufallen drohten, musste sich der Doge zu einem Vergleich mit dem in der Stadt gebliebenen Abel, welcher von allem Antheil am Stadtregiment ausgeschlossen gewesen war, verste= hen. Der Rath des Dogen ward nun aus 12 Gliedern (6 adeligen, 6 popolaren Beisitzern) zusammengesetzt, und auch alle übrigen Umter, sowie die Befestigungen der Stadt wurden zwischen Abel und Volk getheilt. Als nun die Verbannten mit ihrem Heere in das Polceverathal zogen, emporten sich die Edelleute in Chiavari, Recco, Rapallo und vertrieben die ihren Stad= ten gegebenen popolaren Podestaten. Endlich als das feind= liche Heer sogar in Besitz ber Vorstädte kam, sah sich Boccanera ganz von dem in der Stadt gebliebenen Abel abhångig; wovon die Folge die war, daß durch eine Reihe vertragsmäßig anerkannter Gesetze die Dogengewalt feste Schranken er-Die östliche Kuste unterwarf sich den vier Häuptlings= hielt. familien; das Volk in der Stadt war mistrauisch gegen den Abel und stets unter den Waffen. Endlich am 23sten Decem= ber 1344 sah Boccanera ein, daß er durch die Zugeständnisse, welche er dem Abel gemacht hatte, um allen wesentlichen Einfluß gekommen sei; erklarte, man habe ihm nicht gehalten was man versprochen habe; legte seine Würde nieder, zog sich in die festen Häuser der Squarciasichi zuruck und ging bald darauf nach Pisa!).

## 5. Geschichte von Genua bis zum Jahre 1372.

Uls Boccanera seinem Amte entsagt hatte, wollten die in der Stadt mit denen, welche davor lagen, Frieden schliessen; schon war Alles verabredet, und die Verbannten sollten einziehen;

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1082.

Galeotto Spinola aber wollte bewaffnet in die Stadt ziehen; dies verwirrte wieder Alles. Die Thore wurden geschlossen, und am 25sten December ward ein neuer Doge, Giovanni di Murta, erwählt, welcher in seiner Antrittsrede als Muster sur seine Stellung den Dogen von Venedig pries 1).

Um 11ten Januar 1345 vertrieben die Savoneser die 1345 Ebelleute aus ihrer Stadt; als das genuesische Volk dies erzsuhr, griff es zu den Wassen und schrie: viva il popolo! viva il Doge nuovo! Als dieser bewassnete Hausen durch das Stadtrevier ziehen wollte, welches die Adelszeche der Squarzciasichen mit ihrem Anhang unter den Popolaren besetzt hielzten, kam es zwischen dieser Adelszeche und dem Volke zum Kampse, und das Volk siegte. Alle Edelleute schlossen ihre sezsten Hauser; die 12 Rathsherren des Dogen slohen aus dem Palast, und 15 neue Rathsherren, Alles Popolaren wie im Jahr 1339, wurden vom Volke erwählt.

Um 14ten Januar machte sodann die Volkspartei einen Ausfall gegen den Adel vor der Stadt, dem sich die Einwohener der Thäler von Voltri, Polcevera und Bisagno sowie die vertriebenen Savoneser angeschlossen hatten, und die Edeleleute erlitten eine gänzliche Niederlage. In der folgenden Nacht hoben sie die Belagerung auf und zogen sich wieder nach ihren Burgen zurück.

Der Krieg dauerte dann an den Kusten fort bis zum 18ten Junius, an welchem Tage ein Wassenstillstand durch die Versmittlung Lucchinos de' Visconti, welcher zum Schiedsrichter angeordnet ward, eintrat. Während des Wassenstillstandes ersklärte Lucchino dann einen Frieden, welcher allen vertriebenen Abeligen die Rücksehr sicherte, bis auf Galeotto, Geraldo und deren Nessen, sowie Federigo aus dem Geschlecht der Spinola di S. Luca, Carlo, Antonio und ihre Nessen aus dem Geschlecht der Spinola schlecht der Grimaldi, und Niccolo, Rasaele und Zomanio del

<sup>1)</sup> Stella l. c. 1083. "Ipse quidem Dux boni nomen habens et recti, publica asseruit concione, se regulis subdi velle ad modum Venetiarum Ducis, et prout electi ad condendas regulas disposuerint. Nil etiam de communi urbis pecunia volebat tangere, nec a republica regiminis mercedem volebat, nisi solum id quod in Ducatu pro se et sua familia praesidem decet expendere."

Fiesco, welche sammtlich der Stadt nicht auf 10 Miglien nahe kommen sollten.

Die Grimaldi, und wer sich sonst diesem Frieden nicht fügen wollte, setzten sich in Monaco und Roccabruna fest. Gegen sie ward von einer Gesellschaft der reichsten Capitalisten (26 popolare, 3 adelige) eine Flotte von 29 Galeeren mit eignen Auslagen, aber auf Rechnung bes Staates, welcher dadurch ausserordentlich verschuldete, gerüstet. Admiral dersels ben ward ein Popolare, Simone Vignoso. Am 22sten Ja-1346 nuar 1346 erhielt er das Panier von S. Georg, und sofort als die Abeligen von Monaco Nachricht davon erhielten, fluch teten sie ihre Flotte von 34 (freilich nicht so gut in Stand gesetzten) Galeeren nach Marseille!), und traten bann in die Dienste des Konigs von Frankreich. Die genuesische Flotte machte hierauf einen Streifzug an die neapolitanischen Kusten und nach dem griechischen Meere, und als sie zurückkehrte, erhielten die Interessenten die Versicherung von jährlich 7000 genueser Liren auf 20 Jahre, wofür ihnen die Einkunfte des genuesischen Capitelhauses aus einer Reihe Ortschaften verschrie ben wurden.

1350 Bis zum Jahre 1350, in welchem Giovanni di Murta nach einer weisen 2) und mit Ausnahme des fortgehenden Streites mit den Grimalden friedlichen Regierung starb, ist aus der Geschichte von Genua Nichts der Erwähnung werth. Der Tod des Dogen erzeugte arge Parteiung. Die Spinola hatten einen Anhang in der Stadt, welcher den Lucchino da Facio, das Haupt einer Volkspartei, erheben wollte, weil er ein Freund der Spinola war. Andere waren sür des letzten Dogen Sohn. Die Kausseute kamen endlich in der Kirche von S. Giorgio zusammen und beschlossen Giovanni da Valente zum Dogen zu machen. Lucchin unterwarf sich. Giovanni ward allgemein anerkannt, und er sührte von neuem die Theis lung der Ümter zwischen dem Volk und dem Adel ein.

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1087.

<sup>2)</sup> Stella l. c. p. 1091. "— totus deditus bonitati et rectitudini sic adhaesit, ut propria linqueret pro republica. Pauperes profecto, ut justus rector, de tanta dominii plenitudine suos heredes reliquit."

Kleine Handel mit catalonischen, griechischen, venetianisschen Flotten im griechischen Meere sind die Hauptbegebenheisten des nächsten Jahres. Das Wesentliche dieser Vorsälle ist schon in der venetianischen Geschichte erzählt worden. Im Jahr 1353 aber erlitten die Genueser durch ihre Feinde solschen Schaden, daß durch die drückenden Abgaben Alles schwiestig ward; überdies brach eine Hungersnoth mit allen Schrecken herein, und Ghibellinen und Guelsen standen wieder gegen einsander, die sinig wurden das bestehende Regiment auszuhesben und sich dem Erzbischof von Mailand, Giovanni de' Vissconti, zu ergeben. Dies geschah im September 1353.

Der neue Herr ber Stadt unterstützte diese sofort mit Gelbbarlehn und sandte an die Stelle des Dogen Giovanni da Valente, welcher seine Stelle niedergelegt hatte, ben Markgrafen Guglielmo Pelavicini als Capitan, um das Regiment der Stadt zu führen. Die Amter der städtischen Administra= tion und Justiz wurden zu gleicher Anzahl aus dem Adel und aus den Popolaren besetzt. Die Genueser hielten Rube und Ordnung, solange der Krieg mit Benedig dauerte; als aber bald nach des Erzbischofs Tode dessen Neffen zuerst einen Waf= fenstillstand, sodann im Junius 1355 einen Frieden zu Stande gebracht hatten, begannen auch wieder die burgerlichen Unru= hen. Pelavicini fand bei einer Anordnung, die er im Jahre 1356 treffen wollte, Widerspruch durch ein Mitglied der Adels: zeche der Cattanei, Maliano de' Malloni, und dieser erhielt von den Visconten eine Ladung zu ihnen nach Mailand zu Er fürchtete der Visconten Absichten und wusste seinen Freunden unter dem Abel vorzustellen, wie Niemand von ihnen mehr sicher sein werde, wenn man sich solchen Vorladungen füge. Sie wurden zusammen einig sich zu emporen, den Visconten das Regiment von Genua zu nehmen und es wo möglich selbst zu behalten. Als am 14ten November die unzufriedenen Adeligen einen Aufstand machten, schlossen sich ihnen viele Popolare an; ein anderer Theil des Adels und auch viele Popolare sammelten sich bei S. Luca, und so kam es, indem sich die Einwohner für und wider die viscontische Herr= schaft parteiten, zu einem Treffen in ber Stadt. Während des Gefechtes zog Simone Boccanera, der inzwischen wieder

nach Genua gekommen war, mit etwa 200 bewaffneten Popolaren von S. Spro nach der Piazza des Palazzo pubblico, um den Capitan zu vertreiben. Dieser öffnete, ohne Widerstand zu leisten, die Thore des Palastes, und sofort ließ Boccanera die große Sturmglocke ertonen. Als die Partei, die sich bei S. Luca gesammelt, dies hörte, erkannte sie, daß die Gegner Mailands gesiegt hatten, und zerstreute sich. Um folgenden Tage, den 15ten November, ward Simone Boccanera zum zweiten Male zum Dogen erwählt, und das Unternehmen der Cattanei hatte einen andern Ausgang gewonnen, als sie gewünscht und gewollt hatten. Boccanera verbannte sofort einige der machtigsten Edelleute, anderen ließ er die Waffen und Ruftungen aus den Häusern nehmen; alle schloß er von städtischen Umtern und von den Podestatenstellen im Gebiete der Stadt, sowie von allen Befehlshaber = oder Pa= tron=Stellen auf der Kriegs= und Handels=Flotte aus. Die Popolaren, obgleich auch diese in Guelfen und Ghibellinen getrennt, waren die Einzigen, benen er Antheil an der Stadt= regierung ließ. Savona, Ventimiglia und die meisten anderen Ortschaften des Gebietes unterwarfen sich. Mit dem Markgrafen von Monferrat ward gegen die mailandischen Herren ein Bundniß eingegangen, und bes Dogen Bruder Bartolommeo Boccanera trat als Feldhauptmann der Republik an die Spize des Heeres, welches das Genovese gegen Mailand sicher stellte.

1362 Bis zum Jahre 1362 blieb nun die Stadt felbst nach dieser Radicalcur ruhig; Simone hatte seine Herrschaft auf durchgreifende Gewalt gebaut, und da die reichen Kaufleute für ihn, die Adeligen aber durch die früheren Kampfe und Umwälzungen verarmt waren, blieb alle Opposition gegen ihn unterdrückt, bis es 1362 wieder einige reiche Popolaren wa= ren, welche sich mit einem Theile des Adels in Verbindungen einliessen. Im October ward die Verschwörung entdeckt, die popolaren Häupter derselben wurden gefangen dem Markgra: fen von Monferrat zur Bewachung übergeben. Im Novem= ber erfuhr Simone von einer zweiten Conspiration und ließ das Haupt derselben, einen popolaren Ghibellinen, vor dem Palazzo pubblico enthaupten. Während der Unwesenheit des Königes Peter von Cypern in Genua (im folgenden Jahre) ward der Doge, als er mit dem Konig bei Pietro de' Malo= celli speiste, vergiftet und erkrankte. Nun erhob sich am 14ten Marz die Gegenpartei, drang in den Dogenpalast, nahm des Dogen Bruder, Bartolommeo, Giovanni und Niccolo, gefan= gen und ließ durch einen Ausschuß von zehn Wahlherren ben Gabriele Aborno, einen reichen Kaufmann aus bem Stand der Popolaren, zum Dogen erwählen 1). Bald barauf starb Simone Boccanera und ward, da ihn die herrschende Partei der Adorni hasste, fast ohne alle Begleitung begraben. Dogen Gabriele zur Seite standen sechs Consiglieri (wie in Benedig), und diese hatten zuvorderst die Aufgabe, über die ge= setzlichen Schranken der Dogengewalt und über die Verfassung von Genua Bestimmungen zu treffen; sie aber eben so wenig wie früher Simone gestanden dem Adel irgend einen Antheil am Regimente in Genua zu. Ja ein Embriaco, der 1365 schon zum Capitan eines Heerhaufens, welcher gegen die Markgrafen von Carreto in Finale ziehen sollte, weil sie die Be= dingungen, unter benen sie sich der Stadt unterworfen hatten, nicht hielten, warb, als er kaum feine Leute aus Genua geführt hatte, weil er als Abeliger verdächtig war, wieder ab: gesetzt und Bartolommeo di Viale an seine Stelle ernannt. Um in Zukunft diese Markgrafen in Schranken zu halten, ward bei Finale eine neue Burgfeste angelegt, und in demselben Jahre trieb auch des Dogen Schwiegersohn, Pietro Recanello, ein Heer auseinander, welches die Doria, die sich emport hat= ten, in Sassello aus der Lombardei zusammenzogen.

Bald nachher kam eine von jenen Freibeutercompagnieen, welche im 14ten Jahrhundert Italien durchzogen, in Diensten Ambrogios de' Visconti, eines natürlichen Sohnes des Bersnadd, an die genuesische Ostküste und plünderte Spezzia. Alles slüchtete nun von dieser Seite mit Weib und Kind nach der Hauptstadt, die dadurch mit Tumult erfüllt ward. In dieser Unordnung sammelte sich plössich ein Volkshause bei dem Hause des Leonardo da Montaldo in der Nähe von S. Syro und zog unter dem Geschrei: viva il popolo e Messer Leo-

<sup>1)</sup> Bei dieser Wahl ahmte man das Wahlverfahren der Venetianer nach: zuerst wählten die Popolaren 20, diese wählten 60, diese 40, diese 21, diese endlich zehn. Stella l. c. p. 1096.

nardo da Montaldo! bei S. Lorenzo, wo ber Pobestà sich entgegenstellen wollte und von Leonardo niedergestoßen ward, nach dem Palazzo pubblico. Der Doge Gabriele gehörte nam lich zu den popolaren Ghibellinen, und Leonardo wollte ihn, von den übrigen popolaren Guelfen aufgemuntert, stürzen; allein der Dogenpalast war fest verschlossen und mit zahlreis den Bewaffneten besetzt. Leonardo zog sich nach dem Palast des Podestà zurud; Viele aber waren ausgeblieben, auf deren Hulfe er gerechnet hatte, sodaß er sich nicht einmal hier zu behaupten vermochte und sich nach Hause begab. Sofort brachten nun die Häupter der popolaren Ghibellinen streitbaren Haufen zusammen; Gianotto Aborno (bes Dogen Bruber), Pietro Recanello und Giovanni da Magneri standen an der Spige. Als Leonardo sein Haus verlassen hatte, um nach Pisa zu fliehen, plunderten sie es.

Die Freibeuter zogen inzwischen im Januar 1366 an ber **1366** Kuste herauf und kamen bis in das Bisagnothal und an das Thor von S. Steffano zu Genua. Alles war in der Stadt in Unruhe und unter den Waffen; besonders auch weil die Ghibellinen fortwährend fürchteten, die Guelfen mochten einen neuen Versuch machen ben Dogen zu stürzen. Kaum hatte sich der wilde Soldatenhaufen im Marz entfernt, als im April Leonardo wieder mit 400 Mann in das Bisagnothal kam und sich mit Niccolo del Fiesco gegen die Stadt verband. Sie brannten Recco, Quarto, Camaldoli nieder und setzten sich bei Bolsonetto im Polceverathal. Hierauf zog Aron Spinola mit mailandischen Truppen bis nach S. Pietro, und Gabriele, ber in ber Stadt selbst eine feindliche Partei zu fürchten hatte, hielt es zulett für bas Gerathenste, sich mit ben Visconten, die vermoge des fruheren Vertrages die Herrschaft über Genua als ihnen gehörig betrachteten, zu vergleichen. Er bot ihnen jahrlich 4000 Goldstücke, und zu ihrer Disposition stets 400 Armbruftschützen; auch sollten alle verbannten Edelleute zurud: kehren dürfen; Leonardo da Montaldo aber zwei Jahre die Stadt meiden. Unter biesen Bedingungen erhielt ber Doge von Mailand zunächst einen Waffenstillstand und im Julius 1367 den Frieden, aber die Spinola und Fieschen setzten den Rrieg mit kleinen Raubereien fort.

In der Stadt selbst war Alles ruhig, bis am 13ten Aus aust 1370 viele Bürger mit der Administration Gabrieles, be= 1370 sonders wegen druckender Abgaben, unzufrieden wurden und sich in der Kirche Sta. Maria delle Vigne sammelten. Unter benen die hier zusammenkamen war der bedeutenoste ein rei= cher Kaufmann von den ghibellinischen Popolaren, Domenico da Campofregoso. Sie zogen nach dem Dogenpalast und be= . lagerten Gabriele. Dieser ließ die Sturmglocke ertonen, aber Niemand kam zu seiner Hulse, und als die Belagerer Feuer an das Thor des Palastes legten, musste er denselben verlas= Sofort wählten die Sieger den Domenico da Campofregoso zum Dogen 1); die Verfassung blieb unter ihm wie unter seinem Vorganger, und nur Popolare bekamen Stellen. Gabriele ward gefangen gehalten und zu Anfange des nächsten Jahres in die Burg von Voltaggio abgeführt. In dem Jahre 1371 ward auch das sieschische Raubnest Rocca tagliata zerstört, und der genuesische Handel mit dem größten Nachdrucke gegen Seerauberei geschützt. In der Stadt ward eine Verschwörung zu Gunften der Fieschen entdeckt, und die Rabelsführer büßten mit ihren Köpfen. Giovanni del Fiesco, der Bischof von Vercelli, welcher zu Unterstützung des Unter= nehmens mit einem Kriegshaufen bis in die Nahe von Genua gekommen war, musste unverrichteter Sache wieder zurud= gehen.

Merkwürdig ist noch das Jahr 1371 in administrativer 1371 Hinsicht für Genua, indem damals zuerst ein Staatsschulz bentilgungsfond eingerichtet ward. Es waren namlich den Gläubigern des Staates dis dahin die Einkunste des Staates von gewissen Ortschaften oder Abgabezweigen verschrieben worz den; sie bildeten eine Gesellschaft welche man das Capitel nannte, und dies Capitel hatte ein Capitelhaus, wo es Leute zur Administration seiner Angelegenheiten beschäftigte und eine Regisstratur hielt. Es waren aber an diese Staatsschuldner der größte Theil der Staatseinkunste hingegeben. Die Schulz den waren in Summen von 100 Liren vertheilt; jede solche Summe hieß ein luogo della repubblica und konnte von

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1101.

dem ersten Schuldner an einen Zweiten, von diesem an einen Dritten verkauft werden. Die Inhaber der Luoghi waren die Interessenten des Capitels. Francesco de' Vivaldi, ein edlen genuesischer Popolare, hatte 90 solche Luoghi, also 9000 ling und diese schenkte er der Republik so, daß die Zinsen dasin auch serner and Capitelhaus gezahlt, aber zu Abzahlung der Schulden oder, was dasselbe ist, zu Einlösung der Luoghi in der Art benutzt werden sollten, daß auch die Interessen der eingelösten fortgingen, die die ganze Schuld erledigt sein wiede.

Das Jahr 1372 gab die Veranlassung zu einem neum **1372** Kriege zwischen Genua und Benedig. Bei ber feierlichen Innung des Königs Peter von Cypern entstand zwischen bem w netianischen Bailo und dem genuesischen Consul Streit über den Vortritt, und die Cyprioten ergriffen die Partei der Be netianer, sodaß 8 Genueser auf dem Plate blieben. Da de alte Haß und die Handelseifersucht zwischen den beiben Set städten ungeschwächt dauerte, und viele andere namentlich in den Verhaltnissen des griechischen Reiches liegende Ursachen hinzukamen, war an keine Vermittelung zu denken; die Ge nueser dürsteten nach Rache und rüsteten sofort unter bes Dogen Bruder Pietro Fregoso (oder da Campofregoso) ein Flotte. Die entscheidenden Begebenheiten dieses genuesisch : w netianischen Krieges sind ebenfalls schon in der venetianischen Geschichte erzählt worden.

## 6. Geschichte von Genua bis zum Jahre 1396.

Während des Krieges mit Eppern und Venedig 1) wird von dem Kriege mit den Fieschen Nichts weiter erwähnt. Im Sanzen scheint sich der Adel mit den bestehenden Verhältnissen mehr ausgesöhnt, und andrerseits auch das städtische Regiment wieder dem Adel Manches gestattet zu haben 2). Währ

<sup>1)</sup> Anfangs und bis 1377 galt ber Krieg Genuas allein bem Menige von Cypern; von 1377 an wurden aber durch den Streit über Ivnebos auch die Benetianer, thätige Theilnehmer.

<sup>2)</sup> Nur die stolzen Grimaldi scheinen sich in dieser Zeit der popoloren Herrschaft ganz aus Genua entfernt und nach ihren Gütern zurückzeit zogen zu haben,

rend des Krieges werden vielfach Spinola, Doria, Grilli, Malloni, Lomellini als Schiffs = und Flotten-Führer genannt. Ja sogar mit ben Fieschen muß während ber ersten Kriegs= jahre eine Ausgleichung stattgefunden haben 1), benn im Jahre 1378 führt Lodovico del Fiesco zehn Galeeren der Stadt Ge= nua als Capitan gegen die Venetianer. Die Markgrafen von Carreto schlossen sich an Genuas Feinde an und nahmen 1378 Albenga, Moli und die neue Burgfeste (Castelfranco) von Finale, welche lettere Ortschaft sie ohnehin inne hatten. Albenga ward ihnen von Bartolommeo Visconte, dem dorti= gen Podestà, übergeben. Dieser namlich war früher einer ber nachsten Freunde des Dogen gewesen, sodaß man ihn den Vi= cedogen nannte; dann hatte ihn Domenico, vielleicht weil fein Einfluß ihm bruckend wurde, durch die Podestarie von Albenga von sich entfernt, und im Zorne darüber übergab er den Fein= den der Republik die ihm anvertraute Stadt. Spåter siel er den Genuesern in die Hande und ward mit glühenden Eisen torquirt und am Safen gehangen.

Inzwischen hatte Domenico unter den einflußreichsten Bürgern trotz der Weisheit, mit welcher er regierte, viele Feinde. Sie wünschten ihn von seinem Amte zu verdrängen, allein bei seiner Wachsamkeit schien es sast unmöglich das Volk unter die Wassen zu bringen. Nun ersannen sie die List, das Gerücht in Umlauf zu setzen, ein viscontisches Heer ziehe aus der Lombardei heran; auch untergeschobene Briefe erhielt der Doge, welche dasselbe meldeten; so ward er getäuscht und gab selbst den Besehl zu Bewassnung des Volkes. Kaum war

<sup>1)</sup> Ich sinde keine ausbrückliche Nachricht darüber, wenn nicht solgende Stelle des Historikers Stella (l. c. p. 1103.) so zu nehmen ist: "Dux Austriae, Patriarcha Aquilegensis et Franciscus de Carraria Dominus Paduae se simul colligarunt cum praemisso rege Ungariae et dominio Januae adversus regem Cypri, Bernadovem Vicecomitem dominum Mediolani ac Venetiarum dominium. Ut autem bellum plenius ageretur, exules orientalis riperiae Januae absoluti ab iis, quae antea perpetraverant, ad patriam restituti sunt." Die Güter der Fieschen lagen auf der dstlichen Küste; nach dem frühet erwähnten Verkauf ihrer Burgen an der Küste besaßen sie vorzüglich noch einen großen Theil des Varese und Güter weiter in das Gebirg herein.

1378 bies am 16ten Junius 1378 geschehen, als das Volk den Dogenpalast, unter Ansührung von Domenicos Feinden, stürmte und ihn des andern Tages drei Stunden nach Sonnenaufgang einnahm 1).

Man ordnete eine Dogenwahl an wie das vorigemal, und Niccolo da Guarco ward Doge. Sofort aber erhob sich nun zu Gunsten der adornischen Partei das gemeine Bolk und ries Antoniotto Aborno zum Dogen aus. Dieser musste dann aber zurückstehen, und Niccolo blied an der Spize der Stadt. Er gestand den Edelleuten wieder die Hälfte der Stellen zu in seinem Rathe und die Hälfte der übrigen städtischen Aemter. Domenico und Vietro da Camposregoso wurden in strengem Se wahrsam gehalten, und alle übrigen Fregosen sollten auf ewige Zeiten verdannt sein. Vietro gelang es bald hernach aus dem Sesängnisse zu entsliehen.

Im Jahre 1379 kam ein Vertrag mit den Markgrasen von Carreto zu Stande, durch welchen die Feindseligkeiten in der Nähe der Stadt ganz aushörten, die Vernadd degli Viscomi die Freibeutercompagnie vom Stern in Sold nahm und im Monat Julius in das Polceverathal sandte. Bei S. Pietro dell' Arena hielt sich der Hause sechs Tage, und sing und plünderte in der Umgegend was ihm in die Hände siel. Der Doge wagte Nichts dagegen zu thun, weil er sürchtete, es möge ihm ergehen wie seinem Vorgänger, wenn er das Volk zu den Wassen riese. Juletz kauste er die wilde Horde mit 19,000 Goldstücken ab und mit dem Jugeständniß sicheren Abzuges mit allem Raube.

Im September kam dieselbe Freibeutercompagnie vom Stern nochmals, diesmal in das Bisagnothal; und setzte sich ganz in der Nähe der Stadt bei S. Francesco. Nun zogen aber Viele vom Abel und von den Popolaren gegen sie und schlossen sie ein, denn es waren nur 400 Mann. Sie wurden überwunden und sast alle gefangen in die Stadt gebracht; nur Astorre de' Manfredi aus Faenza, welcher sie angesührt, entkam als Bauer verkleidet, mit wenigen Andern.

In Pera wurden die dafelbst wohnenden Genueser von

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1109.

ben Feinden der Republik, den Griechen, Venetianern und Türsten, auf das härteste bedrängt, theils durch Seeräubereien, theils durch unmittelbare Angriffe. Als Capitan stand an der Spize der Peroten Niccolo di Marco, ein angesehner Popolare; Postestà war Luciano del Nero. Sie nahmen sich so tapker, daß sie noch im Jahre 1379 von Griechen und Türken wieder friedslichen Vertrag und Sicherheit erhielten.

Im Jahre 1380 kaufte die Republik das Schloß von 1380 Bolfanetto an der Polcevera und ließ es in ein Castell ver= wandeln, um für die Zukunft der Stadt von dieser Seite ei= ' nen besseren Schutz zu verschaffen. Als die Visconten im Herbst desselben Sahres sich Novis bemächtigten und Genua selbst mit einem Angriff bedrohten, fürchtete der Doge die Partei des Antoniotto Adorno, und unter dem Vorwand, ihn mit Wer= beaufträgen nach Toscana schicken zu wollen, ließ er bensel= ben in den Palast einladen. Antoniotto durchschaute die wahre Absicht der Einladung, verbarg sich und floh. Der früher ent= flohene Fregose Pietro kam mit einem gemietheten Haufen an die östliche Kuste, Pietro und Spineta Spinola verbanden sich mit ihm, sowie Simone della Torre di Chiavari; gegen sie ward Lodovico da Guarco, des Dogen Bruder, gesandt, im November. Im Januar unterlag diese ganze fregosische Partei, und im August kam zu Turin, durch ben Grafen von Savonen, ein Friedensvertrag zwischen Genua und allen Feinden dieser Republik zu Stande 1). Nur mit dem Könige von Cypern, welcher an dem Friedenscongresse keinen Untheil genommen hatte, dauerten die Feindseligkeiten fort. Das folgende 1382ste 1382 Sahr verfloß ohne besonders denkwürdige Begebenheiten.

Um so unruhevoller war das Jahr 1383. Es scheint 1383 daß während aller Umwälzungen, welche die Stadt erfahren hatte, das eigentliche Cassen= und Steuer=Wesen der Repu= blik doch immer noch in den Händen einer Behörde war, wel= che aus acht Beisigern bestand, und welche nur immer aus den herrschenden Classen gewählt worden, also insofern auch einem Wechsel unterworsen gewesen waren. Diese Uchter nun ver= weigerten die Gelder zu Besoldung einer Leibwache, welche

<sup>1)</sup> S. oben S. 96 ff. Leo Geschichte Italiens III.

sich der Doge halten wollte; sie verlangten überdies, der Doge solle auf die Eriminalgerichtsbarkeit verzichten und sie dem Podestà allein überlassen; der Eriminalrichter des Dogen, swwie 75 Fußknechte, welche schon eine Wache sür den Dogen bildeten, sollten abgeschafft werden.

Die Opposition der Steuerbehorde gegen den Dogen get dem Volke Muth, seinen Unmuth über die hohen indirecten Abgaben in Thaten auszulassen. Am unzufriedensten war bie Schlächterzunft über eine Abgabe von einem Denar für jede Pfund Fleisch. Als sie am grunen Donnerstag vor dem Thon S. Tommaso zusammenkam, um sich wegen ber Fleischpreik am nachstbevorstehenden Feste zu berathen, riefen ploglich ei nige von ihnen: viva il popolo! sie wurden nicht untersität und wagten nicht in die Stadt zuruckzukehren; in ber folgen den Nacht liessen sie von S. Benigno und von S. Bernatte die Sturmgloden ertonen und riefen badurch die Bewohner der Thaler von Voltri, Polcevera und Bisagno unter die Baf: fen 1). Bis zum Sonnabend war der Tumult noch nicht unterbruckt, und etwa 2000 Bewaffnete, theils Genueser, theils aus ben Thalern, besetzten bas Dominicanerkloster. Inzwischen borte man in der Stadt den Ruf: viva il popolo! muojane le collezioni! (Collectionen nannte man namlich die Abgaben und indirecten Steuern); Andere schrieen, man muffe bas Re giment anbern in der Stadt. Als auch verständige Manne bem Dogen vorschlugen, er moge seine Configlieren ober, wir man sie nannte, Anzianen bloß aus ben Popolaren wähler und die bisherigen entlassen, geschah auch dieses. Ehe die aber noch bekannt ward, hatten die aus ben Thalern schon e nen Corporal von des Dogen Fußgarde erschlagen; des Dogen Brüber Isnardo und Lodovico, welche auf dem Plate vor den Palaste waren, hatten zu geringe Mannschaft bei sich, um e hindern zu können. Auch den Criminalrichter des Dogen brack ten die Aufrührer um. Endlich als Jemand im Auftrage bes Dogen von dem Balcon dem Bolke zurief, es solle eine av dere Steuerordnung eintreten, beruhigte sich dieses, und ber Doge berief ein neues Rathscollegium von 100 Bürgern, wel-

<sup>1)</sup> Stella I. c. p. 1121.

che er bazu auswählte, um mit dem Abel und den Popolaren zu unterhandeln. Nichtsdestoweniger war auch am Ostersonnstage die Stadt voll Tumult, bis die Anzianen und der Doge acht Männer ernennen wollten, welche Macht haben sollten eine neue Versassung für die Stadt auszuarbeiten. Es waren: Federigo da Pagana; Tommaso de' Iglioni; Antonio Longo, aus der Zeche der Giustiniani, nun aber bei der Kausmannschaft '); Francesco da Ancona; diese vier gehörten dem Stande der Kausherren an, die solgenden den Zünsten: Jacopo Calazzo, ein Schlächter; Dagnano Pezono, ein Wollweber; Manuele da Bobbio, ein Gewürzkrämer oder, was damals dasselbe war, Apotheker; die achte Stelle sollte die Zunst der Notare haben, und diese nahm Leonardo da Montaldo, da er Jurist war, sür sich in Anspruch.

Wir lernen aus der Zusammensetzung dieser Behörde, daß in Genua unter der bürgerlichen Bevölkerung ein ähnlicher Unterschied bestand, wie in Florenz zwischen den höheren und niederen Zünsten in derselben Zeit; nur daß in der Seestadt die Kausmannschaft gerade so hohe Bedeutung hatte als alle anderen höheren Zünste zusammengenommen. Zu der Zuchbereiztung beschäftigte Bürger; zu der Zunst, welche durch einen Apotheker repräsentirt ward, auch die Uerzte und Wundärzte; zu der Zunst der Aunst der Notare die Doctoren des Kechts, wenn sie nicht durch ihre Abstammung der höher geachteten Zunst der Kausseute incorporirt waren.

Die Acht delle Provvisioni, wie sie genannt wurden, riesen das Volk bei dem Dominicanerkloster zusammen und geboten denen aus den Thälern die Stadt zu verlassen, denen aus der Stadt die Wassen niederzulegen. Als les gerieth aber in Aufruhr, und Einige schrieen: viva il popolo! Andere viva il doge nuovo! wieder Andere:

<sup>1)</sup> Man sindet es sehr häusig, daß Edelleute in 14ten Jahrhundert in den Städten, wo die Gewerbe im Regiment obsiegen, in Zünste und Gilben eintreten, um Theil am Regiment zu behalten und um ungestörter ihrem eignen Betrieb nachgehen zu können.

viva il popolo ed Antoniotto Adorno! Denn man glaubte ben Abornen in der Nähe und schon im Polceverathal.

Der Doge erkannte nun, daß er sich mit Gewalt nicht würde halten können, und berief die Bürger zum Osterdiensstag auf den Platz vor dem Palast. Hier ließ er ihnen vom Balcon erklären: wer ihn in der bisherigen Weise als Doge wolle, solle seinen Arm in die Höhe heben; wer aber nicht, der solle den Arm nicht erheben. Die Arme erhoben sie alle mit Geschrei, aber die Zölle und Steuern, riesen sie, müssten abgeschafft werden. Antoniotto Adorno kam erst in der solz genden Nacht an, und da er nun nicht mehr hoffen durste den Dogen zu sürzen, sügte er sich gütlich, erhielt durch seine Freunde freies Geleit und ging nach Savona, um seine Zurrückberusung abzuwarten.

Dem Dogen ward bennoch Angst vor Antoniotto, und er rief seine Freunde von ihren Schlössern im Polceverathal nach der Stadt, um ihn zu schützen, sobald Antoniotto, welcher am 6. April die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt, Etwas gegen ihn thue. Als die Acht ihn so mit Bewassneten umzgeben sahen, getrauten sie sich nicht ihre Arbeiten fortzuseten und kamen auf der Piazza de' Banchi zusammen. Hierauf ließ sie der Doge aussodern in den Palast zu kommen, und es hieß er habe die Bewassneten aus demselben entsernt; als aber die Achter in den Dogenpalast eintreten wollten, wurden sie von der Volkspartei davon abgehalten, weil sie nicht ganz sicher seien im Palast, und unter dem Geschrei: viva il popolo e Messer Leonardo! brachte der Hause den Montalden nach seiner Wohnung zurück.

Während der Tumulte hatte das Volk die Zurückberufung der Fregosen erzwungen, und sowie die Achter sich in ihre Wohnungen zerstreut hatten, sammelten sich gegen 3000 bes wassnete Bürger, unter ihnen Pietro da Camposregoso, bei S. Syro. Inzwischen war aber auch Antoniotto Adorno schon in der Stadt, und da auch er bei S. Syro zugegen war, schrie die Menge: viva il popolo e Messer Antoniotto Adorno! So zogen sie nach dem Dogenpalast; sie beschossen ihn, und die Bewassneten, welche ihn besetzt hielten, schosssen wieder auf die Menge. Endlich am 6. April Abends vers

ließ Niccolo mit seinen Brüdern Isnardo und Lodovico und mit seinem Sohne Antonio den Palast; er schlich sich glücklich durch nach S. Lorenzo, dann in ein Haus bei S. Giorgio. Er slüchtete sich zur See nach Finale; seine Brüder durch das Polceverathal nach Carignano.

Die geringeren Zünfte riesen hierauf noch in der Nacht vom 6ten auf den 7ten April Antoniotto Adorno zum Dogen auß; er solgte aber ihrem Ruse nicht, und die Angesehnsten der höheren Zünfte wählten Federigo da Pagana, auß einem ehrbaren Kausherrngeschlecht, zum Dogen. Die Partei des Adornen drohte Federigo zu ermorden, und dieser entsernte sich auf das schleunigste; dann drang dieselbe Partei in Leonardo da Montaldo und die anderen angesehnsten der Popolaren, sie sollten die Wahl Antoniottos bestätigen, erhielt aber keine bejahende Antwort.

Um nächsten Morgen verließ Leonardo sein Haus, unter der Begleitung von 60 Bewassneten und begab sich nach S. Spro. Dahin lud er auch die anderen angesehnsten Popozlaren ein. Er ward zum Ordner der Dogenwahl ernannt und wählte vierzig von ihnen, welche einen Dogen erheben sollten; sie erwählten aber ihn selbst. Er erklärte sich zur Unnahme bereit, aber nur auf 6 Monate.

Untoniotto war während dieser ganzen Zeit im Dogenspalast geblieben, und bei ihm waren etwa 600 Bewassnete. Leonardo sandte ihm zwei angesehne Männer, ihn einzuladen nach S. Syro, um als Bürger ihm, dem Dogen, zu huldisgen. Untoniottos Partei aber schrie, sie wolle den Leonardo nicht, bis die Verständigeren doch zum Nachgeben riethen und Untoniotto in das Dominicanerkloster zog. Un demselben Tage noch kam eine völlige Ausschnung zwischen Leonardo und Unstoniotto zu Stande. Friede und Ruhe kehrten wieder 1). Eine allgemeine Umnestie ward erklärt, und die 15 Räthe des Dosgen wurden alle aus den Popolaren gewählt. Die Weins und Fleisch-Steuer ward herabgesetz; andere Abgaben wurden ganzausgehoben.

Damals hielt sich Jacques de Lusignan in Genua auf;

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1125.

1382 König Peter von Cypern war 1382 gestorben, und Jacques, der ihm folgte, hatte sich schon mit dem gestürzten Dogen Niccolo da Guarco verglichen. Der Vergleich ward nun auf recht erhalten und bestätigt. Die Genueser erhielten Famago: sta zu freiem Besitz und ausserdem eine bedeutende, in jahrlichen Raten zu zahlende Geldsumme. Nachdem alle politischen Verhaltnisse geordnet waren, wurden bem Konige zu Ehren die glanzenosten Spiele und Bankette angeordnet, und am 23sten Junius verließ er, von 10 genuesischen Galeeren begleis tet, die ligurische Kuste.

Als die sechs Monate verflossen waren, für welche Leonardo die Dogenwürde allein hatte annehmen wollen, behielt er seine Stellung ohne Underung auch weiter bei. Er regierte bie Stadt auf das vortrefflichste und ward von allen Seiten geehrt. Eine Seuche machte seinem Leben schon im Junius 1384 1384 ein Ende. Antoniotto Aborno ward sein Nachfolger. Keinerlei gewaltsame Bewegung fand dabei statt; denn die Pestilenz wuthete fo fürchterlich in der Stadt, daß Alle demus thig und muthlos einhergingen. Die Markgrafen von Carreto, benen sich Niccolo da Guarco in Finale anvertraut hatte, lie-1385 ferten ihn 1385 an Antoniotto aus, und dieser ließ ihn in Le-

rici gefangen halten.

Die nachsten Jahre verflossen in völliger Ruhe. Antoniotto folgte in seiner Regierung ganz ben Grundsätzen Leo-1388 nardos. Im Jahre 1388 führte Rafaele Aborno, des Dogen Bruber, eine Flotte gegen Tunis, von wo aus der genuesische Handel gefährdet ward, und machte einige Eroberungen, die er den Sicilianern, welche sich zu dieser Expedition mit Genua vereinigt hatten, überließ. Eine größere Flotte, auf welcher sich sehr Viele von französischem Abel befanden, ging im De 1389 cember 1389 unter Giovanni (Oltramarin) de' Centurioni gegen Tunis unter Segel. Der Ungestüm der französischen Ritter vereitelte allen bedeutenden Erfolg dieser Erpedition 1).

Vom neuem begannen die Parteikampfe in Genua im 1390 Jahre 1390. Pietro da Campofregoso war den Adornen zu-

<sup>1)</sup> Stella l.c. p. 1129. Barante histoire des ducs de Bourgogne. vol. II. p. 93 sq.

wider und suchte Antoniotto die Dogenwurde zu entreissen. Untoniotto erfuhr davon und ließ den Fregosen in der Nacht vom 8ten auf ben 9ten Januar gefangen nehmen, gab ihm aber gegen Bürgschaft die Freiheit wieder. Dann sah Untoniotto, wie er nichtsbestoweniger immer ärger angeseindet und bedroht ward; er beschloß also Genna zu verlassen. Er gab am 3ten August vor, nach einem Garten vor dem Thore reiten zu wollen, begab sich aber von dem Garten nach dem Hafen, bestieg eine von Corrado Doria geführte Galeere und verließ die Stadt und die Burbe seiner Geschäfte, ohne daß irgend Jemand darauf vorbereitet gewesen ware. Um zu ver= humn, daß jener Antonio Longo de' Giustiniani sein Nachfol= ger wurde, hatte er ihn mit sich auf ben Spazierritt genom= men, dann auch auf die Galeere und erst nach einigen Tagen ließ er ihn von sich. Antoniottos Nachfolger ward am 3ten August Jacopo da Campofregoso, des Domenico Sohn.

Zu Anfange des Jahres 1391 machte Antoniotto mehr= 1391 fache Versuche zur Rucktehr nach Genua. Er mochte gehofft haben später wenigstens in Genua leben zu können und wollte nun die Heimkehr, welche ihm ber Doge verwehrte, mit Ge= walt erzwingen. Carlo und Lazarino, Markgrafen von Car= reto, verbanden sich mit ihm und sie brachten etwa 800 Mann auf. Mehrere andere von dem Geschlecht dieser Markgrafen waren Antoniotto zuwider; diese hatte der Doge gebeten die Heranziehenden zu verfolgen. Desungeachtet ging bes Do= gen Bruder, Venerio da Campofregoso, dem Adornen entge= gen und bewillkommte ihn; benn die Fregosen, welche in der Stadt die Guarchi sich entgegen sahen, waren unterdessen ber Meinung geworden, sie wurden bequemer herrschen können, wenn sie die Abornen aufnahmen. Antoniotto durfte so am 5ten Upril ungehindert in die Stadt ziehen, und seine Gegner, die bei S. Pietro dell' Arena stehen geblieben waren, wurden vom Dogen ersucht ihm nicht weiter zu folgen. Als nun aber in des Adornen Haus bei S. Ugnese eine große Bahl ter angesehnsten Bürger zuströmten, wurde diese Partei ei= nig, Antoniotto solle wieder Doge werden, und er ließ noch benselben Abend Jacopo sagen, er moge seine Effecten wieder aus dem Dogenpalaste schaffen lassen, denn des anderen Ta=

ges wolle er (Antoniotto) selbst wieber Doge sein. Jacope sah seine Partei so schwach, daß er sich fügen musste; ward dann aber von dem Dogen Adorno in großen Ehren gehalten

Durch Gebietsstreitigkeiten über die Jurisdiction in m tergeordneten Ortschaften kam es in bemselben Sahre zu ch nem Abfall Savonas von Genua. Dagegen erhielt Antoniotts gegen Geld und durch Vertrag Serravalle und Novi, welche Orte die Mailander lange besetzt gehalten, zurück. Gine Reit Verfolgungen, Einkerkerungen und Hinrichtungen hatten in 1392 Jahre 1392 statt gegen die Feinde des Dogen. Bis am Ende Antonio de' Viali, der Bischof von Savona, dessen Bruda Benedetto unter den Opfern dieses Parteihasses war, von bm fieschischen Gütern, wohin er sich geflüchtet hatte, aus mit 600 Mann an das Thor S. Steffano kam und sich dessel ben bemächtigte. Hier führte ihm Battista Boccanera, Sime nes Sohn, aus der Stadt 200 Mann zu, und Lodovico de Guarco sammelte bewaffnete Haufen bei dem Thor von E. Andrea. Sie blieben zu lange unentschlossen, und Antoniotto, welcher voraussah, Battista und der Bischof wurden sich gegen Abend nach S. Francesco zurückziehen, sandte in die Nah von S. Francesco nach dem Castelletto Verstärkungen. sich Battistas und des Bischofs Leute mit Nachdruck angegris fen sahen, liessen sie ihre Führer im Stiche. Den Bischof ließ Untoniotto im Burgverließ von Noli fast verschmachten. Lodo:

Bald darauf zog des Dogen Bruder Rafaele gegen die Spinola an der Scrivia und nahm ihnen Buzala, Borgo d'Fornari und Ronco, weil die Einwohner gern genuesisch sein wollten. Es scheint der alte Adel nahm sich der Spinola an, Antonio del Fiesco kam im Mai von seiner Burg Torreglia das Bisagnothal herab dis in die Nähe der Stadt. Der Doge ließ die Zugänge zu dem Platz vor dem Palaste besessigen. Die Brüder Leonardos von Montaldo slohen aus der Stadt nach Torreglia. Antoniotto erhielt sich nur noch durch Sewalt. Am 15ten Junius empörte sich Martino da Montaldo, dessen Mutter eine Schwester Antoniottos, dessen Ba

vico da Guarco ging nach Rhodus; Battista ward verbannt ').

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1133.

ter ein Bruder Leonardos gewesen war. Die Einwohner Genuas griffen zu den Waffen; sie sammelten sich bei S. Un= drea, ernannten 12 Governatori und liessen des Dogen Regi= ment für beendigt erklaren. Als aber die Bürger um die Mit= tagsstunde jeder nach Hause ging, um zu essen, überfiel Un= toniottos starke Leibwache die wenigen unter den Waffen blei= benden, und diese verloren den Muth und baten um Gnade. Mit Einbruch der Nacht kamen die Brüder Leonardos da Mon= taldo (Antonio da Montaldo, Leonardos Sohn, an ihrer Spige) mit bewaffneten Leuten von den Gütern der Fieschen 1) in die Stadt, und Antoniotto verzweifelte sich halten zu konnen. Er floh zu den Dominicanern. Antonio da Montaldo be= setzte den Dogenpalast und ward als Doge ausgerufen, in sei= nem 23sten Jahre. Als Antoniotto wenige Tage nachher heimlich die Stadt verließ und nach Rapallo ging, gab ihm fein Neffe Martino, ohne Vorwissen bes Dogen, bas Geleit und legte badurch ben Grund zu dauernder Feindschaft. Rapallo sammelte Martino Leute der Ghibellinen in dieser Stadt und verfolgte unter dem Feldgeschrei: viva l'aquila! die Guelfen und die Anhanger des Dogen, namentlich die del Canale.

Mit den Spinola und Fieschen verglich sich der neue Doge und gab die durch Antoniotto gegen sie gemachten Ersoberungen zurück. Im Februar 1393 ward auch Martino ge= 1393 fangen genommen. An die Spize der Ghibellinen auf der Ostäuste, welche sür Antoniotto waren, trat nun Odoardo della Torre aus Rapallo. Er eroberte Chiavari und verfolgte die Guelsen, denen die Fieschen von Torreglia zu Hülfe kamen. So waren die Parteien des Adels aus der Stadt vertrichen, aber das Land zerrissen sie noch fort und fort durch unbedeustende Fehden, in denen sich unruhiges Kriegsgesindel bildete und sammelte, das dann dei Gelegenheit wieder jenen vier mächtigen Popolarensamilien, den Adornen, Fregosen, Monstalden und Guarchen in der Stadt und ihren Parteien diente. Im Junius kam Antoniotto, von-Freunden im oberen Italien unterstützt, wieder durch das Thal von Voltri dis vor die

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 497.

Stadt, vermochte aber Nichts auszurichten und floh zu dem Markgrafen Francesco von Carreto. Nun sammelte sich aber bald darauf ein Haufe emporten Landvolkes im Bisagnothal; Rafaele da Montaldo, des Dogen Oheim, ward geschlagen; Dietro da Campofregoso und Niccolo di Zvalio sammelten bewaffnete Haufen in der Stadt, zuerst bei S. Spro, dann bei 6. Donato. Der Bischof von Savona, welcher inzwischen frei geworben, und Lobovico da Guarco, welcher zurückgekommen war, ergriffen ebenfalls nebst ihrem Unhange die Waffen gegen ben Dogen, und am 15ten Julius kam es zum Kampfe beim Dogenpalast. Den ganzen Morgen bauerte bas Gefecht. Rach Mittag kam Clemente da Premontorio mit bewaffneten Leuten aus den Thalern zu Gunsten Antoniottos in die Stadt, während schon der Doge mit dem Fregosen Pietro unterhan: beite und diesem den Ducat lassen wollte. Gegen Clemente konnte sich der Doge nicht halten; er und seine Brüder flohen in die Häuser der Doria. Beim Eindringen in den Palast kam Pietro mit den Seinigen zuvor und sie riefen ihn zum Dogen aus; sofort begann der Kampf von neuem, bis Clemente auch Pietro aus bem Palast getrieben hatte. Clementes Partei rief aber nicht den Antoniotto, sondern ihren Füh: rer selbst zum Dogen aus 1).

Denselben Abend noch kamen die Gegner der adornischen Partei (und folglich Clementes) in der Kirche S. Maria delle Vigne zusammen. Sie wählten 12 Governatori und übertrugen ihnen die volle Staatsgewalt in Genua. Am 16ten Julius sammelten sich diese von den zwölf Governatoren geführten Genueser vor dem Dogenpalast, belagerten Clemente und vertrieben ihn bald aus dem Palaste. Sobald die Feinde Clementes gesiegt hatten, erschien Antonio da Montaldo wieder; dann wurden von den 12 Governatoren und ihrer Partei zehn Wänner erwählt, die den Auftrag erhielten das Stadtregiment zu ordnen. Diese zehn wählten sürs erste zehn Wahlteren, und diese sodann den Francesco di Garibaldo, einen von den Giustinianen, auf Ein Jahr zum Dogen.

Die Ordnung kehrte wieder und man hoffte auf bessere

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1137.

Beiten; doch von aussen kamen neue Störungen. Antoniotto Aborno machte neue Anstrengungen sich wieder in Besitz der Dogenwurde zu setzen. Er kam mit einem bewaffneten Saufen in das Thal von Voltri. Um 21sten August war deshalb in der Stadt Alles unter den Waffen, und es verbreitete sich das Gerücht, Antonio da Montaldo sei mit Antoniotto im Ein= verständniß und wolle ihm die Stadt gewinnen helfen. Die wuthenosten Gegner der Abornen, der Bischof von Savona und Battista Boccanera, sammelten bewaffnete Schaaren bei S. Spro und ricfen: viva Messer Francesco di Garibaldo! Von der Wohnung des Antonio da Montaldo hingegen zogen die Anhänger der Adornen bewaffnet nach der Piazza de' Ban= chi, wo ein Treffen mit den Bischöflichen begann und die Letz= teren ganzlich geschlagen wurden. Hierauf blieb wieder Alles ruhig in der Stadt, doch fürchtete der Doge neue Bewegun= gen zu Gunsten Antoniottos und erhielt am 30sten August von den Spinola einen Haufen von 1500 Mann zugeführt, welcher aus deren Unterthanen, aus den Bewohnern des Pols ceverathales und aus den nordlich der Wasserscheide des Apen= gelegenen genuesischen Ortschaften zusammengebracht nins war. Ein Theil dieses Haufens ward durch Untoniottos Leute zerstreut; ein anderer Haufe, welchen die Fieschen herbeifüh= ren wollten, ward von Antoniottos Freunden aufgehalten, und der Doge Francesco ward, als er die Macht der adornischen Partei sah, so niedergeschlagen und muthlos, daß er am 31sten August freiwillig seinem Umte entsagte und in seine Privatwohnung zurückfehrte.

Untonio da Montaldo, welcher bisher, um gegen Franzesco einen Anhalt zu haben, die Adornen begünstigt hatte, vereinigte sich, sobald er die Möglichkeit sah selbst wieder Doge zu werden, mit der Partei des Battista Boccanera und traf Anstalten die Stadt gegen Antoniotto zu vertheidigen. Sie konnten nicht verhindern, daß noch am 31sten August 300 von Antoniottos Anhängern das Thor von S. Steffano einnahmen; denn die Bürger hielten sich fast alle in den sestverzschlossenen Häusern und wollten die Parteien ihre Sache auszsechten lassen, so daß von beiden Seiten nur kleine Hausen zum Fechten kamen. Einen größeren von 5000 Mann sührte

enblich Antoniotto selbst in die Stadt; er ging nach seinem Hause bei S. Agnese, und hier sanden sich etwa 2000 aus der Stadt ein, um ihm Gluck zu wünschen. Abends brachte in einigen Quartieren der Stadt Antonie da Montaldo etwa 400 Bewaffnete zusammen, und vorher hatte er etwa schon 100 Mit diesem kleinen Haufen zog er, er selbst zu Fuß, ohne Beinschienen und Fußbleche, wie ein geringer Bürger angethan, gegen Antoniottos Haus, um ihn zu vertreiben. Sein Dheim Paulo da Montaldo war im Ritterharnisch und zu Pferde; er stritt auf das tapferste. Die ganze Partei der Montalben that Wunder der Tapferkeit; die fremben Soldner, welche Antoniotto begleitet hatten, glaubten nicht, daß die Angreifenden so geringe an Zahl seien, sie meinten, die ganze Stadt sei gegen sie in Aufruhr, da sie die engen Ausgange der Straßen gegen S. Ugnese hin mit Bewaffneten erfüllt und diese mit so verzweifeltem Muthe fechten saben. otto selbst floh, mit ihm sein Miethlingshaufen; viele von ben fremden Rittern fielen, als sie in dem Straßengewinkel einen Ausgang suchten, ihren Feinden in die Bande.

Frühmorgens am Isten September ritt Antonio da Monstaldo von seinem Hause nach dem Dogenpalast. Der Rath der Anzianen, wie er unter dem Dogen Francesco gewesen war, und andere angesehne Popolare — zusammen hunden Personen — wählten Antonio zum Dogen, und er leistete den Anzianen den gesoderten Eid treulicher Verwaltung 1). Hierauf bestätigte er alle Räthe, welche Francesco gehabt hatte, in ihren Stellen, und sie fassten Beschlüsse, durch welche ihm und seiner Familie besondere Ehren und Geldvortheile ertheilt wurden.

Die Stadt blieb nun ziemlich ruhig bis zum 1sten Ja: 1394 nuar 1394, an welchem Tage das Bisagnothal sich gegen den Dogen empörte. Viele aus dem Polceverathal und aus dem Thale von Voltri vereinigten sich mit den Aufrührern, doch unterlagen sie dald den geordneten Kriegshausen, welche Antonio gegen sie aussandte. Ein neuer Angriff auf das besteitende Regiment ward zu Ansange des Aprils von einem Hau-

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1140.

fen Unzufriedener gemacht, welche aber Battista Boccanera bald in die Flucht trieb. Während der ganzen Zeit dieser Rampfe in der Stadt war das Gebiet von Genua in der årgsten Verwirrung: jede Partei suchte sich in einzelnen Thei= Ien zu halten; auch die vielen Häuptlingsfamilien des Adels hatten da großen Einfluß und die Markgrafen von Carreto; der übrige Landadel war ebenfalls überall parteit; dazu kam die große Unzahl brodloser Menschen, badenloser Abenteurer, Freibeuter, Gaudiebe; — es war ein fürchterlicher Zustand der Zerrüttung, wenig besser als ein Krieg Aller gegen Alle. Plun= derungen, Brandschatzungen, Aushauen der Weinstöcke und Di= baume, Geeraubereien der Tuneser hatten die Trostlosigkeit der landlichen Bevolkerung auf einen fürchterlichen Punct ge= steigert. Es ist ganz unmöglich auch nur die bedeutenderen unter den Treffen und Gefechten dieser und der nachsten Zeit alle aufzuzählen; und in der That auch unnöthig, da das Angeführte vollkommen hinreicht die Hauptkategorien der In= teressen der damaligen Zeit im Genuesischen zu charakterisiren.

Bis zum 24sten Mai 1394 trug Antonio da Montaldo 1394 die Burde des Ducates; da aber sah er ein, nachdem er eine Reihe von Hinrichtungen hatte anordnen, nachdem er sozgar Battista Boccanera schon zum Tode hatte verurtheilen müsssen, und sür ihn, seinen Verwandten, mit Mühe die Begnasdigung bei seiner Partei hatte durchsetzen können, da sah er ein, daß es eine unerträgliche Stellung sei, welche ihm zur Ausgabe machte, die Ruhe und Ordnung bei einem Votke einzusühren und zu erhalten, das durchaus weder Ruhe noch Ordnung ertragen konnte. Er entwischte heimlich und sloh auf einer Galeere übers Meer; ein Freund, den er zum Cassstellan von Gavi gemacht, übergab ihm diese Burg.

In der Stadt brachte seine Flucht wieder Alles unter die Wassen. Zehn Männer wurden endlich zur Dogenwahl ernannt, und Niccolo di Zoalio ward Doge. Im August kehrte Antoniotto Adorno nach Senua zurück und schloß mit dem neuen Dogen einen Vergleich. Bald hernach ward Antonio da Susarco<sup>2</sup>) gefangen gesetzt, weil er sich in eine Verschwörung ge=

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1143.

<sup>2)</sup> Des ehemaligen Dogen Niccolo ba Guarco Sohn.

gen den Dogen mit den Fregosen eingelassen hatte; sobald man ihn wieder frei ließ, griffen die Guarchi und Fregosi zu ben Baffen. Niccolo di Zoalio, der Doge, entwischte und lief sein Amt im Stiche. Er hatte ausser ben Guarchen und Fregosen auch noch die Abornen und Fieschen zu Feinden und fab, sobald es einmal zu offnem Wiberstande gekommen war, kein Mittel sich zu halten. Am 19ten August sollte nun ein neuer Doge erwählt werden: die Bahl stellte sich zwischen Dietro ba Campofregoso und Antonio da Guarcho; sie loosten, und Antonio erhielt den Ducat. Sofort aber zog ein Haufen mit dieser Wahl Unzufriedener nach dem Castelletto, wo sich Niccolo di Zoalio hingeflüchtet hatte; hier zogen sie Berstär kung aus ben brei Thalern an sich und wurden wohl 2000 Mann stark. Ein Angriff, den sie Abends auf die Stadt machten, ward von den Guarchen zurückgeschlagen. Am anbern Tage kam Luca del Fiesco mit 600 Bewassneten in die Stadt und setzte sich bei Sta. Maria in via larga fest. Bald barauf langte auch Antonio da Montaldo mit 400 Solbnem von Gavi an. Während Guarchen und Zoalier mit einander tampften, die Fregosen die Guarchen nur schwach unterfintten, suchte sich nun auch Antonio wieder ber höchsten Gewalt zu bemächtigen, um seine Feinde zu vernichten. Die Stadt war in vier feindliche Lager verwandelt. Antoniotto Aborno, welcher Antonio da Montaldo in die Hände siel, ward nur freigelassen, als er sich bereitwillig zeigte, die Stadt wieder zu verlassen und nach Voltri zu gehen ').

Den 30sten August griff Antonio da Guarco mit etwa 200 Mann die Partei im Castelletto an und ward gänzlich geschlagen. Von der dstlichen Küste aus dem Sturathal und aus der Gegend von Chiavari waren Viele von ghibellinischem Abel mit ihren Leuten zur Stadt gekommen, um Antonio da Montaldo zu unterstüßen; sie sielen ebenfalls über die guarchische Partei her, weil zu dieser Viele von den guelsischen Familien hielten. Am 31sten August kehrte endlich Antoniotto Aborno nochmals wieder, ward bereitwillig im Castelletto ausgenommen, und als wenige Tage nachher der Doge Antonio

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1145.

da Guarco nach Savona flüchtete, drang jene zoalisch schibellinische Partei des Castellettos unter Antoniottos Führung in die Stadt ein. Die Guelfen flüchteten in ihre festen Bauser. Der erzbischöfliche Palast (damals war Jacopo del Fiesco Erz= bischof) ward zerstört; ein Theil der Guelfen zog mit Luca del Fiesco in das Bisagnothal. In der Stadt wurde noch gegen einzelne Besitzungen von Guelfen gewüthet. Untonio da Mon= taldo und Antoniotto Aborno riefen am 3ten September die Bürger nach S. Francesco zusammen; Untoniotto sprach vor einem Burgerausschuß, welcher einen neuen Dogen wahlen sollte, und dieser wählte durch Acclamation ihn selbst. er mit Antonio da Montaldo vorher übereingekommen war, keiner von ihnen beiden wolle den Ducat annehmen, ein Drit= ter ihnen befreundeter solle ihn haben, verließ Antonio mit sei= nem Unhange sofort die Stadt und ging wieder nach Gavi. Um 27sten November wurden die Consiglieren oder Anzianen des Dogen, achtzehn an Zahl, zur Halfte aus dem Abel, zur Hälfte aus ben Popolaren gewählt.

Die Republik war in ber größten Verlegenheit; bie bruckend= sten Abgaben der Unterthanen halfen ihr Nichts, weil sie an die Staatsschuldner sammtlich verpfandet worden waren. Als es nun im folgenden Jahre 1395 auch den Grimalbi gelang 1395 Monaco wieder an sich zu bringen; Antonio da Montaldo sich in Gavi, die Guelfen ber Oftkufte in Porto Benere hielten; Antonio da Guarco und Antonio da Montaldo in die Genua nahe liegenden Thaler mit lombardischen Miethtruppen feind= liche Einfälle machten; Antoniotto, um sich nur einigermaßen gegen seine Widersacher zu schützen, in der Stadt und in den Thalern eine Burgfeste nach ber andern anlegen und gegen 800 Genueser verbannen musste; als ber Senneschall von Provence, Giovanni de' Grimaldi, einen, wenn auch mislingenben, Anschlag auf Ventimiglia machte, mussten in dem adornischen Dogen wohl Zweifel entstehen, ob er auch im Stande sein werde sich gegen so viele Feinde zu halten.

Um nun, wenn er einmal sein Amt wieder verlieren sollte, wenigstens soviel Vortheil von der Resignation zu ziehen als möglich, und weil in der That nicht abzusehen war, wie irs gend ein Genueser sich an der Spike der Republik zu erhals

ten vermöchte, brachte er in Vorschlag, den Ducat von Genua einem fremten Fürsten zu übergeben. Der Vorschlag fand seine Anhänger, und Dagnano de' Malloni, von der Adels= zeche der Cattanei, ging als Abgeordneter der Unhänger des Dogen unter dem Udel, Pietro da Persio von den Popolaren an den französischen Hof, um König Karl das Regiment von Genua anzubieten. Einige in Genua waren mehr fur ben Herzog von Orleans, Andere für den Herzog von Mailand, und der Lettere bewarb sich formlich um die Signorie in Genua durch eine Gesandtschaft 1). Antoniotto aber und die Mehrzahl der einflußreichen Bürger blieb Frankreich geneigter, ohngeachtet viele von des Königs Rathen gegen die Unnahme des Regimentes waren. Als sich der König selbst entschieden erklart hatte, daß er wolle, berief Untoniotto 200 von den ahibellinischen Popolaren und stellte ihnen vor, wie man ents weber in irgend einer Weise Geld schaffen oder sich dem Ronige von Frankreich in die Urme werfen muffe. Gie mahlten das Lettere; dann ebenso die Guelfen. Nun berief er 800, namlich 200 abelige Shibellinen und 200 Guelfen, und ebenso 200 popolare Ghibellinen und 200 Guelfen, und alle waren einig den König von Frankreich zum Herrn der Stadt zu machen.

1396 Um 25sten October 1396 kam der Vertrag 2), wie die

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1150. Giovan Galeazzo hatte gewissermaßen einige Ansprüche mehr, von Antoniotto begünstigt zu werden, als der König von Frankreich; denn er hatte vorzüglich durch die Unterstüßung,
welche er dem Antoniotto zu Theil werden ließ, diesem möglich gemacht,
immer und immer wieder in Genua bedeutend aufzutreten.

<sup>2)</sup> Das Angemessenste wird sein, diesen Bertrag in dem Auszuge, welchen Stella (l. c. p. 1151 sq.) davon giebt, wortlich mitzutheilen: "Januenses constituunt praemissum regem in verum dominum Januas et locorum et jurium ipsius civitatis, salvis tamen semper juridus Romani imperii, si qua ea urbe et pertinentidus ipsi habet. In turri namque praetorii Januensis, in galeis et navidus, locisque aliis ubi vexillum universitatis Januensis poni solitum est, cum ipso vexillo aliud poni debet, quo ab una parte et facie regni Francorum signum sit, et ab alia Romanorum imperii. Ipse rex debet unum gubernatorum pro eo Januam mittere ex subditis ejus de Francia, aut partibus ultra montes, qui Januam gubernet et regat secundum statuta

Stadt regiert werden solle, zwischen Antoniotto und den französischen Abgeordneten zu Stande, und am 27sten November legte der Doge seine Stelle nieder.

## 7. Das französische Regiment in Genua, bis 1409.

Bei der Ernennung des ersten Governatore fand eine verstragsmäßig ausbedungene Unregelmäßigkeit statt: die späteren Governatoren sollten nämlich immer Franzosen sein, nur zu Gunsten Antoniotto Adornos war eine Ausnahme gemacht, und unmittelbar nachdem er der Dogenwürde entsagt hatte, wurde er von den französischen Botschaftern zum Governatore ernannt.

ipsius civitatis una cum infrascriptis consiliariis, quique et habeatur et honoretur a Januensibus, ut hactenus habuerunt ducem Januae ad parendum ei eumque insuper honorandum. Nominetur idem praeses regius gubernator Januae et habeat duas voces in consilio, ut duces habebant; pro cujus mercede et remuneratione sibi a Januensi republica annuatim solvantur librae octo millia et quingentae Januinorum pecuniae, ut ducibus solvebantur. Equos habeat et familiam viceduces seu vicegubernatores duos, milites duos, custodes et executores per urbem, aliamque familiam, qua dux potiebatur Januensis. Habeat XII seu plures consiliarios super gubernatione et regimine urbis ipsiusque locorum, inter quos sint nobiles et vocati de populo, Guelfi et Guibellini numero pari. Sed ejusdem consilii de parte Guibellina sit prior. — In corum consilio siquidem gubernator ab eis consiliariis requisitus adesse noluerit, aut casu aliquo non valuerit, possint decernere ac si dictus gubernator esset consilio praesens. Nec possit rex praemissus aliquod onus sibi solvendae pecuniae imponere Januensibus, nec ipsos Januenses adstringere occasione schismatis ecclesiae nunc vigentis, ut plus adhaereant uni parti quam alteri. Si autem navigia aut Januenses armigeros rex voluerit, eisdem de regali et fisco proprio solvere teneatur. Habere inimicitias teneantur Januenses et bella cum illis hominibus, quibus proelia moverit ipse rex, exceptis tamen obligationibus et foederibus, quae universitas habet Januae cum Romeorum seu Graecorum imperatore et Cyprico rege. Teneatur insuper idem rex dominus Januae toto eius conanime Januenses defendere adversum omnes, qui Januensibus obsint; et castella juraque Januensi ablata reipublicae citra annos quatuor et totidem menses teneatur ad ipsius regis et urbis Januensis dominatum reducere."

Untonio da Guarco und Antonio da Montaldo versuchten immer noch durch Gewalt der Wassen Antoniotto und mit ihm nun auch das französische Regiment wieder zu stürzen. Im März 1397 kamen dann einige Schaaren französischer Ritter an; dem Führer derselben, einem Grasen von S. Paul, übergab Antoniotto das Gouvernement und zog sich in sein Haus bei S. Agnese zurück. Im Julius ward ein Vertrag geschlossen mit Antonio da Montaldo und seinen Brüdern, dem zusfolge sie gegen eine namhaste Summe Gavi der Republik überantworteten und in Zukunst Frieden zu halten versprachen. In kurzem war die ganze genuesische Küste unterworsen dis auf die Gegenden östlich von Levanto, wo sich eine ghibellinische Partei der Ostküste, die Bertoloti, hielten. Nachdem dies erreicht war, verließ der Graf von S. Paul Genua und hinzterließ in Genua nur einen Stellvertreter.

Im Mai 1398 erlitt ein Heerhaufe ber Republik, wel-**1398** cher gegen die Bertoloti ausgesandt worden war, von diesen, die durch die Markgrafen Malaspina unterstützt wurden, eine Nieberlage. Im Junius kamen die Bertoloti nach Chiavari. Auch mit den Bewohnern der drei Thaler war wieder zu kampfen; Antonio da Guarco (der sich auch mit dem Gouvernement versöhnt) und Antonio da Montaldo sollten mit ihnen unterhandeln, kamen aber in Verbacht diesen Aufstand selbst veranlasst zu haben und wollten dann die Rückkehr nicht magen, sondern griffen mit den Rebellen die Stadt selbst an. In der Nacht vom 16ten auf den 17ten Julius erstiegen sie die Mauer, öffneten ein Pfortchen, und nun kamen diese sogenann= ten Ghibellinen in die Stadt und sammelten sich bei den Bausern der Spinola di S. Luca und bei denen der Doria. Guelfen aus der Stadt zogen nach der Piazza di S. Lorenzo, wo die Fieschen ihre Häuser hatten. Antonio da Montaldo und Sceva Doria brangen auf den Platz vor vor dem Dogens palast, boch wollte der Lettere Nichts gegen das königliche Gouvernement thun, sondern bloß gegen seine personlichen Feinde verfahren. Antonio war darüber aufgebracht und zog sich zu ruck. In anderen Theilen der Stadt dauerte der Kampf fort. Man sperrte einzelne Quartiere, und alle Anarchie der früheren Zeit kehrte wieder. Langere Zeit verging fast kein Tag ohne

ein Gefecht in den Straßen ober im Hafen; dabei wuthete die Pestilenz. Ihr siel auch Antonio da Montaldo zum Opfer.

Bis zum 29sten Julius bauerte die Verwirrung in der Stadt, da endlich kam durch einen neapolitanischen Flotten= führer, Gasparro Costa, der eben im Hafen angekommen war, ein Friedensvertrag unter ben kampfenden Parteien zu Stande. Die Ghibellinen gaben besonders das als Grund ihrer Empos rung an, daß der französische Statthalter mit seinen zwei Stim= men fortwährend zu den Guelfen halte und sie deshalb immer im Rathe der Anzianen die Überstimmten seien. Dieser sollte, um dies Misverhalniß zu andern, hinfuro aus 10 Ghibellinen und 8 Guelfen bestehen. Das Castelletto ward bis auf die alte Burgfeste, welche schon vor 1394 daselbst gewesen, nie= dergerissen. Ueber das Niederreissen von Befestigungen, welche den verschiedenen Parteien gehörten, kam es zu neuen Unord= nungen und schon am 11ten August wieder zu blutigen Auftritten. Ein neuer Friede kam, nachbem am 12ten die Stadt mit Mord und Verwüstung erfüllt gewesen war, am 13ten zu Stande; doch schon der 24ste August brachte neue Unordnung und der 27ste einen neuen Frieden; und der 31ste wieder Zwist. Am 3ten September ward von fruh bis in die Nacht auf allen Seiten mit der größten Erbitterung gefochten, und viele Sauser wurden, wie bei ben früheren Gefechten, bis auf den Grund geschleift. Am 4ten September endlich ward ein dauernder Friede geschlossen, und am 21sten September kam ein neuer Governatore aus Frankreich an, ein Kammerherr des Königs, Colard de Calleville.

Eine neue Art von Unordnung ging im Mai 1399 von 1399 einer Genossenschaft aus, deren Glieder aus den niederen Junfzten und aus den drei Thalern waren. Sie stürmten den Dozgenpalast, aus welchem der französische Governatore slüchtete, und tobten so lange fort, dis der Adel alle Stellen im Rathe der Anzianen verloren hatte und diese alle aus den popolazren Ghibellinen besetzt wurden. Einen schicklichen Ableiter des Unruhestoffes bildete für einige Zeit eine wie durch Ansteckung von der Provence aus sich nach Italien verbreitende und alle Stände ergreisende Sucht zu gewissen seinlichen Processionen, bei denen Alle weiß gekleidet erschienen und nach gewissen Res

geln geistliche Lieber (namentlich das allbekannte "Stabat mater dolorosa") sangen.

Im September 1399 ward das Collegium wieder in der früheren Weise besetzt; und am Isten December erhielten die niederen Zünste ihre eigenthümliche Versassung. Sie erwählten aus ihrer Mitte vier Prioren (priores artium) und setzten diesen zwölf Rathsherren an die Seite; diese ganz bürgerliche Behörde sollte alle vier Monate neu erwählt und vom Governatore und seinen Anzianen bestätigt werden. Der Handwerksstand ward dadurch zuerst in Genua zu einer geschlossenen Gemeinde 1).

Sleich Anfangs im Jahre 1400 ausserte sich vielfach Unzustriedenheit mit dem französischen Statthalter. Dieser ließ einen der Unruhestifter sestnehmen, allein nun entstand Tumult in der Stadt, und aus dem Polceverathal drangen Bewassnete nach Genua herein. Colard de Calleville slüchtetez die Prioren der Jünste fanden keinen Gehorsam, Alles folgte den Fahnen der Häuptlinge unter den Popolaren. Böllige Anarchie herrschte in der Stadt. Die Adornen einerseits, die Montalden und Guarchen andererseits schlugen sich dei S. Syro auf das mörderischeste. Am 17ten Januar kamen endlich die angesehnsten Bürger im Dogenpalast zusammen und wählten Battista Boccanera zu ihrem einstweiligen Rector. Am 19ten Januar wurden ihm 15 popolare Anzianen, halb Guelfen, halb Ghibellinen, beigegeben.

Colard erhielt inzwischen von seinem Hofe die Weisung, von Savona aus (wo er sich aushielt) die Hülfe des Herzogs von Mailand, der Markgrafen von Carreto und des übrigen benachbarten Landadels zu suchen und die Ernennung des

<sup>1)</sup> Die Obliegenheiten der Prioren und ihrer Rathe bezeichnt Stella (l. c. p. 1176.) folgender Gestalt: "suum est officium memorare gubernatori ejusque consilio de agendis pro dono publico civitatis et apud eos frequenter assistere; et si quis ex magnatidus urbi verbo vel opere justitiam impediret, manu armata cum artiscidus Januae currere contra illum. Unde alii omnes artisces in eorum manibus juraverunt, quod semper cum armis et sine, quotiens petitiessent, comparerent ante ipsos quatuor priores artium, eosque se querentur et alium nullum."

Rectors ober Capitans Battista nicht anzuerkennen, obgleich der Capitan fortwährend unter französischer Hoheit stehen wollte. In der Stadt dauerten die Zwistigkeiten der Parteien fort; am 20sten Marz vertrieben die Abornen wieber den Battifta Boccanera, welcher in den Privatstand zurücktrat, aus dem Palaste. Anarchie und blutiger Kampf erfüllten wieder die ganze Un die Abornen schlossen sich die Fregosen zum Theil an; ein anderer Theil dieser Familie hielt zu den Montalden und Guarchen. Um 22sten März trat endlich eine Unzahl friedfertiger Popolaren zusammen, wählte acht Unzianen und zwölf Configlieren von den Popolaren und drei Anzianen aus den Thalern; diese sollten, bis der König einen neuen Statts halter abgeordnet hatte, Genua regieren. Nun wollten die Abornen am anderen Tage Rolando da Campofregoso zum Ca= pitan ber Stadt machen; die Montalben und Guarchen waren entgegen; n'eue Gefechte erfolgten in der Stadt. Um 26sten ward Battista de' Franchi zum Capitan erhoben, und nun trat ein etwas friedlicherer Zustand ein, obwohl einzelne Mordtha= ten immer noch vorkamen. Ein Vermittelungsversuch, welchen der Herzog von Mailand anstellte, blies das Feuer von neuem an. Battista, welcher nun sah, daß er gar keiner Uus toritat geniesse, verließ am 18ten April den Palast. Einige Tage suchten Battistas Anzianen noch die Stadt zu regieren; dann schickte Colard de Calleville, den man durchaus nicht felbst wieder in Genua sehen wollte, einen Stellvertreter, welcher auf Vermittelung bes Herzogs von Mailand aufgenom= Bis in den October verfloß hierauf das Jahr men wurde. in leidlichem Friedenszustande, wenn man einen schnell been= digten Tumult der Kasehandler abrechnet. Im October vertrieb ein Aufstand ben Stellvertreter bes Statthalters aus dem Palaste. Es sollte ihm dann Battista de' Franchi beigeordnet werden, Battista aber wollte nicht; hierauf ward Battista am 19ten October allein als königlicher Capitan an die Spite der Stadt gestellt. Die übrige Zeit des Jahres verging in Frieden.

Im folgenden Jahre 1401 war Anfangs Alles leidlich 1401 ruhig in der Stadt; auf der Ostküste aber schlug sich die ghi= hellinische Partei der Doria mit der ebenfalls ghibellinischen der Spinola, und andere Privatsehden wurden in und um Ge=

nua ausgesochten. Im September war des Capitans Ansehn so gesunken, daß man eine neue Behörde von acht Bürgern einsehen und mit größerer Sewalt ausstatten musste; sie hiesen uffiziali di Balia.). Am 23sten September legte Battista sein Amt nieder. Antonio Longo (von den Giustinianen) ward an seine Stelle erwählt, und mit ihm zugleich Giorgio Ador: no, des früheren Dogen Antoniotto Bruder. Durch sie ward am 8ten October ein strengeres Seses gegen Wörder durchgeführt.

Endlich am letzten October 1401 kam der Marschall Boucicaut, der schon vorher auf einer genuesischen Flotte tapfer in der Levante gekämpft hatte, als königlicher Statthalter in Genua an. Mit ihm kamen wohl 1000 Mann Ritter und Fuß-Inechte. Um Allerheiligentage wurden die ihm beigesetzten zwölf Anzianen erwählt; die Festungswerke ber Stadt wurden zum großen Theil von Boucicauts Leuten besett; 200 frembe Ritter wurden ausserbem noch in Sold genommen, und bagegen alle gebornen Genueser bis auf 5 aus den besoldeten Truppen entlassen. Als Alles so vorbereitet war, ließ der Marschall ben Battista Boccanera und ben Battista be' Franchi gefangen nehmen, weil sie ohne bes Königs Bestätigung gewagt hat ten die höchste Gewalt in der Stadt zu üben. Sobald der Abend anbrach, ward ber Platz vor dem Dogenpalast von den Miethtruppen besetzt, und die beiden Gefangenen follten bingerichtet werden; Battista Boccanera siel auch wirklich unter bes Henkers Streichen; inzwischen war der Tumult so angewachsen, daß Battista de' Franchi entwischen konnte, obgleich ihm die Hände auf den Rucken gebunden waren. Mitleidige

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1185.

<sup>2)</sup> Stella l. c. p. 1186. "Actum hoc est, quia ante per annos undecim saepe Januae fuit mutatum regimen, et semper in cujus-libet mutatione regiminis, de quo superius scriptum, homicidarum, depraedatorum, caeterorumque aliorum delinquentium semper absolutio data fuit: quo dictum exstitit, ut malefici essent proniores ad scelera. Die autem dominico Octobris octavo per urbem praeconium missum est, quod si quia deliquisset citra diem septimam dicti mensis, ob quam causam reus esset interitus, si capi non posset, exul proscriberetur, et usque ad annum quinquagesimum non admitteretur ad veniam."

gemeine Bürger schnitten ihm nachher den Strick entzwei, und so kam er aus der Stadt. Boucicaut war so wüthend über dieses Versehlen, daß er den Ritter, welchem er die Haft Batztistas ausgetragen, statt seiner hinrichten ließ. Einen ganzen Tag blieben die Köpfe Boccaneras und des fremden Ritters auf dem Platze aufgesteckt, und ganz Genua war erschrocken, denn von einem so festen Regiment hatte man allmälig alle Vorstellung verloren gehabt. Friede und Ruhe kehrten wieder in die Stadt. Alle Burgen und Territorien des genuesischen Gebietes unterwarfen sich dem Statthalter. Nur Monaco nicht, das in den Händen der Grimaldi war; Arcola nicht, das die Malaspina hatten, und eine Ortschaft und Burg nicht, welche von den Markgrafen von Carreto besetzt war.

Das Jahr 1402 füllen, als benkwürdige Begebenheiten in 1402 der Geschichte von Genua, Hinrichtungen; Anlagen neuer Fesstungswerke; die Einnahme von Monaco; die Besetzung des Gebietes, das die Markgrasen von Carreto noch vorenthalten hatten; die Vertheidigung Famagostas gegen den König von Cypern; die Ernennung Boucicauts zum lebenslänglichen Stattshalter in Genua; die Aushebung der Venners und Constablerz Amter und der damit verknüpsten militärischen Abtheilung der Bürgerschaft; die Aushebung der Consuln der Jünste 1); Unsternehmungen gegen Elba, um sich an Cherardo d'Appiano, dem Herrn von Piombino und Elba, zu rächen, welcher Seezräuber in Schutz nahm; endlich die Einrichtung einer ganzen Reihe neuer indirecter Steuern, um der Staatscasse einigerzmaßen zu Hülse zu kommen.

Im Jahre 1403 ward eine größere Flotte gegen Cypern 1403 gerüstet, deren Führung Boucicaut selbst übernahm, während Pierre de la Ville als sein Stellvertreter in Genua selbst blieb.

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1193: "Artificum pars major consules elegit suos, hoc, ut dixerunt, agentes, quia mandatum in oppositum non habebant." — "Nunc ergo cessant consules artium, nec ulterius audent artifices congregari pro spectantibus arti. Congregationes quoque Januae civium, qui privatis oratoriis pro reverentia Jesu Christi passionis solent sub verbere et orationibus convenire, quique Verberati dicuntur, desinunt a se ipsis, haesitantes ne procedatur adversum eos sicut adversum consules fuit processum."

Boucicaut war so hoch angesehn in Genua, daß ihm die Republik den bisherigen Gehalt der Statthalter von 8500 Lire auf 18,625 Lire vermehrte. Mit Gherardo d'Appiano kam ein Vertrag zu Stande. Rafaele da Montaldo, welcher als genuesischer Rector vom Statthalter nach Corsica, das während des Wechsels der Regierung in Genua natürlich auch voller Verwirrung und Mord war, gesandt wurde, folgte hier dem Beispiele Boucicauts und brachte auch diese Insel zu einem Friedenszustande zurück, den man lange nicht gekannt hatte. Battiska de' Franchi, welcher mit Cassano Dorias Hüsse während der Abwesenheit Boucicauts die Stadt von Sassels aus mit Krieg bedrohte, ward bald von Cassano allein gelassen und musste die Angrisse auf das genuesische Gebiet aufgeben.

Boucicaut selbst hatte inzwischen den König von Cypem zum Frieden und zur Kriegskostenzahlung genöthigt; hatte Ingriffe auf die sprische Küste gemacht, und war in Folge davon in ein feindseliges Verhältniß zu den Venetianern gekommen, dessen weiterer Verlauf schon in der venetianischen Geschichte berührt ist.

Nachdem Boucicaut nach Genua zurückgekehrt war, ließ er neue Statutenbücher anfertigen, und suchte überhaupt Alles auf einen gesetzlich so bestimmten Zustand zu bringen, als irs 1404 gend möglich war. Im Jahre 1404 vermochte Boucicaut sogar so viel über die Genueser, daß sie sich von dem Papst in Rom ab und dem in Avignon zuwendeten. Nur geringe Unsordnungen und Verbrechen Einzelner fanden im Genuesischen noch statt; Alles schien verwandelt, und auch im nächsten 1405 1405ten Jahre konnte Boucicaut längere Zeit abwesend sein, das eine Mal um den Papst Benedict, welcher von Avignon nach Nizza gekommen war, von da nach Savona zu geleiten, das andere Mal in Angelegenheiten der Stadt Pisa. Fürchters

liche Seuchen verheerten mehrere Jahre lang die genuesische 1406 Küste; der Papst sich vor der Pestilenz 1406 wieder nach Nizza; als auch diese Stadt erreicht ward, verließ er die ligurische Küste ganz und ging nach Marseille. Die Empörung oder vielmehr Widerspenstigkeit einiger Ortschaften in Corsica,

und das Anschliessen Sarzanas 1), das zuletzt Gabriele Viscontigehort hatte und sich selbständig nicht halten konnte, an Genua (im August), sind die einzigen merkwürdigeren Begebenzheiten des Jahres 1407; denn eine Begebenheit nicht sowohl 1407 als eine Einrichtung ist die ebenfalls in diesem Jahre beginznende, und für die weitere Geschichte von Genua höchst wichztige, Bank von S. Georg zu nennen.

Schon oben zum Jahre 1371 ist erzählt worden, wie bas Staatsschulbenwesen in Genua eingerichtet mar, später wie ben Staatsschuldnern, also bem Capitel, fast alle hergebrachten Ein= künfte der Stadt Genua in ihren Ortschaften und von ihren Bollstätten verpfändet waren. Das Leichtere babei war immer die Vertheilung der Einkunfte des Capitels an die Inhaber der Luoghi; das Schwerere die Verwaltung der verpfandeten Einnahmen und Gefälle, benn man hatte für jeden 3weig ber= felben, wenn er verpfandet worden war, besondere Beamteten eingesett, so daß von den Einkunften des Capitelhauses ein großer Theil auf die kostspielige Administration gewendet werden musste. Die Zinsen, welche ein Luogho trug, waren schon durch Ausfälle, welche Krieg, Hungersnoth, Verarmung Gin= zelner u. s. w. von Zeit zu Zeit brachten, schwankend und wurs den es durch die Kosten der Verwaltung, die nicht immer die= selben waren, noch mehr. Um nun die Abministrationskosten zu verringern, die Administration selbst zu vereinfachen und mehr Zusammenhang in das ganze Staatsschulbenwesen zu brin= gen, wurden alle bisher bestehenden besonderen Beamteten für die einzelnen Zweige der Einkunfte aufgehoben, und ein Col= legium eingesetzt, welches aus acht Beisitzern bestand, die Bank von S. Georg genannt ward und die Verwaltung alles des sen unter sich hatte, was den Staatsschuldnern verpfandet war und von dessen Einkunften die Zinsen der Luoghi bezahlt wurben 2). Dieses Collegium der Achter von S. Georg ward

<sup>1)</sup> Auch schenkte Boucicaut in diesem Jahre Livorno, das er bei ben pisanischen Verhandlungen erworben hatte, der Republik Genua ges gen Rückzahlung der gehabten Unkosten. Folieta l. c. p. 529.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 530. — Das Institut beschreibt auch Machiavelli im achten Buch seiner florentinischen Geschichte sehr deutlich, nur

ohne alle Einmischung der Staatsbehörden von den Inhabern der Luoghi gewählt, während sonst der Staat bei der Ernen: nung der einzelnen Beamteten den meisten Antheil gehabt hatte; auch stand es unter keiner anderen Staatsbehörde, hatte seine besonderen Gebäude und hatte bei der Verwaltung Nieman: den zu fragen, ausser unter gewissen Umständen einen Rath von 100 Interessenten der Bank, welche von der Gesammt: heit derselben erwählt wurden. Alle Oberbehörden der Republik mussten von dieser Zeit an schwören die Bank von S. Georg bei ihren Rechten und Freiheiten ungekränkt zu schüßen und zu erhalten, und es bildete diese Gesammtheit der Staatssschuldner gewissermaßen einen Staat im Staate und zwar einen weit geordneteren, bald auch an Hülfsquellen reicheren, als der ursprüngliche Staat selbst war.

Im Jahre 1408 emporte sich von den auswärtigen Be-1408 sitzungen der Republik die Insel Chios, deren sich die Genue: ser im Jahre 1346 bemächtigt hatten 1). Schon 1409 ward der Aufstand wieder gestillt, und die Insel der Republik und dem Könige wieder unterthan. Allein nun zeigten sich allmä= lig auch schon die Spuren neuer Gährungen in Genua. fangs als Alle noch ermübet waren von der langen Anarchie, hatten sie Boucicaut geliebt und gepriesen; allmalig wurde ih: nen die Ordnung die er aufrecht erhielt druckend, und sie brauch: ten nun zum Vorwand, wie die Republik mehrsach schon durch die Vermischung von Boucicauts personlichen Interessen mit Staatsangelegenheiten gelitten habe; namentlich sprach man über den Antheil erbittert, den der Marschall an den mailanbischen Angelegenheiten nahm, und über die Feindschaften mit lombardischen Häuptlingen, welche baraus ber Stadt Genua

ben Ursprung giebt er nicht ganz klar an (ediz. delle opere. Italia. 1819. vol. II. p. 303 sq.

1) S. oben S. 78. Folieta l. c. p. 446. — ,, qui (nâmlich bie Chioten) multos dies artam obsidionem perpessi, in necessariam tandem deditionem venerunt, his conditionibus, quae ne mitiores quidem fuissent, urbe primo aduentu sine certamine tradita: in civium enim Genuensium numerum et jus accepti sunt, multis immunitatibus donati. "

erwuchsen 1). Von dieser Einmischung Boucicauts in die som= bardischen Angelegenheiten ist schon in der mailandischen Gesschichte gesprochen worden, weshalb wir alles dahin Gehörige übergehen.

Während Boucicaut nördlich des Apennins war, betrieb Battista de' Franchi, sein unversöhnlicher Feind, bei dem Markgrafen von Monferrat und bei Facino Cane einen Zug nach Genua. Im September 1409 kam Facino Cane in das Pol= 1409 ceverathal, der Markgraf in das Bisagnothal. Der Stellvertreter Boucicauts in Genua ließ seine Leute, etwa 2000 Mann, sich wassnen; allein am Morgen des Iten Septembers sprachen die Einwohner aller Stande und Parteien so offen von des franzdsischen Gouverneurs Vertreibung, daß dessen Stellwertreter keine Nacht mehr im Dogenpalast zuzubringen wagte, sondern diesen Abends verließ, aber sast unmittelbar darauf von einem Manne aus dem Polceverathal, der wegen der Hinrichtung seines Bruders Rache an ihm nehmen wollte, grausam ermordet ward. Wo sich nun ein Franzose blicken ließ, stieß ihn der losgekettete Pobel nieder.

Um 4ten September früh wurden 12 Anzianen, halb aus dem Adel, halb aus den Popolaren, halb Ghibellinen, halb Guelfen, zur Regierung ber Stadt ernannt. Nur das Hafencastell (Castello Darsena) und das Castellett hielten sich noch für Frankreich. Der Markgraf ward in die Stadt eingeladen; Facinos wildes Kriegsgesindel hingegen fürchtete man so, daß er nicht in die Stadt zog, sondern sich wieder gegen die Lom= bardei wendete und den Franzosen die genuesische Stadt Novi abnahm, die er für sich behielt. Um 6ten zog der Markgraf in Genua ein; sofort ward die französische Hoheit für abgethan erklart, das französische Wappen überall abgerissen. Da= gegen sollte ber Markgraf auf ein Jahr Capitan ber Stadt unter benselben Bedingungen sein, unter welchen früher bie Dogen ihre Gewalt gehabt hatten. Um 10ten September er= gab sich das Hafencastell; am 16ten versuchten die Guelfen von Genua mit Gewalt durchzusetzen, daß die Stadt an der Stelle des Markgrafen wieder einen französischen Gouverneur

<sup>1)</sup> Stella i. c. p. 1220.

aufnähme, richteten aber Nichts aus und mussten zum Theil die Stadt verlassen. Das Castelletto hielt sich noch bis zum 28sten September, wo es durch Vertrag überging; Boucicaut, der mit einem Heerhausen nach Savi gekommen war, um zu sehen, was sich noch thum lasse, verließ diese Stadt und die ligurische Küste schon am 26sten. So hatte das französische Regiment ein Ende.

## 8. Die Geschichte von Genua bis zum Jahre 1458.

Da das französische Regiment gegen den Willen der Guelsen abgeschafft worden war, so waren auch die Fieschen sortwährrend dem Markgrasen und der Stadt entgegen und hielten sich in Recco. Auch Porto Fino ward von ihnen ausgewiegelt, aber gegen das Ende des Monates December wieder unterworsen. Die Fieschen wurden aus den anderen genuesischen Ortschaften, die sie an der Ostfüste besetzt hatten, vertrieden; eine Verschwörung in Savona zu Gunsten Boucicauts ward vereistelt und die Theilnehmer wurden gestraft. Nachdem so der bestehende Zustand gesichert schien, ward der Markgraf von Monsserrat von der herrschenden ghibellinischen Partei am 21sten April 1410 1410 auf weitere fünf Jahre zum Herrn der Stadt erhoben.

Im Junius ward Ventimiglia, das sich noch für die Franzosen hielt, eingenommen und geplündert; für König Lasdislaus ward gegen Louis von Anjou mit Glück von genuesisschen Schissen gekämpst. Neue Versuche Boucicauts zur Rückskehr wurden vereitelt; um aber das nothige Geld für alle dissentlichen Unternehmungen zu gewinnen, wurden die Luoghi, welche die Fieschen in der Bank von S. Georg hatten, conssiscirt; die Guelsen in der Stadt wurden gezwungen sie zu kausen, und das daare Geld, das man so gewann, verwandte man besonders gegen die Fieschen. Als sie sich aber am 13ten December der Republik sügten und mit ihr Frieden suchten, erhielten sie auch die vorher consissirten Luoghi, die man wiesder einlöste, zurück.

Gavi, das sich den Franzosen wieder zugewendet hatte, 1411 kam nehst Montaldo im October 1411 an Facino Cane; ebenso verkauften die Franzosen im November die letzten Ortschaften, bie sie noch an der ligurischen Kuste besaßen, Porto Venere, Lerici und Sarzana, den Florentinern 1), um so von dem, was sie auf die Dauer doch ohne unverhältnismäßige Anstrengung nicht behaupten konnten, wenigstens den größtmöglichen Vorztheil zu ziehen. So kam Genua in seindselige Verhältnisse mit sast allen seinen Nachbarn; und auch mit den Cataloniern, welche Chios bedroht hatten, war die Republik seit einiger Zeit in Fehde. Um so erwünschter musste ein Wassenstülskand mit Louis von Anjou sein, der zu Ansange des Jahres 1412 zu 1412 Stande kam.

Ein Gewaltschritt bes Markgrasen im Februar 1413 brachte 1413 ihn um das Regiment. Er ließ das Haupt des adornischen Hauses, Giorgio Adorno, gefangen nehmen, und wollte sich ebenso des Hauptes der Fregosen, Tommaso da Campostegoso, versichern, weil er diesen Familien üble Absichten gegen sein Gouvernement zuschrieb. Die Leute des Markgrasen trasen aber den Fregosen nicht unvordereitet, der Anschlag mislang, und am 20sten März ertönte die Sturmglocke; alle Feinde des monserratischen Regiments ergriffen die Wassen, und es war unmöglich daß sich der Stellvertreter des Markgrasen in Genua halten konnte. Er verließ den Dogenpalast, und die Bürger ordneten eine neue Regierung an.

Zuerst wurde ein Collegium der Achter (man nannte solsche ausserventliche mit Staatsgewalten ausgestattete Collezgien di Balía) eingesett; vier von den Beisitzern waren aus der Kausmannschaft (Bernadó da Guano, Dr.; Francesco di Gabriele degli Giustiniani; Rafaele Giudice und Carlo di Ciscogna); vier aus den höheren Zünsten (Antonio di Paverio; Giovanni Greppo; Giovanni Calazzo; Battista di Zoalio); ihnen wurde dann ein neunter beigegeben, als Repräsentant der Borstädte (Jacopo da Saulo?). Diese ernannten vier Capistane der Stadt und einen Protector des Dogenpalastes, wels

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1241. Sarzana zwar hatten die Franzosen nicht mehr besetzt, aber sie hatten es doch in den Kauf eingeschlossen. Es ward nachher gegen die Florentiner von Casano Spinola auf das tapferste vertheidigt. Folieta l. c. p. 538.

<sup>2)</sup> Bei dieser Gelegenheit zuerst begegne ich dem nachmals so hoch: berühmten Namen der Sauli.

ches letztere Filippone be' Franchi war. Mit Beistimmung eiznes Rathes von 300 berusenen Einwohnern ward man hierauf einig, dem Abel die Hälfte der Stellen wieder zu geben, und als Giorgio Adorno am 25sten März, wieder aus seiner Haft frei, nach Genua kam, ward er als Doge an die Spike der Regierung gestellt!). Gegen die Zahlung von 24,000 Goldzgulden stand der Markgraf von den Angrissen auf Savona, die er nach seiner Vertreibung unternommen hatte, ab und schloß Frieden mit der Republik. Auch mit Florenz kam noch in demselben Sahre ein Friede zu Lucca zu Stande, durch welchen Genua die von den Franzosen verkausten Territorien zurückerhielt. Auch Gavi kam von Lodovico Cane, der es von Facino Cane geerbt hatte, 1413 wieder an Genua?). Mit Aragonien ward ein Wassenstillstand geschlossen.

Wie weit nun in der That das Ansehn eines römischen Königes in Italien im 15ten Jahrhundert gesunken war, sieht 1414 man daraus, daß, als Sigismund im Jahre 1414 nach der Lombardei kam und auch Genua zu sehen wünschte, ihm der Eintritt in die Stadt versagt wurde.

Mit der Herrschaft des adornischen Dogen waren die anderen popolaren Häuptlinge unzufrieden. Zuerst suchte ihn eis ner von den Guarchen, Isnardo, zu stürzen; doch seine Anstrengungen waren vergeblich. Hierauf, im December 1414, erregten Battista ba Montalbo und Brasco de' Franchi einen Wolksaufstand in dunkler Regennacht; auf den Ruf der Sturmglocke von S. Spro sammelten sich aber die Abornen, die Fregosen, viele von den Giustinianen, Sopranen und Clemente da Premontorio zu dem Dogen. Die Montalden und die zu ihnen haltenden Spinola hatten bei S. Luca ihren Hauptsammels plat; am nachsten Morgen stiessen auch die Vivaldi, Guarchi, Grilli, del Mare, Imperiali u. a. von den Ghibellinen zu ihnen, während sich fast alle Guelfen dem Dogen anschlossen. rere Tage lang ward bei S. Spro, bei S. Pietro, auf ber Piazza de' Banchi und bei S. Maria delle Vigne mit der größ= ten Erbitterung gefochten. Die Zünfte suchten sich ins Mittel

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1246.

<sup>2)</sup> Stella l. c. p. 1249.

zu legen und Frieden zu stiften; ihre Bemühungen blieben ums sonst. Das Jahr ging ohne Frieden zu Ende. Mord und Verwüstung erfüllte fast täglich Genuas Straßen 1), und in diesen Zeiten bei weitem mehr als früher, weil man sich immer mehr des Feuergewehres (und sogar der Mörser gegen die sessen Hauser) dabei bediente.

Dieser heiltose Zustand bauerte bis zum 6ten März 1415, 1415 wo endlich ein Friede zu Stande kam. Diesem zu Folge legte der Doge am 23sten März seine Würde nieder und wurde reich mit Ehren und Privilegien für seine übrige Lebenszeit besdacht. An seine Stelle traten Tommaso da Camposregoso und Jacopo di Antonio de' Giustiniani als Prioren der Stadt auf drei Monate. Diese aber beriesen am 28sten März 800 Bürzger zu einer Berathung, in welcher beschlossen wurde einen neuen Dogen zu erwählen, und am 29sten ward Bernadd da Goano mit dieser Würde bekleidet.

Dieser regierte Anfangs zu Aller Zufriedenheit; allein schon am Iten Julius ergriffen wieder Giorgio Adorno und Tom= maso da Campofregoso die Waffen gegen ihn. Das Volk stürmte den Dogenpalast, und Vernadd flüchtete sich; dann ward Tommaso da Campofregoso an seiner Stelle als Doge ausge= rusen. Auch Isnardo da Guarco und Battista da Montaldo verliessen die Stadt; jener ging nach dem Scriviathal, dieser

1) Die Nothwendigkeit in einer Handelsstadt Raum zu sparen eben fosehr als biese stäbtischen Fehben haben in Genua die engen Straßen und entsetlich festgebauten Bauser erzeugt. Ich kann mich nicht enthal= ten eine Stelle aus Stellas Geschichtswerk wortlich hier anzusuhren, welche sich auf die im Tert berührte Fehde bezieht und zugleich die Bauart ber Hause betrifft (l. c. p. 1257.): "Quantum Januae urbis domus fortes existant, ex hoc constare valet, nam die II. Januario pulsata ipsius urbis magna campana, ut gens Ducis amplius excitaretur ad arma adversus domum Nicolai Spinulae quondam Bartholomaei, quae altera ex duabus est, quas ipsi de medio munitas in litore maris habent, in multa potentia cepit gens ipsa Ducis pugnare. gnavit etiam in aliis Januae partibus. Per totam vero diem contra domum ipsam proelium datum est; sed tamen nec vinci potuit, nec in ruinam everti. Eaque die, antequam super terram lux esset, in domibus apud Basilicam S. Germani apposito igne, domus ipsae combustae sunt. " etc.

j

nach Portovenere und einige Tage später nach Pisa. Um 4ten Julius ward Tommaso in seiner Würde bestätigt.

Ein von einem Markgrasen Malaspina zu Villafranca an einem genuesischen Beamteten in Spezzia verübter Mord gab 1416 im Jahre 1416 der Republik Gelegenheit, ihr Gebiet in der Lunigiana auszudehnen.). Abraham da Camposregoso, des Dogen Bruder, sührte in derselben Zeit glücklich die Wassen gegen corsische Edelleute, die sich emport hatten; auf der Weststüste ward Tommaso Malaspina gedemüthigt, und gegen den Markgrasen Henrico da Ponzono, der ihm beistand, Ponzono selbst gewonnen. Der Wassenstillstand mit Aragonien ward 1417 1417 erneuert.

Inzwischen hatten die ausgewanderten Guarchen und Montalden und selbst ein Theil der Adornen alles Mögliche gethan, gegen Genua eine Liga der benachbarten Fürsten zusammenzudringen. Es war ihnen mit dem Herzog von Mailand, mit dem Markgrafen von Monserrat und mit Carlo Markgrafen von Carreto gelungen; im October 1417 begann der Letzter den Kamps. Im December rückten die Ausgewanderten, mit einem Heere von 1500 Reitern und 2000 zu Fuß, gegen Genua vor. Der Doge ließ in der Stadt ausrufen, Niemand, ausser wer dazu von der Behörde berufen sei, solle es wagen die Wassen zu ergreisen. Nach einem vergeblichen Angriff auf Bolsonetto zog sich das feindliche Heer wieder nach der Scrivia zurück; am andern Lage aber, den 31sten Decem

den Herzog von Mailand. Im Februar eroberten sie Capriata; Anfangs Marz kamen sie wieder nach S. Pietro dell' Arena und erwählten sich hier einen eignen Dogen, Teramo Aborno. Bis zum 11ten April blieben sie in der Nähe der Stadt, und Battista da Campofregoso, der ihnen bei ihrem Abzuge nachfetze, brannte noch am 14ten Buzalla nieder. Dann dauerte der Krieg in den entfernteren Gegenden sort, die Ende August noch einmal ein lombardisches Heer mit den Ausgewanderten

<sup>1)</sup> Terrarossa, Villafranca, Panicale, Monte di Baj, Madrigano, Calice, Rocchetta, Castello, Brugnate, Sta. Caterina u. a. Ortschaften wurden erobert, der größte Theil der dazu gehörigen Burgen geschleift.

in das Polceverathal kam. Im September emporte sich auch das Bisagnothal, und als sich die Feinde wieder zurückzogen, blieb wenigstens Bolsonetto, das sie genommen hatten, in ih= ren Händen. Alle Besitzungen Genuas jenseit der Wasser= scheide des Apennins wurden von dem Herzog von Mailand entrissen, die auf Ponzono und Pareto, welche an Monfer= rat, und Capriata und Tajolo, welche an den adornischen Dosgen der Ausgewanderten kamen.

1

ı

Bu ben alten kamen neue Bedrängnisse hinzu im Jahre 1419, benn auch mit den Aragonesen kam man wieder in 1419 seindselige Stellung, und Seuchen verheerten das genuesische Gebiet. Die Catalonier bedrohten 1420 S. Bonisazio in Cor=1420 sica, und das Gouvernement von Genua war in Geldverle=genheit. In der That half am Ende des fregosischen Dogen Thätigkeit und Einsicht überall. S. Bonisazio ward befreit. Aber das minder wichtige Calvi ergab sich den Cataloniern, und blieb in ihrer Gewalt dis in den April 1421, wo es wie=1421 der an Genua kam.

Im Sommer 1421 zog ein mailandisches Heer unter Guido Torello, mit ihm die Häupter der Ausgewanderten, Teramo Aborno, Rafaele und Battista da Montaldo, Francesco di Ottobuono Spinola und viele Fieschen in die Thaler bei Ge-Ein anderes Heer des Mailander = Herzogs unter dem Carmagnolen kam an die Westkuste und nahm Albenga und andere Orte. Savona hielt sich unter Spineta da Campofregoso, des fregosischen Dogen Bruder, und bilbete noch eine Vormauer für die Stadt selbst. In Finale ward für Mais land, in bem Hafen von Genua für die Fregosen eine kleine Flotte gerustet; Battista da Campofregoso, welcher die fregoz sische Flotte führte, ward dann aber im September von Bat= tista da Montaldo in den pisanischen Gewässern geschlagen, felbst gefangen; und Tommaso, durch diesen Verlust niederge= druckt, ohne Aussicht, sich in ber immer harter seinetwegen bebrängten Stadt länger halten zu können, musste mit dem Herzog einen Vergleich suchen. Er übergab Genua und das ganze Genovese bem Herzog unter benfelben Bebingungen, uns ter welchen es sonst dem Könige von Frankreich gehorcht hatte. Tommaso erhielt Sarzana nebst dem dazu gehörigen Gebiete Leo Geschichte Italiens III.

und 30,000 Goldgulden; sein Bruder Spineta für die Übergabe von Savona 15,000. Am 2ten November nahm jener mit Thränen Abschied von Genua und ging nach der Ostkuste unter Segel; am selben Tage zogen 600 mailandische Reiter und 3000 Mann zu Fuß in die Stadt. Der Graf von Carmagnola trat an die Spite der Regierung, und bis zum er-1422 sten Januar 1422 blieb Alles unverändert, sogar dieselben Ans zianen, welche Tommaso zur Seite standen, blieben des Carmagnolen Rathe; nur sette es ber neue Gouverneur schon nach einigen Tagen burch, daß die Bedingungen, womit man die Übergabe begleitet hatte, soweit sie das Regiment der Stadt betrafen, aufgehoben wurden, und Genua also unbedingt der Staatsgewalt des Herzogs von Mailand untergeben ward. Der Herzog erwählte von dieser Zeit an in Genua ben Podestà und die andern Beamteten, und soviel es sich bei schonender Berücksichtigung hergebrachter Einrichtungen thun ließ, ward die Administrationsweise des mailandischen Herzogthums auch auf Genua ausgebehnt.

An die Spite der Regierung in Genua wurden dann im Marz des Jahres 1422 von dem Herzog vier seiner Rathe gestellt: Pietro de' Giorgi, der Bischof von Novara, Guido Torello, Sperone di Pietra Santa und Franchino da Castiglione. Diese vier sührten das Regiment dis zum 5ten Dezember, an welchem Tage sie wieder von dem Grasen von Carmagnola abgelöst wurden, weil die Einwohner von Genua gebeten hatten ihnen lieber nur einen Governatore statt deren vier zu seten.

Der Krieg mit Aragonien bauerte um so mehr auch unster dem mailandischen Regiment sort, als der Herzog in Beziehung auf die neapolitanischen Angelegenheiten die angiovisnische Partei ergriffen hatte. Die Ertheilung des Oberbesehles über die Kriegsslotte, welche zu diesem Kampse im Jahr 1423 1423 bestimmt war, an Guido Torello mit Übergehung des Carmagnolen legte den ersten Grund des Misverhältnisses zwischen diesem und dem Herzog. Schon in der mailandischen Geschichte ist erzählt worden, welchen Ausgang dieses Misverhältniss nahm, und wie auf den Grasen Carmagnola Jacopo de' Isolani im November 1424 als Governatore von Genua

folgte, welche Stadt unter mailandischer Hoheit Tage der Ruhe und des Friedens erlebte, wie seit langer Zeit nicht.

Auf Anstisten der Florentiner suchte hierauf im Jahre 1425 Tommaso da Campofrégoso, von seiner Herrschaft Sar- 1425 zana aus, Verbindungen mit allen benen anzuknupfen, welchen das herzogliche Regiment verhasst war, und es gelang ihm bald mit einem Theile der Fieschen. Als er glaubte auf eine Partei in der Stadt rechnen zu konnen, bestieg er in Livorno eine Flotte, welche theils aus florentinischen, theils aus cata= lonischen Schiffen zusammengebracht war, und kam auf bieser nach bem Hafen von Genua in einer dunklen Aprilnacht; un= vorsichtiger Weise hatten die Leute auf der Flotte aber schon in weiter Entfernung geschrieen: vivano i Fregosi! Alles war in der Stadt auf einen Angriff gefasst, und die feindliche Flotte ward mit einer solchen Kanonade empfangen, daß sie unverrichteter Sache sich entfernen musste. Sie bemächtigte fich hierauf Portofinos und verübte von hier aus ben Som= mer über eine Menge Feindseligkeiten gegen das Gebiet von Genua. Recco, Rapallo, Sestri und andere Orte der Ostkuste, später auch Chiavari, sielen zu den Fregosen ab oder kamen in ihre Hande; an die Spite der Flotte, welche der mailan= bische Governatore gegen Tommaso ausrusten ließ, ward An= tonio Doria gestellt. Gegen Ende des Jahres zerstreute sich die fregosische Flotte; die genuesische kehrte in den Hafen zurück.

Im Jahre 1426 schloß der Herzog von Mailand, allen 1426 Genuesern zum Ürgerniß, mit deren Todseinden, den Aragozniern, nicht nur Frieden, sondern übergab denselben als Unsterpfand auf einige Zeit auch Lerici und Portovenere. Er hätte nicht leicht die Einwohner Genuaß irgendwie empfindlischer verleßen können. Der Krieg, welchen Benedig und Flozrenz gegen Mailand führten, berührte in kleineren Seetressen auch die Genueser, und unter diesen gab es der mit Mailand unzufriedenen so viele, daß es im September Abraham da Camposregoso, Tommasos Bruder, und Teodoro del Fiesco mit einem Hausen Leuten aus dem Polceverathal, von der Ost-

<sup>1)</sup> Stella l. c. p. 1295.

kuste und von den sieschischen Gutern wagten sich in die Stadt zu schleichen und plötzlich mit dem Rufe: viva il popolo ed i Fregosi! einen Aufstand zu versuchen. Doch wurden sie so wenig unterstützt, daß sie schon nach wenigen Stunden bas 1427 Peite suchten. Im Julius 1427 kam Tommaso selbst, mit Antonio del Fiesco an der Spike von etwa 400 Reitern und 800 zu Fuß ins Bisagnothal. Um 6ten August ließ er die Stadt von einer Seite sturmen, ward aber abgeschlagen und verließ am 28sten August die Umgegend, weil sich die Nachricht verbreitete, es seien lombardische Truppen im Anzuge. Im November desselben Jahres erbitterte der Herzog die Genueser von neuem, indem er für eine Schuld, welche er bei Carlo Lomellin gemacht, diesem Ventimiglia verpfändete. Früher schon hatte Isnardo da Guarco in ähnlicher Weise Dvadia, Francesco Spinola eine andere Ortschaft bekommen.

Im December machte die fregosische Partei einen neuen Versuch die Stadt zu überwältigen, erlitt aber eine harte Nie

derlage, sodaß Tommaso selbst nur mit Mühe entkam.

Im Februar 1428 trat Bartolommeo bella Capra, ber **14**28 Erzbischof von Mailand, die Statthalterschaft in Genua an. Der Friedensschluß mit Venedig und Florenz und die herabgesetzte Besoldung des Statthalters sollten Genua wieder gewinnen; auch andere Umter wurden hinfuro bloß als Ehren= stellen behandelt und ganz ohne Gehaltsausstattung gelassen. Monaco, dessen sich die Grimaldi bemächtigt hatten, ward von Giovanni de' Grimaldi für 15,000 genuesische Lire eingelöst.

Durch die bessere Geldwirthschaft, welche ber Erzbischof einsührte und hielt, stiegen die Luoghi von S. Giorgio, welche seit zehn Sahren im Werthe sehr gefunken waren, wieder zu dem Kaufpreis von 70 pCt., und es schien als wollte sich ei= nige Anhänglichkeit der Genueser an Mailand bilden; doch fehlte es nicht an Versuchen Einzelner des Herzogs Regiment zu stürzen. So unternahm es z. B. Bernabd Adorno im 1429 November 1429; und die Fregosen behaupteten immer noch 1430 einen großen Theil der Ostfüste, doch verloren sie 1430 Sè stri, Moneglia; die Fieschen verloren Portofino, das sie besetzt hatten; ja sogar ber größte Theil ihrer eignen Burgen ward ihnen von Niccolo Piccinino genommen; von Toreglia lagen diese zerstreut bis gegen Pontremoli (das auch mailandisch ward) hin, in dem oberen Trebbiathal und in den Thälern des Taro und der Bara. Auch was die Malaspinen (damals Verbündete der Fregosen, Fieschen und Florentiner in
dem wieder erwachten Kriege gegen Mailand) noch in der Lunigiana besassen, ging Alles an Niccolo verloren.

Jacopo Aborno und Antonio del Fiesco nebst anderen genuesischen Ausgewanderten fanden hierauf im Jahre 1431 1431 Unterstützung durch eine venetianische Flotte. Bei Capo di Monte ließ sich Francesco Spinola, der genuesische Flottens führer, schlagen, und der Castellan von Recco ergab sich und das Schloß an Antonio del Fiesco. Bald nachher aber, als sich die venetianische Flotte wieder nach der toscanischen Küste zurückgezogen hatte, fand sowohl Jacopo als Antonio seinen Untergang. Auch Bernadd Adorno, welcher von der Landsseite das Genovese angegriffen hatte, siel Niccolo Piccinino gesangen in die Hände. Chios ward von Rasaele da Monstaldo auf das tapserste gegen eine überlegene venetianische Ausstaldo auf das tapserste gegen eine überlegene venetianische Ausstaldo vertheibigt.

1) Chios stand zu ber Republik Genua in einem eigenthumlichen Berhaltniß. Als die Insel namlich burch eine größtentheils von der Abelszeche der Giustiniani ausgerüstete Flotte zuerst erobert worden war, ver= langten die Schiffsherren die Kriegskosten von der Republik erset, und da die Republik nicht zahlen konnte, verpfändete sie ihnen die Einkunfte ber Insel unter ber Bedingung, daß sie ganz ben Pfandschaftsinhabern verfallen sollten sammt bem dominio utili, wenn sie nicht bis zu einem bestimmten Termin eingelost waren. Sie verfielen wirklich, und bie Giustiniani hatten nach und nach die anderen Pfanbschaftsinhaber ausgekauft, fo bag nachher bas dominium utile ber Infel, nebst Gefällen und Soheitsrechten der Abministration, Munze u. s. w. den Giustiniani gehorte. Die Gesellschaft dieser chiischen Pfanbschaftsinhaber war mit einem gries chischen Namen Monas genannt worben. Die Monas wählte immer vier aus ihren Gliebern zu Verwaltung der Insel; unter diesen vier bestimmte die Republik Genua Denjenigen, welcher Pobestà sein sollte. Cf. Folieta l. c. p. 581. Als sich Timurtents Macht im porberen Asien ausbreitete, murbe ben Giuftinianen fur ihre Insel bange; sie unterwarfen sich dem griechischen Kaiser freiwillig und erhielten dafür von ihm gegen einen Tribut die Belehnung und Schut; ein gleiches Berhaltniß -gingen sie balb nachher mit ben Turken ein. Die Insel ward baburch bald ein neutraler Zwischenpunct zwischen ber Turkei, Griechenland und

1432 Im Sommer 1432 kam von neuem eine venetianische Flotte an die genuesische Ostkuste. Die Fregosen waren mit ihr, doch konnten sie nichts Bedeutenderes ansschhren. Später kan der Friede zwischen Venedig und Mailand zu Stande.

In den letzten Jahrzehnten hatte der corsische Adel wieder fast alle Oberhoheit der Genueser abgeschütteltz selbst die Barone welche genuesischer Abstammung waren. Graf Vinzentello della Rocca hatte eine Art Obergewalt über die Insel usurpirt, von der nur die genuesischen Städte S. Bonisazio und Calvi ausgenommen waren, und nun tried er Seerauber

1434 rei gegen genuesische Schiffe. Im Jahre 1434 ward aber Vincentello von Zaccharia Spinola gefangen genommen und

vor bem Dogenpalast enthauptet.

Der Antheil, welchen die Genueser in dieser Zeit an den neapolitanischen Angelegenheiten nahmen, bei den Streitigkeiten der angiovinischen mit der aragonesischen Partei, wird in der Geschichte von Neapel näher bezeichnet werden, theils ist er schon in der mailändischen Geschichte berührt worden. Der Übertritt des Herzogs von Mailand zu der aragonesischen Partei erditterte in Genua Alles so, daß man allmälig darauf dachte dem herzoglichen Gouvernement wieder ein Ende zu machen. Der Visconte dagegen, der alle die sestesten Puncte des genues sisschen Gebietes in seiner Gewalt hatte, sandte unter dem Vorzwand, Truppen nach Sardinien übersetzen zu wollen, im Jahr 1435 1435 noch zweitausend Mann nach Genua und ging in eben

dem Maße damit um die Stadt durch Gewalt zu behaupten, als die Einwohner damit umgingen seine Leute und Beam-

teten nothigenfalls mit Gewalt zu vertreiben.

Die Verschworenen benachrichtigten Tommaso da Camposfregoso von ihrem Vorhaben, und als Rasmino de' Triulzi, der neue Governatore, am 27sten December 1435 in Genua einzog, bemächtigten sie sich des Thores von S. Tommaso. Francesco Spinola trat an die Spitze des Aufruhres; die Freisheit ward ausgerusen; der letzte Gouverneur, Pacino (Obize

dem Abendlande und hob sich ganz ausserordentlich; doch erkannten die Siustiniani immer genuesische Oberhoheit und liessen von Genua aus den Podestà bestimmen.

zino) d'Alciati, wurde ermordet; Triulzi rettete sich in bas Castelletto; Savona vertrieb die mailandische Besatzung; die an= deren herzoglichen Burgen in der Nahe wurden gestürmt, und auch bas Castelletto ward von allen Seiten bedrängt.

Inzwischen sandte der Herzog, zu Anfange des nachsten Jahres 1436, Niccolo Piccinino mit einem ansehnlichen Heer= 1436 haufen gegen Genua, um bas Castelletto (bas schon capitu= lirt hatte sich ergeben zu wollen, wenn nicht zu bestimmter Beit Entsat kame) zu befreien 1). Als die Genueser von Niccolos Herannahen Nachricht erhielten, brachen sie bie Capitus lation und eroberten die Burgfeste. Niccolo, der durch das Polceverathal herabzog, wandte sich, als er zu Rettung des Castelletto zu spät gekommen war, nach ber Westkuste, wo er an den Markgrafen von Ceva und Carreto Verbundete fand und mit ihnen die Genua treuen Stadte plunderte und belagerte.

Die Genueser hatten sich sofort nach ihrer Befreiung den alten Feinden Mailands, ben Florentinern und Venetianern, anzuschliessen gesucht und erhielten nun aus Toscana Hulfs= truppen. In Genua selbst aber verwirrten bie Parteiungen der Adornen und Fregosen Alles; die anderen angesehnen Popolaren, weil man einsah, daß, wenn Abornen und Fregosen einander nicht freiwillig die Dogenwurde zugeständen, nie Rube in Genua sein wurde, kamen endlich in der Kirche von S. Spro zusammen und wählten Isnardo da Guarco zum neuen Haupte der Republik. Nach sieben Tagen vertrieb Tommaso da Campofregoso, der unterdessen nach der Stadt gekommen war, Isnardo aus dem Dogenpalast; benn er, Tommaso, sei långst erwählter genuesischer Doge und sei von den Mailan= dern nur verdrängt, nicht um sein Recht gebracht worden. Als es im Inneren ruhiger wurde, konnte gegen Piccinino um so nachbrücklicher verfahren werden. Er ward gezwungen sich zu= ruckzuziehen. Das nachste 1437ste Sahr war nur durch einen 1437 verunglückten Versuch Battistas da Campofregoso, seinen Bruder Tommaso der höchsten Gewalt zu berauben, merkwürdig.

Der Krieg zu Gunsten Rénés von Anjou gegen die Ara-

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 539.

536 gonier in Neapel beschäftigte die nachste Zeit alle unruhige Köpfe, die Furcht vor Mailand hielt das Bolk von Genua in Schranken, so vergingen unter Tommasos Ducat eine Reihe von Jahren ziemlich friedlich. Doch erbitterten bie Fregosen baburch allmalig die anderen einflußreichen, besonders die abeligen Familien, daß fast alle Heersührer= und Admiral-Stellen an des Dogen zahlreiche Brüder gegeben wurden. Der Abel, die Fieschen, Doria, Spinola u. s. w. hatten, da sie in die ser Zeit fast ganz von städtischen Amtern ausgeschlossen waren, in diesen Befehlshaberstellen zeither eine Art Entschädigung ge-1441 nossen. Besonders ergrimmt ward 1441 Gian Antonio del Fiesco, als eine Udmiralstelle, auf welche er gerechnet hatte, an Giovanni da Campofregoso kam. Der Fiesche vereinigte die Unzufriedenen zu einer Partei, trat mit dem Herzog von Mais land in Verbindung; eine aragonefische Flotte kam an die ge nuesische Westkuste; der Markgraf Galeotto da Carreto von Kinale hielt zu den Fieschen und Aragoniern, und so bildete sich gegen Tommaso wieder eine drohende feindliche Partei. Trot Tommasos Wachsamkeit gelang es bem Fieschen zur nen Schiffen einen Kriegshaufen an die Stadt zu führen, glud: lich zu landen, und am andern Morgen sah ber Doge eine so måchtige Partei gegen sich, daß er beschloß Alles einem

1442 Nachtzeit in der letten Halfte des Decembers 1442 auf kleischiedsrichterlichen Ausspruche zu überlassen. Es wurden zuerst 16 Popolaren, bann von diesen acht angesehne Männer zu Anordnung der öffentlichen Verhältnisse erwählt 1). Tommaso der Dogenwurde nicht entsagen wollte, ward er aus dem Dogenpalast vertrieben, und die genannten Acht mit den Anzianen erwählten die Achter di Balia, um einstweilen die Stadt zu regieren. Diese acht waren: Rafaele Adorno, Gios van Antonio del Fiesco, Paulo Albari, Andalono Maruffo, Lamba Doria, Battista Spinola, Meliadoce de' Salvagi und Domenico Ricci. Sie waren zu uneinig um lange bas Re-1443 giment führen zu können, und schon im Januar 1443 ward

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 599. Die acht waren: Battista ba Goano, Pietro del Fiesco, Battista de' Fornari, Demetrio de' Cattanei, Tedisio Doria, Pietro Bondinari, Andalono Maruffo und Luca de' Grimaldi.

Rafaele Aborno zum Dogen erwählt; doch wurden ihm vier Räthe zur Seite gesetzt, damit er nicht wieder, wie Tommaso, die Dogenwürde zu persönlichem Vortheil misbrauchen könne.

Giovan Antonio del Fiesco, welcher über das popolare Regiment in der Stadt unzusrieden war und sortwährend von Mailand aus unterstützt ward, besetzte nun Recco und Portosino und beunruhigte die Ostküste; während die Seez räubereien der Catalonier den Handel zur See, und Pieztros da Camposregoso, dem der Herzog von Mailand Novi übergeden hatte, Streisereien den Handel zu Lande gesährdezten und beinahe vernichteten. Unter diesen Umständen waren die Genueser froh, im Jahre 1444 von König Alsons von 1444 Neapel einen Frieden zu erhalten. Die nächsten Jahre verzgingen ohne besonders merkwürdige Begebenheiten.

Im Jahre 1447 beredeten die Abornen, die mit Rafae= 1447 les bescheibener und gerechter Amtssührung unzufrieden waren, ihn, er solle auf seine Wurde resigniren; er gab seiner Fami= lie nach, und diese betrieb nun auf das unverschämteste die Erwählung Bernabd Abornos. Gegen ihn beschloß Giano da Campofregoso bald nach seiner Erwählung ein kuhnes Wag= stud. Er kam mit einer Galeere Nachts in ben Hafen von Genua, brang mit einem kleinen Haufen getreuer Freunde nach dem Dogenpalast vor und trieb die überlegene Leibwache bes Dogen und diesen selbst heraus, er selbst ward Doge; dann rief er Pietro da Campofregoso und die anderen Ausge= wanderten der fregosischen Partei zurück. Der Markgraf Ga= leotto da Carreto, der von Finale aus noch immer die West= kuste beunruhigte, ward hierauf bezwungen, und als Giano am Ende des Jahres 1448 starb, folgte ihm Lodovico da Cam= 1448 pofregoso als Doge; legte jedoch 1450 die Würde wieder nie= 1450 der, und wollte sie dem schon zweimal derselben beraubten Tommaso da Campofregoso, welcher die lette Zeit in seiner Herrschaft von Sarzana gelebt hatte, wieder überlassen. Tom= maso schlug sie aus; so ward sie bem Pietro da Campofregoso, welcher den Krieg gegen Galeotto da Carreto so glucklich ge= führt hatte, zu Theil.

Pietro ward vielfach von ausgewanderten Genuesern in seiner Herrschaft beunruhigt, doch drohte für Genua eine ged=

sere Gesahr im Osten. Alle sene Parteikampse in der Stadt und selbst das temporare Unterliegen der Stadt unter fremde Fürsten hatten wenig zu bedeuten, solange für Genua der Hand del ungekränkt und wie disher die genuesischen Colonieen in Calvi, S. Bonisazio, Chios, Pera und Cassa treu blieben. Besonders die beiden letzteren, weil von ihnen der Handel nach dem schwarzen Meere und gewissermaßen der Besitz von Chios abhing, waren von der größten Wichtigkeit. Die Gesahr aber, welche das griechische Reich mit völligem Untergang bedrohte, die Ausbreitung der türkischen Macht in Europa, bedrohte auch die Colonie von Pera mit Vernichtung.

Pietro suchte Pera zu schützen, soviel er konnte. 1452 fandte 1452 neunhundert Mann dahin zu Berftarkung ber Besatung, boch war an Constantinopels Fall ber von Pera noth wendig geknüpft, mochten die Genueser unter Giovanni be' Siustiniani noch so tapfere und helbenmuthige Streiter sein. Nun war auch Caffa mehr als bedroht, es war schon fast verloren, und als sich um bieselbe Zeit wo Pera den Turken in die Hande siel, König Alfons, welcher sich der vertriebenen Abornen annahm, S. Florents auf Corfica bemächtigte, glaubte sich die Republik Genua auch der Aufgabe diese Insel zu behaupten nicht mehr gewachsen, sie trat Caffa und Corsica ber Bank von St. Georg ab, und diese Gesellschaft, welche zwar bem Staate eingeordnet, aber zugleich, wie die englisch = oftinbische Handelscompagnie, Besitzerin weiter Landschaften war, übernahm die Last der Bertheidigung der bedrohten Colonie lånder 1).

<sup>1)</sup> Ein Theil ber Stelle, in welcher Folieta (l. c. p. 603.) von bieser übertragung sprickt, ist zu charakteristisch, als daß ich sie nicht wortlich ansühren sollte: "Factum est, ut in eadem urbe duae essent civitates, duaeque respublicae; non genere solum variae, quod penes alteram esset regimen atque imperium civitatis et totius Genuensis ditionis; sed moribus diversis ac fortuna et statu rerum dispares: cum superior corruptissima sit, nihilque sani aut integri habens; ad hoc turbulenta et inquieta, molestiarumque plena, discordiis ac factionibus agitata, seditionibus, tumultibus, bellis denique civilibus lacerata, postremo libertate orbata, ac modo exteris principibus, modo civibus suis pudendam ac duram servitutem serviens: at haec priscorum morum sanctitatem et incorruptam veterem disciplinam retinens, pacato

Im Jahre 1455 kamen Rafaele und Bernadd Aborno und Gian Antonio del Fiesco auf einer neapolitanischen Flotte nach der genuesischen Kuste. Ihr ganzer Unhang war bei ihnen ober waffnete für sie in der Stadt. Pietro tauschte sie; unter dem Anschein als ziehe er aus der Stadt um die feinds liche Macht zu recognosciren, kam er aus bem Dogenpalast auf einem versteckten Wege nach dem Castelletto. bei einbrechender Nacht die Anhänger der Adornen die Waffen ergriffen, weil fie ihn ausser der Stadt wähnten, überfiel er sie, indem sie eben den Dogenpalast stürmten, und richtete ein arges Blutbad unter ihnen an. Als die Ausgewanderten auf ber Flotte ben Aufstand in ber Stadt fehlgeschlagen sahen, verloren sie den Muth und verliessen die genuesische Ruste; nur unbedeutendere Feindseligkeiten hatten den Winter 1456 — 1457 statt, doch gaben weber die Adornen ihren Vorsatz die Fregos sen zu vertreiben auf, noch ermübete Alfonso in der Unterstützung der adornischen Partei. Zuletzt als sich Pietro nicht langer aus eignen Mitteln zu halten vermochte, sandte er 1458 1458 Marco Grillo, Gian Ambrosio Marin, Gotardo Stella und Battista Goano an ben französischen Hof und ließ, wie schon in der mailandischen Geschichte erzählt ist, Genua dem Konige von Frankreich anbieten, welcher es nach Bestätigung ber Vers fassung ber Stadt und ber Banke von S. Georg unter seine Hoheit nahm.

## 9. Ruckblick.

Die Worte der Einleitung (Bd. I. S. 18.) über Genua, welche dem, der die genuesische Geschichte noch nicht näher kannte, vielleicht ein zu harter Ausspruch geschienen haben, werden sur Niemanden, der obige Darstellung durchgelesen hat, mehr etwas Befremdendes haben. Von dem Augenblick

et tranquillo statu utens, omnibusque pacis et quietis illibataeque libertatis bonis florens: quibus rebus factum est, ut cives patriae debitum amorem a priore republica ad secundam hanc omnem transtulerint, acerrimique illius defensores sint; cum cujus rebus secundis vel adversis privata ipsorum res conjuncta sit, magna ex parte in vectigalibus publicis occupata."

an, wo sich Genna, gleich anderen italienischen Städten, in die Factionen der Guelsen und Ghibellinen theilt, ist in ihm keine Ruhe wieder zu sinden, weil jede obsiegende Partei sessonten sihrer eignen Mitte Gegensätze hervortreidt. Desungeachtet sieht man nirgends mit diesen Gegensätzen irgend einen höheren Gedanken, ein höheres Interesse verknüpft, wie es doch anderwärts vielsach der Fall ist. Auch Ermüdung sieht man nicht eintreten wie in Mailand, noch die Herrschaft eines Ansührers von Miethlingen; denn die Genueser sind im umaushörlichen Kampse mit der See erstarkt, und sie selbst sühren alle die Wassen besser als Miethtruppen, wenn sie solche auch zuweilen sür bestimmte Zwecke in ihre Dienste nehmen.

Unter biesen Umständen konnte sich nur aus dem kauf: mannischen Interesse heraus eine sestere, ruhigere Ordnung da Dinge bilden, und das Institut der Bank von S. Georg wirde wahrscheinlich mit der Zeit alle anderen Staatsgewalten absorbirt haben und felbst zum Staate, zu einer fein ausgebildeten Kaufmannsaristokratie geführt haben, hatte sich Genua långer selbständig halten können, wäre es nicht vielsach nun durch Eingreifen fremder Interessen und Krafte getrübt und herumgerissen worden. Fester stellte sich Alles, als die Stadt im 16ten Jahrhundert zu neuer Selbständigkeit gelangte; boch bavon kann erst später bie Rede sein. Bis jest war es nur darum zu thun zu zeigen, wie zuerst die adeligen Factionen der Doria und Spinola, der Fieschen und Grimalden, nachher die popolaren der Fregosen und Montalden, der Adornen und Guarchen Alles zerrütteten, und fich in dieser Zerrüts tung durch das Herleihen von Geld an alle successiv herrschen ben Parteien die Gesellschaften der Staatsschuldner von St. Georg in Genua, der Giustiniani auf Chios bildeten, und fast das ganze genuesische Gebiet pfandschaftsweise an sich brachten und regierten. Wenden wir uns nun zu den Markgrafen und herren in den benachbarten nordwestlichsten Gegenden Italiens.

## Fünftes Capitel.

Geschichte der Markgrafen von Monferrat und der ihnen benachbarten Dynasten des nordwestlichen Italiens bis 1492.

- 1. Geschichte der Markgrafen von Monferrat von Abgang der hohenstausischen Kaiser bis zum Aussterben des aleramischen Hauses im Monferrat, 1305.
- Der Ursprung aller jener s. g. Markgrafengeschlechter, welche uns im nordwestlichen Italien begegnen und die nur die alten Saugrafengeschlechter sind '), indem diese ihre gräslichen Nechte, soweit sie nicht Bischöfen und Semeinden vertheilt und ihnen entzogen wurden, erblich an sich gebracht hatten, wird auf eine durchaus sabelhafte Weise erzählt.

Ein beutsches Ehepaar edlen Geschlechts sei auf der Pilsgerung nach Rom durch die monferratischen Gegenden gekommen, und die Frau sei in einem dieser Flecken mit einem Sohne gesegnet worden. Um das Kind den Fährlichkeiten der Reise nicht auszusetzen, liessen sie es zurück, Beide aber starben in

<sup>1)</sup> Bergleiche Bb. II. S. 31.

Rom. Der Knabe hatte den Namen Aleram erhalten und wuchs so stattlich heran, daß, als später Kaiser Otto, um Brescia belagern zu können, ein Aufgebot erließ, die Einwohner des Fleckens den jungen Aleram als ihren Kriegsmann absen-Mun gewann dieser des Kaisers Tochter Abelheide lieb und floh mit ihr in die ligurischen Gebirge. Hier lebte er als Kohlenbrenner manches Jahr und zeugte mit Abelheid vier Sohne, Otto, Wilhelm, Bonifacius und Dietrich ober Diez. Spåter als Otto schon herangewachsen war, belagerte Kaiser Otto Brescia abermals, und der Bischof von Savona leistete ihm den Zuzug; unter dessen Leuten waren Aleram und sein Der junge Otto focht so kuhn, daß der Kaiser von bem Bischof wissen wollte, wer er ware, und auf eine ans gestellte Untersuchung entbeckte sich, daß der Kaiser sein Groß: vater sei. Natürlich verzieh dieser seiner Tochter großmuthigst und machte seinen Schwiegersohn Aleram zu einem mächtigen Herrn, indem er ihm alles Land zwischen der Orba, dem Po und bem Meere als Markgrafschaft unterwarf.

Alerams altester Sohn Otto starb kinderlos, denn der Bater tödtete ihn, ohne ihn zu kennen, noch bei der Belagerung von Brescia. Von Wilhelm stammt das altere Haus Monferrat; von Bonisacius leiten ihr Geschlecht ab die Markgrasen del Bosco, di Ponzono, da Occimiano; von Diez aber die Markgrasen da Carreto, di Saluzzo, di Lancia, da Chiavesana, di Ceva und dell' Incisa. So berichtet die Fabel 1), und wir haben die Fabel erzählt, um den so bequemen Gessammtnamen jener Dynasten des nordwestlichen Italiens, den nämlich der aleramischen Markgrasen, durch dieselbe, die übrigens sast völlig grundlos ist, zu erläutern. Ein Graf Aleram kömmt allerdings im 10ten Jahrhundert in diesen Gegenden unter den Königen Hugo, Lothar und Otto I. vor 2), und es stammen von diesem wirklich die älteren Markgrasen von Mons

<sup>1)</sup> Morion di monumenta Aquensia pars II. p. 42. 43.

<sup>2)</sup> Man sehe die Urkunden bei Moriondi l. c. p. 290. vom J. 934; p. 291. von den Jahren 935. 948; p. 292. vom J. 961. und p. 293. vom J. 967.

Die Markgrafen v. Monferrat bis z. 3, 1305. 543

ferrat ab 1); doch lässt sich der Zusammenhang der übrigen Opnasten dieser Gegenden nur zum Theil mit Sicherheit nachs weisen, und die abenteuerliche Geschichte Alerams ist eine pure Erdichtung.

Die Geschichte bes monferratischen Hauses bis auf das Aussterben des hohenstausischen Geschlechtes ist fast bloß Territorialgeschichte, und es ist das was davon historisch bedeutender zu nennen ist, schon in dem zweiten Bande berührt wor-

1) Der Stammbaum des älteren monferratischen Hauses, wie ihn Moriondi ziemlich überall aus Urkunden giebt, ist folgender:



ben. Die Kreuzzüge, die Verbindungen in welche die Marksgrasen von Monferrat mit dem Königreiche Terusalem kamen, die Rolle die sie in dem lateinischen Kaiserthum in Griechensland spielten, hoben sie seit dem Ende des 12ten Jahrhunsderts vor den anderen Dynasten der Umgegend und gaben ihrem Hause auch in der italienischen Heimath eine höhere Besteutung.

Als Friedrich II. gestorben war, stand an der Spitze des monferratischen Hauses Bonisacius II. Um sich gegen die Alessandriner, welche Eroberungen gegen ihn machten und die Burgen Paciliano, Terugia, Conzano, S. Giorgio, Sarmozia, Torcello, Cuniolio und andere besetzt hatten, zu schützen, 1252 schloß er im December 1252 ein Bundniß mit Pavia 1), und trat dadurch auf einige Zeit bei der nach Friedrichs Tode in der Lombardei sehr bedrängten ghibellinischen Partei besonders hervor. Er gewann die ihm abgenommenen Territorien wieder und erhielt alle seine Rechte und Besitzungen von König Konrad urkundlich bestätigt.

Von seiner Gemahlin Margareta von Savopen hatte er einen Sohn Wilhelm VII. (ver Gleichmäßigkeit der italienisschen Namen wegen werden wir ihn hinfuro Guglielmo nens 1253 nen), welchem er bei seinem Tode (den 12ten Junius 1253) alle seine Besitzungen hinterließ. Da Guglielmo noch in mis

<sup>1)</sup> Benvenuti de S. Georgio (eines Grafen von Blanbrate) historia Montis-Ferrati ap. Muratori scrr. vol. XXIII. p. 387. — Welches ber Umfang bes alten Grafengaues von Monferrat gewesen, lafft sich nicht mehr angeben; ber Hauptort und Grafensig, die Ortschaft Monferrat, lag am Po und kommt bis in das 11te Jahrhundert in Urkunben vor. Dann ist er wahrscheinlich in einer Fehbe zerstört und von ben Grafen verlassen worden. Moriondi l. c. p. 757. Nach ber Mitte des 18ten Jahrhunderts pflegten die Markgrafen in ihren Burgen zu Chivasso und Moncalvo zu resibiren. Der Umfang ihres Gebietes lasst sich burchaus nicht mehr genau angeben, weil er burch Theilungen, Mitgiften, Fehden, Raufe und Berkaufe fast jahrlich ein anderer war, und bas Gebiet selbst kein geschlossenes, sondern burch andere abelige, stäbti= sche, geistliche Herrschaften vielfach burchschnitten. Zwischen Tanaro und Po lag bie Hauptgutermasse bes monferratischen Saufes, boch auch über biese Grenzen hinaus hatte baffelbe bebeutenbe Besigungen, z. B. hatten bie Markgrafen von Saluzzo das Sturathal als monferratisches Leben.

norennem Alter war, verordnete ein Testament des Vaters die Mutter, Margareta, und beren Dheim, Tommaso II. von Savoyen, zu Vormundern. Im Jahre 1257 heirathete Gu= 1257 glielmo, der eben erst 14 Jahre alt gewesen war, Isabellen, die Tochter Richards des Grafen von Glocester, welche ihm 4000 Mark Silbers zubrachte. Schon 1260 genoß der junge Markgraf eines solchen Ansehns, daß ihn die Alessandriner zu ihrem Signore erwählten, und im Jahre 1264 schloß er 1264 sich gegen die Ghibellinen (die, seit der Markgraf Oberto Pe= lavicini auch in Mailand Signore geworden war, übermächtig zu werden brohten) an den Grafen Karl von Anjou und Provence an, welchem die Städte Alba, Cuneo, Montevico, Sa= vigliano und Chierasco zu ihrem Signore erwählt hatten. im November 1264 Obertos Signorie in Mailand zu Ende ging, ward Karl auch Signore dieser Stadt, und die guelsi= sche Partei schien, nachbem Turin im Monat Mai 1266 ben ghibellinischen Savoyern entrissen worden war, durchaus ob= zusiegen, so daß auch die Einwohner von Ivrea in demselben Jahre 1266 die Signorie ihrer Stadt dem Markgrafen Gu- 1266 glielmo übertrugen.

Dieser aber entfernte sich allmälig wieder mehr von dem Haupte der Guelsen, dem Grasen Karl, und trat ihm, als dersselbe das Königreich Sicilien erworden und die Absicht hatte, eine ähnliche sürstliche Herrschaft in den Städten, deren Sizgnore er war, im oberen Italien zu gründen, in den Weg. Um dies mit Erfolg zu können, heirathete er, nachdem seine Gemahlin Isabella gestorden war, 1271, Beatricen, die Tochter 1271 des Königes Alsons von Castilien, erhielt mit ihr eine ansehnzliche Mitgist, und von Alsons, welcher durch die triersche Wahlzpartei Ansprüche auf die römische Königswürde hatte, das Reichsvicariat in Italien.

Guglielmo nahm sich nach seiner Rücksehr aus Spanien ber vertriebenen mailandischen Shibellinen auf das eifrigste an, um an Mailand seinem Schwiegervater einen sesten Fuß in dem Reiche, dessen Titel er sührte, zu gewinnen. Vom Jahre 1274 an war der Markgraf von Monferrat Karls von Anjou 1274 entschiedener Gegner, und sind seine Verhältnisse zu Mailand schon in der Geschichte dieser Stadt des mehreren erwähnt worze Leo Geschichte Italiens III.

den. Mit Hülfe castilischer Hülfstruppen, die ihm sein Schwiesgervater gegeben, nahm er dem König Karl alle Ortschaften 1278 Piemonts, wo derselbe Signore war; im März 1278 erwählte auch Bercelli Guglielmo auf zehn Jahre zum Capitan der Stadt 1), und ein Gleiches that auf fünf Jahre im Julius desselben Jahres Casale. Als hiezu auch noch die Signorie von Mailand kam, ward Guglielmo ohnstreitig der mächtigste Herr im ganzen oberen Italien, und man gab ihm den Beinamen des großen Markgrafen.

In dieser Zeit, wo Guglielmo mit jedem Schritte den er that glänzenderen Verhältnissen entgegenzugehen schien, verwickelte ihn plötlich eine Streitigkeit mit Tommaso dem jüngeren von Savoyen über Turin in vielsaches Unglück. Es bietet sich hier die schicklichste Gelegenheit nachzuholen, was aus der früheren Geschichte des Hauses Savoyen und der Stadt Turin Wichtigeres zu erwähnen ist 2).

Das savonische Haus leitet seinen Ursprung her aus altem sächsischen Abel; es hat nicht an Versuchen gesehlt, es zur uns mittelbaren Descendenz des Gegners Karls des Großen, Witztekinds, zu machen. In unserer Zeit weiß jedes Kind, was von solchen Versuchen zu halten ist, man wird sich also sür alle Zeiten mit der vagen Tradition norddeutscher Abkunft trössten müssen.

Der alteste namhafte und historisch feststehende Stammvater der savoyer Grasen ist ein gewisser Bertold, welcher zu Anfange des 11ten Jahrhunderts lebte und im burgundischen Reiche ein angesehner Mann war. Sein Sohn Humbert I. mit der weißen Hand wird nach König Rudolphs III. Tode in vielen Schenkungsurkunden genannt. Er war ein reicher Mann geworden, indem er sich eng an die zuletzt slegenden Deutschen angeschlossen hatte und von deren Könige Konrad dafür die Grasenrechte im Chablais und im Wallis erhielt. Humberts altester Sohn, Amedeus der Schwanz, muß um das Jahr 1047 schon todt gewesen sein; er hinterließ keine Kinder, und

<sup>1)</sup> Benven. d. S. Georgio I. c. p. 393.

<sup>2)</sup> Ich folge bei diesem Abriß der Geschichte Savoiens Guichenon: Histoire généalogique de la royale maison de Savoie par Samuel Guichenon. Tome I. Turin, 1778.

ihm folgte in ben vaterlichen Herrschaften von Savoyen, Maurienne, Chablais und Wallis sein Bruder Obdo, welcher bis kurze Zeit nach 1060 lebte. Odo hatte die Erbtochter des 1060 Markgrafen Manfred von Susa geheirathet, und dadurch sei= nem Geschlechte die Markgrafschaft Susa mit Turin und Pi= gnerol, die Grafenrechte in der Bal d' Aosta und Besitzungen im ligurischen Gebirg, welche nachher ben Markgrafen von Sa= luzzo zu Lehen gegeben wurden, erworben. Von Obdos brei Sohnen hatte der alteste, Peter, bloß Tochter; da weibliche Nachkommen von jeher in Savoyen, weil die Besitzungen die= ses Hauses Reichslehen waren, ausgeschlossen blieben von der Succession, und ba Obbos jungster Sohn Obbo Bischof von Ufti war, kam auf Umebeus II., den Schwager Beinrichs IV., das ganze Erbe des Vaters zusammen. Die Wittme Obdos, Abelheid von Susa, ging, als Heinrich IV. in arger Bebrang= niß durch die savoyer Alpen zog, ihm bis Bevan mit ihrem Sohne Amedeus entgegen, und nothigte ihm für freien Durch= zug manch neues Recht in den italienischen Landschaften ihres Hauses ab.

Amedeus hatte zwei Tochter und einen Sohn, hum= bert II., auf welchen wieder alle savonischen Besitzungen ka= men. Humberts Naure wird gegen Ende des 11ten Jahr= hunderts bei einer ganzen Reihe frommer Stiftungen und mil= der Vergabungen genannt. Seine Großmutter Adelheid hatte noch bis 1091 gelebt; er selbst starb zu Moutiers in Zaran= 1091 taise im Jahre 1103. Von seinen vier Sohnen waren bie zwei jungsten Geistliche; nur der alteste Umedeus III. hatte Nachkommenschaft. Auch dieser Graf von Savoyen brachte seinen Namen vorzüglich durch fromme Stiftungen auf die Nachwelt. In Tucin, wo keine Eremtion der bischöflichen Guter vom Grafenbann stattgefunden hatte, so daß die geistlichen Immunitaten bem Grafen von Savoyen untergeordnet waren, hatte er mit dem Bischof, welcher die Stellung der anderen italienischen Bischöfe zum Vorbild zu nehmen suchte, harte Kämpfe zu Behauptung seiner Hoheitsrechte zu bestehen. war unter den Fürsten, welche sich dem zweiten großen Kreuzzuge anschlossen. Sein Todesjahr ist 1149. Ven seinen Soh= 1149 nen wurden die beiden jungeren Seiftliche; Humbert-III. oder

ber Heilige solgte ihm.
Graf Humbert zeichnete sich in dem Kampse Friedrichs !

mit den Lombarden und mit Alexander III. durch seine trene Anhänglichkeit an den Letzteren aus. Er war dazu wahrschein: lich dadurch vermocht worden, daß es der Bischof von Turin bei Friedrichs Anwesenheit in Turin aus seinem ersten Romerzuge im Jahre 1155 dahin gebracht hatte die Güter seiner 1159 Kirche zu erimiren 1). Sobald sich Humbert 1159 sür Alexander erklärt hatte, gab Friedrich dem Bischof auch in dem Stadtgebiet, eine Miglie um Turin, die Grasenrechte und machte Turin dadurch zu einem Weichbild. Andere Schenkungen noch und Gerichtssprengel sügte er hinzu.

Die Feinhseligkeit gegen den Grafen von Savoyen kestet spater 1168 Friedrich I. beinahe das Leben, indem die Einwohner von Susa auf ihres Herrn Inade rechneten, wem sie den Kaiser, der mit geringer Begleitung in ihrer Stadt übernachtete, ermordeten 2); mit Mühe entging Friedrich ihren Nachstellungen. Die Folge war, als Friedrich nach Italien zurücksehrte, die Einäscherung Susas, die Verwüsstung von ganz Piemont mit Ausnahme des Districtes, der die Jurisdiction des Friedrich getreuen Bischoss von Aurin bildete. Humbert stark, abre sich wieder in Besit von Aurin alestet zu haben 1188

1188 ohne sich wieder in Besitz von Turin gesetzt zu haben, 1188 zu Chamberi. Er hatte vier Semahlinnen und von der dritten unter denselben, Beatrix von Vienne, einen Sohn, The mas I., welcher, als er ihm in seinen Besitzungen folgte, erft 11 Jahre alt war. Bonisacius von Monserrat war ihm als Vormund bestellt worden, und es gelang durch dessenmittelung einen Vergleich mit Heinrich VI. zu erlangen, durch welchen der Sraf von Savoyen hinsichtlich seiner Rechte in 1191 Turin in Integrum restituirt ward 1191 3). Desungeachtet

<sup>1)</sup> Von dieser Eremtion ober Ausstattung des Bischofs von Aurin mit Königsbann in seinen Besitzungen siehe Phil. Pingonii Sabandi Augusta Taurinorum (1577). p. 87. zum Jahr 1155.

<sup>2)</sup> Siehe Bb. II. S. 92.

S) Pingonius l. c. p. 40. ad a. 1191. "Mortuo Federico Caesare, Arduinus Taurinensis episcopus Sabaudum Taurinensesque cives turbat; civitate potitur ac seditione suscitata, civitate praesul

fiel Thomas, als er zu selbständigem Alter gekommen war, von der hohenstausischen Partei ab und ward, indem er Ottos IV. Rechte versocht, sogar ein Gegner seiner Verwandten, der Marksgrafen von Saluzzo und Monferrat.

Auch von diesem savopischen Fürsten sind eine Menge frommer Stiftungen gemacht worden. Im Jahre 1223 kam 1223 endlich ein Friede mit dem Markgrasen von Saluzzo zu Stande; als Vicar des Kaisers griff Thomas mannichsach in die Angezlegenheiten des oberen Italiens, besonders der ligurischen Kuste ein. Auch mit dem Markgrasen von Monferrat hatte Savopen Friede, seit Thomas in nahe Verbindung mit Friedrich getreten war; allein neue Bewegungen in Turin sührten zu neuen seindlichen Verhältnissen. Im Jahre 1230 empörte sich 1230 nämlich Turin und wollte den Markgrasen von Monserrat als Herrn der Stadt 1); die Fehde dauerte dis auf Thomas Tod, welcher 1232 zu Aosta erfolgte.

Thomas hatte von seiner zweiten Gemahlin, Margareta von Faussigny, vierzehn Kinder, worunter neun Sohne. Der zweite von diesen, Humbert, war schon 1223 gestorben. Der 5te und 6te (Wilhelm und Amedeus) sowie der 8te und 9te (Philipp und Bonisacius) waren Geistliche. Ausser dem ältessten, Amedeus IV., waren also noch drei Brüder, welche auf Apanagen Anspruch hatten; der 3te, Thomas, (da er ein italienischer Fürst ist, habe ich ihn oben Tommaso genannt, seit 1245 nannte er sich Graf von Piemont), erhielt als solche Maurienne und Piemont; der 4te, Aymon, bekam ebenso

detruditur. Qui cum clero apud Testonam oppidum (cujus ruinis postea erectum Moncallerium) secessit. Tandem restituitur episcopus, ea tamen lege, ne amplius ultra quam quae Poli sunt, cognoscat; publicis et supremis Sabaudo Thomae restitutis juribus."

Chablais und Wallis, und da er 1242 ohne Kinder zu hin= 1242

1) Die Borbereitungen zu der Occupation der Stadt Zurin durch Monferrat waren schon 1228 getroffen. Pingonius l. c. p. 42. "Jacobus episcopus Banifacium Montis serrati Marchionem in suas partes vocat. Is ut Taurini pedem sigere queat sirmius, se clientem sive vasallum episcopi sacit" — und p. 43. ad a. 1230: "Bonifacius Marchio Montis serrati Taurinum occupat, privilegia civibus consirmat, quae per Thomam Sabaudiae comitem et Humbertum ejus secundogenitum concessa suerant Abbatiae S. Mariae Brionae Cist. ord."

terlassen starb, sielen seine Besitzungen wieder an die regierende Linie zurück. Der 7te, Peter, erhielt Faussigny und Vaud.

Unterwersung unter seinen Bruder Tommaso, und mit Bonisacius von Monserrat kam durch die Verheirathung desselben mit Margareta, der Tochter des Grasen Amedeus, Verwandts 1238 schaft und Friede zu Stande 1). Friedrich II. ertheilte 1238 wegen Aosta und Chablais den Grasen von Savoyen den Her 1241 zogstitel und machte 1241 Amedeus zu seinem Vicar. Im 1243 Jahre 1243 cedirte der Abt von Pignerol die Hoheitsrechte, 1253 die er früher erhalten. Amedeus starb 1253.

Ihm folgte sein einziger Sohn Bonisacius; dieser, da seine alteste Schwester Beatrix mit Mansred, dem Regenten und nachher König von Sicilien, vermählt war, ergriff eifrig die Partei der Ghibellinen. Ein Krieg mit Karl von Anjou und Provence, in welchem Turin 2) von Karl erobert ward (1262), war die Folge, und Bonisacius, der seinen Bettern, den Sohnen seines Oheims Tommaso, dei der Wiedergewinnung von Turin beistehen wollte, ward gesangen und starb 1263 in der Haft 1263. Er hinterließ keine Kinder. Sein Oheim Tommaso war schon mehrere Jahre todt; so gingen nach sa

- 1) Bonifacius behielt Turin noch eine Zeit lang als Pfand für Margaretens Mitgift.
- 2) Tommaso hatte früher von König Wilhelm ben Besit von Turin in ausgebehnterem Umfange bestätigt erhalten als unter Friedrich II. Pingonius l. c. p. 46. ad a. 1252. "Willielmus Imp. confirmat ipsi Thomae II. donationem civitatis Taurini a Federico factam (1243), additis omnibus oppidis, quae erant dioecesis Taurinensis. Tunc autem illi dioecesi subjacebant Salutiae, Mons Regalis, Charium, Savillianum, Cuneum, Fossanum, ac proinde jam tum etiam Sabaudici juris effecta ea oppida. " — Wilhelm, ber selbst nicht viel hatte und die Verhaltniffe in Italien nicht kannte, hatte auf bem Pergament gutes Geben. — Die Astigianen hatten sobann 1254 Tommaso gefangen genommen und erst 1257, als er ber Stadt Turin bie Freiheit zugesagt hatte, wieder freigelassen; Tommaso aber hatte ben Ber: trag nicht gehalten und sich 1258 von König Richard in Integrum restituiren lassen. — übrigens waren in bem Diplom Konig Wilhelms bie Rechte ber Markgrafen von Monferrat und Saluzzo ausbrücklich reser: virt, cf. Moriondi l. c. vol. II. p. 572., wo bie Urfunde abgebruckt ist.

vonischem ober überhaupt nach altgermanischem Erbrecht die jüngeren Brüber Tommasos bei der Succession den Sohnen Tommasos vor, weil deren Vater schon vor dem Erblasser gestorben war.

Es folgte Peter, ber Herr von Faussigny und Baud, auch in den übrigen savopischen Herrschaften. Ihm gelang es Turin wieder einzunehmen, doch schon im Mai 1266 ging es wieder an den Markgrafen von Monferrat verloren. Er starb hernach 1268 auf seinem Schlosse zu Chillon, ohne Sohne zu 1268 hinterlassen. Sein jüngerer Bruder Philipp, damals doch auch schon 61 Jahre alt und Erzbischof von Lyon, aber noch rüstig, verließ hierauf den geistlichen Stand, um in den Grafsschaften und dem Herzogthume seines Hauses zu succediren, und stand an der Spike Savopens dis 1285, in welchem Jahre auch er ohne Sohne zu hinterlassen starb, und nun endlich kam Savopen an Tommasos Linie von Maurienne und Piemont.

Tommaso hatte sich nach bem Tode seiner ersten Gemah= lin, einer Gräsin von Flandern, welche ihm keine Kinder ge= bracht, mit einer Nichte Innocenz IV., mit Beatrice del Fiesco vermählt '). Von dieser hatte er drei Söhne, Thomas III., den wir Tommaso den jüngeren nennen werden, Amedeus, Herrn von Beaugé und Bresse, endlich Louis, Baron de Vaud. Tommaso der ältere starb 1259.

Turin, auf welches Savoyen wohlerworbene Rechte hatte, war seit 1266 von dem Markgrafen Guglielmo dem Großen von Monferrat besetzt gehalten. Tommaso der jüngere hatte mehrsach vergedens die Stadt wieder zu gewinnen gestredt; endlich gelang es ihm im Jahre 1280. Er knüpste mit einer 1280 Partei unter den Einwohnern von Turin Berbindungen an, versprach ihnen größere Freiheiten, übersiel dann die Stadt und kam mit Hülse seines Anhanges in Besitz derselben. Als lein er wünschte eine urkundliche Abtretung der Ansprüche, welche der Markgraf auf Anrin zu haben behauptete, und als dieser eben im Begriff war nach Castilien zu gehn, um von seinem Schwiegervater neue Unterstützungen zu holen, hob Tommaso ihn und seine Gemahlin in der Nähe von Valence in

**1259** 

<sup>1)</sup> Ihr Bruber war ber nachmalige Papst Hadrian.

€."

Dauphiné auf und brachte sie gesangen auf die Burg Pierre-Chatel im Bugen.

Um seine und seiner Frauen Freiheit zu erkaufen, musste Guglielmo auf Turin, auf das Castelletto del Po, auf Colegno, Pianezza und mehrere andere Ortschaften urkundlich verzichten und einen achtsährigen Frieden geloben '). Sobald er seine Reise fortsetzen konnte, ging er nach Castilien, wo er seine Gemahlin durch den Tod verlor, aber von seinem Schwiegervater reich unterstützt ward. In welchen Verhältnissen Guglielmo nach seiner Rücksehr aus Castilien mit den lombardischen Städten stadt führe schon erzählt worden.

Als die castilianischen Gelbquellen nicht mehr flossen, er offnete sich Suglielmo eine neue burch die Berheirathung seiner Tochter Jolanda mit Kaiser Andronicus bem Palaologen 1282 von Griechenland. Mit Savoyen war schon 1282 wieder ein freundlicheres Verhaltniß eingetreten. In biesem Jahre namlich war Tommaso ber jungere gestorben, und von seinen fünf Sohnen wurden die vier jungeren Geiftliche; der alteste; Fi lippo, folgte ihm in der Grafschaft Piemont. Nach demselben Grundsat, dem zu Folge Tommasos des alteren Sohne zu Gunften der Dheime von der Succession in Savoyen ausgeschlos= sen worben waren, mussten sie nun wieder Tommasos bes jungeren Sohne ausschliessen, sobald ber alte Herzog Philipp die Augen schloß. Sie hielten es auf allen Fall für gerathen sich mit dem Markgrafen von Monferrat aufrichtig auszusch= nen, um nicht auch später noch, wenn sie seine Nachbarn wurben, mit seindseligen Berhaltnissen zu kampfen zu haben. ihren Wunsch kam ein Compromiß zu Stande, welcher die ganze Sache ausglich.

Von dieser Zeit an kam über Guglielmo ein Unglück nach dem anderen. Zuerst vertrieben ihn die mailandischen Ghibellinen, welche das Regiment der Stadt hatten; dann kam er mit Savoyen in Fehde. Amedeus V., der Sohn des älteren Tommaso, durch seine Gemahlin Herr von Beaugé und Bresse,

<sup>1)</sup> Benvenuto be S. Seorgio (l. c. p. 399) gebenkt ausserbem noch einer ganz absonderlichen Prellerei, wodurch Suglielmo auch noch um eine namhafte Summe Soldes kam.

durch die Gunst des alten Philipps Herzog von Aosta, solgte 1285 in der Grafschaft Savoyen und schloß 1287 ein Bünds 1287 niß mit den Visconti von Mailand. Sobald er sich mit seis nen nächsten Nachbarn durch Verträge in vollkommenen Friedenszustand gesetzt hatte, kam er mit einem Heerhausen 1290 1290 in das obere Italien und half Guglielmo bekriegen. Dieser war auch mit dem Papst in die seindseligsten Verhältnisse von der Welt gerathen; seine Städte sielen zum Theil von ihm ab; und als er zuletzt in Alessandria den schon beginnenden Verrath der Einwohner unterdrücken wollte, machten diese eisnen Ausstand und nahmen ihn gesangen. Er lebte in einen Käsig eingesperrt noch die zum Februar 1292 1).

Als Guglielmo starb, war sein Sohn Giovanni erst 15 Jahre alt. Er war früher an den Hösen von Saluzzo und Vienne erzogen worden und hielt sich, da das monferratische Haus seit dem Zerfallen mit den Visconten wieder weniger ents schieden ghibellinisch war, eben im Königreiche Neapel auf. Wie Matteo degli Visconti den Fall Guglielmos und die Abswesenheit und Jugend Siovannis benutze, um Signore sast aller Ortschaften zu werden, in denen es sonst der Markgraf gewesen war, ist schon in der mailandischen Geschichte erwähnt worden. Siovanni war am Ende froh, dadurch daß er Mats

1) Dante hat in seinem Fegfeuer einige Verse, welche sich auf Guglielmo beziehen (purg. cant. VII. v. 183 sq.):

"Quel, che più basso tra costor s'atterra Guardando in suso, è Guglielmo Marchese, Per cui ed Alessandria, e la sua guerra Fa pianger Monferrato e Canavese."

Sobald namlich Guglielmo gefangen war, setten die Astigianen den Krieg gegen sein Sediet, den sie mit ihrer Empdrung gegen ihn begonnen hatzten, auf das glücklichste sort, eroberten Albugnano, Tonengo, Tonco und erhielten durch übergade Calliano, Castagnola, den markgräslichen Theil von Felizano; dann nahmen sie Cossumbrado, Monteglio, Agliano u. a. Orte. Die Alessandriner eroberten als Verbündete der Astigianen Viarissio und S. Salvatore. In der canavesischen Landschaft aber theilte sich der Landadel, der sonst unter Monserrat stand, in zwei Parteien, und nur die ghibellinische blieb dei Monserrat, die guelsische schloß sich an Vilippo, den savopischen Kursten von Piemont, an, der in Besis von Caslusio und Ripa=rossa kam. — Das Canavese liegt unterhald Turin auf dem linken User des Po, so daß Ivrea noch dazu gerechnet wird.

teo zu seinem Statthalter in Monferrat bestellte, wenigstens das was Stammgut seines Hauses war gegen den Visconti und durch ihn gegen die übrigen Wibersacher Monferrats sicher 1293 zu stellen; im Mai 1293.

Nähere Bündnisse noch ging Giovanni einige Sahre später mit Savoyen und Saluzzo ein. Er heirathete 1296 Margarete von Savoyen, die Tochter Amedeus des fünsten und Sibyllens von Beaugé, und schon 1294 hatte er mit seinem Jugendfreunde, dem Markgrafen Mansred von Saluzzo, der in diesem Jahre seinem Vater Tommaso in der Markgrasschaft gefolgt war, in Verdindung den vertriedenen ghibellinischen Abel nach Asti zurückgesührt und die früher von den Astigianen gegen Monserrat gemachten Eroberungen zurückerhalten 1). Später gewann er auch gegen Matteo degli Visconti Alles zurück, was dieser von Monserrat an sich gedracht hatte; doch gelang es nicht in Asti die Signorie zu behaupten; die astigianischen

1304 Guelsen kehrten 1304, von Karl von Neapel und Filippo von Piemont unterstützt, in die Stadt zurück und machten dem

monferratischen Regiment ein Ende.

5chon im Jahre 1301 hatte Filippo Isabellen von Villes Harbouin geheirathet, die von Michael dem Paläologen verstriebene Fürstin von Achaja und Morea, mit welcher viele grieschische Herren nach dem Piemont kamen 2). Nach Giovannis 1305 im Jahre 1305 zu Chivasso erfolgtem Tode gelangte seis

- 1) Benvenuto de S. Georgio (l. c. p. 404 u. 405.) nennt ausdrücklich Vignale, Felizano, Rivalda, Padiglione, Tonco und Calliano unter den wiedererwordenen Ortschaften. Aus dem Testament des Tommaso von Saluzzo (cf. Moriondi monum. Aquensia vol. II. p. 445.) lernt man einigermaßen den Bestand der Markgrafschaft Saluzzo in damaliger Zeit kennen; es gehörten dazu: Revello, Martignana, S. Fronte, Crisolo, Oncino, das obere Pothal, Carmagnola, Racconigi, Caramagna, Saluzzo, Alpiasco, Mello, das Braitathal. Den Hauptbestand der savonisch=piemontesischen Herrschaften bildeten Turin, Moncaglieri, Carignano, Villa franca, Vigone, Pignerol, Laperrosa und Susa.
- 2) Pingonius l. c. p. 50. "Taurinum advehuntur, proceribus Graecis comitantibus et magno cum apparatu excipiuntur, principesque Achajae et Moreae salutantur." Die Fürsten von Piemont führten dann den leeren Litel fort.

nem Testamente zu Folge und den auf falsche aleramische Genealogieen gegründeten Ansprüchen Manfreds von Saluzzo zum Trotz auch im Monferrat ein griechischer Fürst, des Kais sers Andronicus Palaologus und der Jolanda von Monferrat Sohn, Teodoro der Palaologe zur Succession.

2. Geschichte von Monferrat bis zu der Erwerbung von Ivrea im Jahre 1344.

Balb nach Giovannis Tobe trat Manfred von Saluzzo offen mit Planen zu Erwerbung bes Monferrat hervor. Er ließ ber Kaiserin Jolanda wissen, wie des letten Markgrafen Ge= mahlin schwanger hinterblieben sei, und hoffte burch biese Luge die Absendung eines palaologischen Prinzen zu verzögern; zu gleicher Zeit bemächtigte er sich mehrerer Hauptorte ber Markgrafschaft, Moncalvo, Vignale, Chivasso und Lu. Eine Partei der Einwohner blieb ihm jedoch entgegen, und so hielt sich ein Theil des Landes, bis Teodoro 1306 in Genua ans Land 1306 stieg. Um an einem machtigeren Fürsten einen Rückhalt zu haben, bot Manfred die Markgrafschaft dem Könige Karl von Neapel an und ließ sich bieselbe von ihm zu Lehen wiederge= ben, bis auf Nizza in ber Gegend von Alessandria und Ca= stignole, welche neapolitanisch oder vielmehr provengalisch bleis ben follten. Zu gleicher Zeit suchten sowohl Teodoro als Man= fred, durch Verwandtschaft mit den mächtigsten und begütert= sten Familien von Genua, auch in der Nahe Freunde und Un= terstützung zu gewinnen. Teodoro heirathete ein Fräulein Spi= nola, wodurch er zugleich den in dem Pavesischen so bedeus tenden Grafen Langosco von Lomello nahe verwandt ward; Manfred aber verband sich mit einem Fräulein Doria. Welchen Einfluß diese Heirathen auf die genuefischen Verhältnisse ausserten, ist bereits andern Orts erwähnt worden. Sobald Teodoro mit Hulfe der Spinola und Langoschi in Casale di S. Evasio angekommen war, soberte er alle Lehenleute und Unterthanen von Monferrat auf, ihm die Huldigung zu leisten ').

<sup>1)</sup> Man sieht aus biesem Rundschreiben vom 16ten September 1306 ziemlich ben Bestand ber Markgrafschaft. Solche Ortschaften, die sich

Es begann nun ein Kampf zwischen beiben Prätendenten, 1307 wobei sich im Jahre 1307 auch die savonischen Herren für Manfred erklarten, da der größte Theil der saluzzischen Güter als savonische Lehen und Manfred also als Lehensmann von Savoyen betrachtet wurde. Im Jahre 1309 gelang es endlich Teodoro sich Moncalvos zu bemächtigen. Noch dauerte der 1310 Kampf, als König Heinrich im Jahre 1310, von Amedeus von

Savoyen begleitet, nach Turin kam zu Filippo von Piemont. Inzwischen waren die savopischen Fürsten mit Karls von Reapel Nachfolger, Robert, zerfallen, und auch mit dem Markgrafen von Saluzzo, Roberts bisher getreuem Anhanger, im Kampfe. Heinrich suchte Manfred von Neapel abzuziehen, inbem er ihn auf Kosten Roberts bereicherte und mit Alba, Chieri und Mondovi belehnte, welche sich früher dem Grafen von Provence unterworfen hatten. Teodoro erhielt in Afti die Belehnung mit der Markgrafschaft Monferrat, und solange Beinrich sich im oberen Italien aufhielt, schien der Friede dem Lande wiedergegeben.

1313

Als Robert 1313 ben Krieg gegen Manfred von Saluzzo und Filippd von Piemont von neuem begann, und Alba, Chieri, Cuneo und Mondovi nebst anderen Ortschaften wegnahm, kam eine Verbindung zwischen den Herren des Landes zusammen; ber Graf von Savonen, welchen auch die Einwohner von Ivrea zu ihrem Signore gemacht hatten, der Fürst von Piemont, der Markgraf von Saluzzo und Teodoro traten zusammen, um mit vereinigten Kräften dem fremden Usurpator Widerstand zu leisten. Dennoch vermochten sie ihn nicht aus allen provençalisch gesinnten Landschaften zu vertreiben. Achtspruch Heinrichs gegen die Ortschaften und Herren des oberen Italiens, welche sich Robert zugewendet hatten, gab Teodoro in dieser Zeit Gelegenheit zu mancher schönen Erwerbung.

schon ganz entschieben für Manfred erklart hatten, scheinen gar nicht unter ben zur hulbigung aufgefoberten gemefen zu fein. - Die Urkunde bei Benv. de S. Georgio l. c. p. 416 sq. — Den Territorialbestand der Mark grafschaft im Jahr 1355 lernt man kennen aus ber Bestätigung Karls IV. Benv. de S. Georgio l. c. p. 527 sq., in welcher freilich auch viele Orte genannt sind, welche der Markgraf erst erobern wollte, oder wo er bloß lehnsherrliche Rechte hatte.

So ergab sich ihm Casale, bas unter ben geächteten Stäbten gewesen war, im März 1316 auf ewige Zeiten und warb balb hernach Residenz ber Markgrafen von Monferrat.

In bemselben Jahre starb die Raiserin Jolanda, und ber Markgraf reiste auf langere Zeit nach Constantinopel 1); in der Zwischenzeit starb auch dessen Schwiegervater, und so kamen auch die Rechte ber Spinola in Serravalle durch Teodo= ros Gemahlin an das Haus Monferrat. Cobalb der Markgraf im Jahre 1319 über Benedig nach seinen italienischen 1319 Staaten zurückgekommen war, hielt er in Chivasso einen Land= tag, welchem auch Abgesandte bes Markgrafen Manfred von Saluzzo und die Abte von Fruttuaria und Grazano beiwohn= Der Hauptzweck bieser Zusammenkunft ber angesehnsten Manner ber Markgrafschaft war die Friedensstiftung zwischen den Parteien der Guelfen und Ghibellinen, welche auch jett noch das Land mit Unruhe erfüllten. Besonders standen biese Factionen in Casale einander mit großer Erbitterung gegenüber, indem an der Spige der einen Partei die Familien der Cani und Torti, an der Spite der anderen die Familien der Grassi und Bazani standen. Diese Factionen von Casale mussten den früher bei der Übergabe der Stadt in Monferrat beschworenen Frieden wieder annehmen, und ein allgemeiner Landfriede war die Folge des Parlamentes. Wer hinfuro die Ruhe irgend ei= nes Ortes in der Markgrafschaft storte und deshalb oder we= gen anderer Vergehen aus diesem Orte verbannt wurde, sollte die ganze Markgrafschaft meiden mussen. Der Markgraf von Saluzzo ließ durch seinen Botschafter dem Markgrafen Friede und Freundschaft entbieten, und daß er jederzeit bereit sei ihm zu helfen und ihn bei dem Seinigen zu schützen 2).

Wie überall in der Geschichte, wo man einen Staat sich mit innerer Einheit mehr und mehr systematisch entwickeln und

<sup>1)</sup> Lebret (Gesch. v. Italien 4ter Bb. S. 281.) hat die biographischen Notizen, welche Teodoro selbst griechisch aufgeschrieben und dann ins Lateinische übersetzt hat, so misverstanden, daß er aus der einen Reise zwei macht. — Lebret ist freilich zu entschuldigen, denn die übersetzung ist von der Art, daß patidulum Kummer und Sorge bedeutet.

<sup>2)</sup> Man findet das kandtagsprotocoll bei Benven. de S. Georgio l. c. p. 429—438.

ben Gebrauch seiner Kräfte vereinfachen sieht, die benachbarten

Semeinwesen ihm entweder unterliegen oder gezwungen werben ebenfalls an Consolidirung und Concentration der Kräfte, die sie in sich schliessen, zu benken: so hatte auch die wachsende Macht bes Hauses Visconti in Mailand für Monferrat bie Nothwendigkeit zur Folge, trot ber an Pralaten, Basallen und Gemeinden in diesen Gegenden ziemlich vertheilten und zersplitterten Hoheitsrechte eine energischere und machtigere Staats: gewalt herzustellen. Macht und Energie in politischen Dingen beruhten aber damals wie zu allen Zeiten vorzüglich auf Gelb und Kriegsleuten, und Beides ließ sich in einer Landschaft wie Monferrat war von Niemandem ohne Beistand und guten 1320 Willen aller Stände aufbringen. Schon 1320 hielt Teodoro deshalb von neuem einen Landtag in Chivasso, auf welchem ausser bem Abt von Grazano und einigen anderen Geistlichen ein großer Theil der Vasallen personlich, folgende Städte und Ortschaften aber durch Abgeordnete zugegen waren: Chivasso, Berolengo, S. Gennaro, Cagliano, S. Rafaele, Castignetto, Castignoli, Castelletto, Albugnano, Brozano, Tonco, Montebello, Vignale, Creda, Grazano, Villa, Blandrate, Moncalvo, Tridino und Palazoglio. Der Bürgerstand erscheint also im Monferrat bei weitem vollständiger auf den Landtagen repräsentirt als in anderen surstlichen Herrschaften des germanisch= romanischen Europa, wo sich um dieselbe Zeit Landtage bildes ten, und auch in der Landschaft Italiens, wo der Lehenadel noch am meisten das vorwiegende Element war, stand dieser in geringerer Uebermacht gegen die Städte als anderwarts; Italien zeigte sich auch im Monferrat noch als ein Land der Städte und des städtischen Lebens.

Auf diesem Landtage vin 1320 ließ der Markgraf seinen Ständen Rechenschaft geben von allen Regierungshandlungen, welche seit seiner Rückkehr aus Griechenland stattgehabt hatten. Dann wurden den Ständen drei Gesetze abverlangt, eines über die Einrichtung und Leistung des Kriegsdienstes durch die adeligen und unadeligen Lehenseute; ein zweites über das Versahren gegen die bei Jahlung einer gewissen Steuer im Rückstand gebliebenen; und ein drittes über die Einrichtung der Jölle und Abgaben in der Markgrasschaft und die Leistungen der

markgräslichen Burgwarte, damit dem Markgrafen ohne Bedrückung des Landes ein anständiges Auskommen gesichert werde. Nur das erste und dritte Gesetz interessiren uns hier näher.

Wegen bes Kriegsbienstes ernannte der Abelstand, nach vorgängiger Standesberathung, eine besondere Commission, zu welcher auch der Markgraf Glieder ernennen sollte; die Abgesordneten der Städte erklärten, sie wären mit Allem, was der Abel in dieser Hinsicht und was der Markgraf hinsichtlich der Fisnanzen anordnen werde, zufrieden. Der Markgraf dankte, lud alle zur Tafel und entließ sie; nur 12 abelige Vasallen und zehn bürgerliche Deputirte (die Abgeordneten von Chivasso, Moncalvo, Vignale, Montebello und Tridino) setzen als Commissäre des Landtags die Arbeiten sort, und der Markgraf gab ihnen von seiner Seite noch 21 Ritter bei.

Diese Commission entwarf eine Kriegsmatricul, durch welsche bem Markgrasen zweihundert und einige dreißig vollständig gerüstete Kriegsleute und ausserdem achtzehn Pferde mit Ritter und Zeug als Miliz, welche das Land zu seinen Diensten nach seinem Ausgebot aufstellen wollte, zugesichert wurden. Die Pferde ohne Zeug dursten nicht unter 80, mit dem Zeug nicht unter 120 Lire Imperiali werth sein. Die Administration des Landes ordnete der Markgraf mit seinen Beamteten dem Wunssche seiner Stände gemäß selbständig.

Für das Verhältniß der Markgrafschaft Saluzzo war das Todesjahr Manfreds 1323 entscheidend. Er hatte durch per= 1323 sönliche Kraft und Thätigkeit, durch Kauf und auf manchem anderen Wege die Besitzungen von Saluzzo so ansehnlich ver= mehrt, daß diese Markgrafschaft kein unbedeutendes Territorium mehr war und auch einem persönlich schwächeren Fürsten Un= sehn gewährt haben würde. Sein Testament theilte aber die bis dahin zusammengehaltenen Besitzungen seines Hauses unter vier Sohne, und setzte so die Markgrafen wieder auf die frü= here Stellung reicherer Landedelleute herab 1).

<sup>1)</sup> Manfred V., der zweitgeborne, aber vom Bater bevorzugte Sohn, erhielt den markgräflichen Titel, die bisherige Residenz der Marksgrafen, Rivello, und ausserdem: Enoria, Martignana, Saluzzo, Corsteto, Oragonerio, S. Damiano, Pagano, das Granathal, Monterosso, Prato, Levico, Castel de' Montemaro, Quadraglio, Brenetro, Manta,

Der Markgraf von Monferrat ging, nachdem er in seiner Markgrafschaft Ruhe und Ordnung befestigt zu haben glaubte, und nachdem ihm ein Sohn, Giovanni, geboren worden war, abermals nach Griechenland und verweilte mehrere Jahre bei seinen Verwandten. Als er zurückgekehrt war, verkaufte er 1329, um seinem Schulbenwesen auszuhelsen, Burg, Ort und Flur von Pontestura an den Astigianen Tommaso de' Scarampi für 30,000 Goldgulden, und verheirathete 1330 seine Tochter Jolanda an den Grafen Aymon von Savoyen, den zweiten Sohn Amedeus des fünsten.

Die Savoyer hatten in der letten Zeit fortwährend ihre Besitzungen, obwohl größtentheils in Landschaften, die mit Italien in keinem Zusammenhange stehen, vergrößert. Filippo von Pies 1324 mont hatte sich 1324 mit Federigo von Saluzzo verbunden i), und Letterer hatte die Herrschaften, in deren Besitz er schon durch des Vaters Testament war, von dem Fürsten von Piesmont zu Lehen genommen, während sonst die Markgrafen von Saluzzo ihre savoyschen Lehen bloß von dem Haupte des savoysischen Hauses, dem Grafen von Savoyen, zu Lehen zu nehmen pslegten.

Die savonischen Hauptlander hatten inzwischen den Herrn 1323 gewechselt. Amedeus V. war im October 1323 während eines Aufenthaltes am päpstlichen Hose in Avignon gestorben. Er

Bersolo, Mello, Frassino; nebst ben Lehensleistungen ber Herren von Balbesserio, Balfenaria, Rossia, Monasterolio, Scornessso, Cervignasw, Barge, S. Fronte, Paisana; ferner das obere Pothal, Castellario, Pasgni, Brodello, Rossana, Benasca, Castigliole, Botignasco, Solern, Billa Mairana, Salinatore, Roccabruna und Pagliaro. — Federigo, der alteste, erhielt: Carmagnola, Racconigi, Rogliabruna, Polunghera, Ternavasio, Caramagna und Cavalier Lione. — Teodoro erhielt: Farigliano, Montebarcario, Perletta, Uzono, Cairo und die Rocchetta di Cairo. — Bonifacio endlich: Brozasco, Alpiasco, Billanovetta, Mulazano und Cameirana.

1) Suichenon (l. c. p. 320.) irrt sich, wenn ich mich nicht sehr tausche, wenn er glaubt, diese Berbindung sei gegen den Markgrasen Manfred V., Federigos bevorzugten Bruder, gerichtet gewesen; denn die Herrschaften, zu deren Besitz Filippo dem Federigo verhelfen wollte, Centalle, Cuneo, Demante und das obere Sturathal, waren gar nicht in den Handen Manfreds, sondern provençalisch.

(

hatte von seiner ersten Gemahlin, Sibylle von Beauge, sieben Kinder; von der zweiten, Marie von Brabant, deren vier. Von jenen waren nur die drei altesten männlichen Geschlechts; von den letzteren keines; von den drei Anaben starb der dritte, Sean, noch ganz jung, im Jahre 1284. Der älteste, Edu=ard, folgte dem Vater als Graf von Savoyen; der zweite, Aymon, erhielt Beaugé und eine Reihe anderer Herrschaften, Güter und Zölle als Apanage. Eduard starb 1329 zu Gen=1329 tilly bei Paris und hinterließ nur eine Tochter; so kam die Grafschaft an Uymon, der im solgenden Jahre Teodoros von Monserrat Schwiegersohn ward.

Schon Eduard hatte einen beschwerlichen Krieg mit dem Dauphin von Vienne zu führen gehabt, nun fand dieser gegen Aymon einen Verbündeten an Eduards Schwiegersohn, dem Herzog Sean von Bretagne. Die Motive dieses Krieges, welche man bei Guichenon!), wie sie von beiden Seiten ans gegeben wurden, lesen kann, waren Lehens = und Territorials Streitigkeiten ohne alle höhere und geistige Bedeutung. Die Feindseligkeiten dauerten die 1334, in welchem Jahre endlich durch Vermittelung des Königes von Frankreich ein Friede zu Stande kam.

Teodoro hatte sich inzwischen 1332 wieder mit König Nobert 1332 freundlich verbunden, und dieser kam mit seiner Huste und durch die Emporung der Einwohner von Turin in Besitz diesser Stadt 2); es ward Filippo leicht sich wieder in Besitz der Stadt zu setzen, und 1333 kam es zu einer Schlacht zwischen 1333 den provençalischen und monserratischen Truppen einerseits und den piemontesischen andrerseits bei Tegerone. Im September 1334 starb Filippo in Pignerol.

So glücklich als der Markgraf Teodoro mit Verheirathung seiner Tochter gewesen war, war er wenige Jahre nachher mit der seines Sohnes Siovanni, welcher 1337 mit Cecilie de 1337 Comminges vermählt ward und dem monferratischen Hause 40,000 Goldgulden durch die Mitgist seiner Frau erward; eine für die damalige Zeit ausserordentlich bedeutende Summe. Teo-

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 387 f.

<sup>2)</sup> Pingonius l. c. p. 51. Leo Geschichte Italiens III.

1338 doro starb am 21sten April des nächsten Jahres 1338 in Trino, und hinterließ nach einer einsichtsvollen, milden und, soweit es unter damaligen Umständen möglich war, friedliebenden Regierung die Markgrafschaft in wohlgeordnetem Zustande seinem Sohne Giovanni.

Von den Sohnen Filippos von Piemont wurden dreie Geistliche; der alteste, Jacopo, war dem Vater gefolgt, der jüngste, Anmon, ward mit einigen Herrschaften 1) apanagirt

und hinterließ keine Nachkommenschaft.

1335 Jacopo schloß 1335 mit dem Könige von Neapel Frieden, nahm Fossano von ihm zu Lehen und machte sich anheischig ihm gegen seine Feinde im oberen Italien thätigen Beistand zu leisten. Dagegen ward Savigliano, das der Fürst von

Piemant occupirt hatte, wieber provençalisch.

Dieser Friede hatte für Saluzzo üble Folgen; Manfred starb in dieser Zeit und hinterließ die Markgrafschaft seinem Sohne Tommaso, der nun von seinen drei Dheimen angesochten ward. Diese bewogen den provençalischen Senneschall in den piemontesischen Landschaften des Königes zu Feindseligkeiten gegen Saluzzo, und auch Jacopo nahm daran Theil, übersiel

1340 1340 Saluzzo, brannte den größten Theil der Stadt nieder und nahm den Markgrafen und seine beiden Sohne gefangen. So-

1341 bald aber Robert von Neapel 1341 gestorben war, ergab sich Alba an Jacopo, und die Herren von Savoyen wandten sich sammt und sonders gegen die provenzalischen Besitzungen in

1346 Piemont und eroberten 1346 Chieri, Cherasco, Mondovi, Savigliano und Euneo. Mit Saluzzo sand eine Ausgleichung statt; doch verband sich der Markgraf Tommaso etwas später, 1348, auf das engste mit Mailand gegen Savoyen. Lucchino degli Visconti ließ sich von der Königin Giovanna deren piemontesische Besitzungen oder Ansprüche auf Besitzungen abtreten. Als Lucchino aber starb, ohne vielmehr als Alba erreicht zu haben, schloß der Fürst von Piemont Frieden und eine enge Freundschaft mit dem Hause Visconti.

An der Spitze des savonschen Hauses stand zu der Zeit dieser

<sup>1)</sup> Villafranta und Cafalmaggiore scheint er von seiner Gemahlin, Mencia, vom Geschlecht der Markgrafen von Ceva, erhalten zu haben.

Eroberungen dem Namen nach Amedeus VI., der, als Ay= mon, sein Vater, im Junius 1343 auf dem Schlosse von 1343 Montmeillan gestorben war, ihm in einem Alter von neun Jahren in der Grafschaft folgte ') und bekannter ist unter dem Namen des grünen Grafen. Aymons andere eheliche Kinder waren theils vor dem Vater gestorben, theils waren sie weiblichen Geschlechts.

Graf Unmon noch hatte im Jahre 1337 die lehensherr= 1337 lichen Rechte von dem Bischof von Ivrea erworben, welche diesem auf einen Theil ber monferratischen Besitzungen zustan= Wegen Chivasso, Castagneto, S. Giorgio, Verolengo und einiger anderer Orte ward der Markgraf von Monferrat favonischer Lehensmann. Giovanni war nach seines Baters Tobe zunächst beschäftigt mit den Kämpfen der Ghibellinen und Guelfen im Canavese; an der Spitze jener stand das Haus von Valperga, an ber Spite bieser bas von S. Martino 2). Die Partei der Valperghen nahm Monferrat, die der S. Martini Savoyen=Piemont. Giovanni siegte, behauptete seinem Hause alle Besitzungen und lehensherrlichen Rechte im Cana= vese; bann hatte er seit October 1339 eine Zeit lang mit 1339 Hulse der Ghibellinen die Signorie in Asti 3), und wenn er diese auch nicht zu behaupten vermochte und sie 1340 den Vi= 1340 sconten abtrat, blieb er boch gegen diese Schutz und Vormauer für die kleineren Markgrafen des oberen Italiens, für die Ma= laspinen, die von Ceva, Carreto und Ponzono. Das Un= sehn das er dadurch bei dem Abel erwarb, die Ordnung und

<sup>1)</sup> Louis de Baud und Amé de Geneve waren während der Minberjährigkeit des grunen Grafen dessen Bormunder.

<sup>2)</sup> S. Martino und Valperga waren die Hauptburgen der Grafen von Canavese, die sich danach in zwei Linien theilten. Benv. de S. Georgio l. c. p. 461. Mit den Grafen von Valperga hielten es die Grasen Blandrate, welche im Canavese begütert waren, und die Grafen von Mastino.

<sup>3)</sup> An der Spise der astigianischen Guelsen standen die Soleri, welche durch übermüthige Herrschaft Alles gegen sich aufbrachten und dadurch den vertriebenen Ghibellinen den Weg zur Rücksehr bahnten. An der Spise der Ghibellinen standen die Guttueri, Isnardi und Turchi. Als der Markgraf die Signorie erhielt, wurden die Soleri vertrieben.

Gerechtigkeit mit welcher er seine eignen Landschaften regierte, machten es wünschenswerth sein Unterthan zu sein, und im 1344 Jahre 1344 untergab sich seiner Signorie seierlich und aus eignem Antriebe die Stadt Ivrea 1).

## 3. Bis zur Theilung Ivreas zwischen Monferrat und Savoyen, 1349.

Rurz zuvor ehe die savonischen Herren jene oben erwähnten

Eroberungen gegen die provençalischen Ortschaften im Piemont

machten, erlitt ber neapolitanische Senneschall Reforza Dago von Giovanni von Monferrat eine völlige Niederlage, bei wel-1345 cher er selbst das Leben verlor, 1345. Zwei Jahre später er gab sich die Stadt Valenza freiwillig der Hoheit Monferrats, 1347 1347 2). Wir lernen bei dieser Gelegenheit einigermaßen bas Verhältniß kennen, in welches solche kleinere Städte, wenn sie sich benachbarten Territorialherren unterwarfen, kamen. Alle sechs Monate schlugen die Einwohner von Valenza dem Markgrafen brei Manner vor, die seine Unterthanen sein mussten; aus diesen dreien wählte er Einen, der als sein Vicarius die Stadt sechs Monate regierte 3). Der Markgraf hatte die volle Gerichtsbarkeit und konnte bei Kriegen und Fehden den Zuzug fodern; dagegen machte er sich anheischig im Übrigen die Berfassung der Stadt zu schützen, ihr ihre Capitanen des Abels und ihre Anzianen des Volkes zu lassen, die städtischen Einkünfte aus den Mühlen, vom Zoll, Weg= und Hafen=Geld nicht anzugreifen, und mit ben Gerichtseinkunften und einem bestimmten jahrlichen Bins zufrieden zu fein.

2) Die Urkunde bei Benv. de S. Georgio l. c. p. 490.

<sup>1)</sup> Auch Ivrea und die Val d'Aosta waren von den Kämpsen der Guelsen und Shibellinen berührt und zerrissen worden. An der Spise der Guelsen standen in Ivrea die Taliati und da Lastria, in der Val d'Aosta die da Monzoneto; an der Spise der Shibellinen in Ivrea die Vornati, in der Val d'Aosta die da Perlo und da Quarto.

<sup>3)</sup> Ganz ahnlich ward in Casale di S. Evasio die Bestimmung im I. 1350 getroffen: die Einwohner wählten alle 6 Monate 4 Manner, welche Unterthanen des Markgrafen sein mussten, und aus diesen wählte der Markgraf den Podestà. Benv. de S. Georgio l. c. p. 519.

Inzwischen hatten zwischen Monferrat und Savoyen von der Zeit an, wo beide sich der mit einander kämpsenden Parzteien im Canavese angenommen hatten, Fehden gedauert, und besonders war das seindliche Verhältniß heftiger geworden, seitdem die Einwohner von Ivrea ihre Stadt, auf welche die Savoyer durch den Vischof Nechte zu haben behaupteten, an Monferrat ergeben hatten. Endlich im Jahre 1349 beschlossen Amedeus, 1349 der grüne Graf, mit seinem Vetter Jacopo von Piemont eiz nerseits und der Markgraf Giovanni andrerseits ihre Angelez genheiten einem schiedsrichterlichen Spruche des Erzbischoss von Mailand zu unterwersen, und dieser bestimmte im September desselben Jahres Folgendes 1):

1) Es soll zwischen den Fürsten beider Theile und deren Unhängern ein dauerhafter und aufrichtiger Friede stattfinden. 2) Stadt und Gebiet von Ivrea mit allen Rechten und Be= sitzungen sollen von Savoyen und Monferrat zu gleichen Half= ten besessen werden 2), und die früher Vertriebenen sollen un= gehindert zurückkehren durfen. 3) Die Guter derer, welche nicht zurückkehren wollen, sollen zwischen Savoyen und Mon= ferrat zu gleichen Halften getheilt werben. 4) Stirbt ber Markgraf von Monferrat ohne mannliche Nachkommen zu hinterlassen, so soll Ivrea ganz an Savoyen fallen. 5) Sollte der Markgraf seinen Untheil an Ivrea verleihen, verkaufen oder verpfänden wollen, so darf er dies nur an Savoyen, und ebenso barf Savonen das Gleiche nur an Monferrat. aus Chieri ausgewanderte gegensavopische Partei, welche für ihre Landguter Monferrat sich zu Lehen ergeben hatte, soll in Zukunft in Lehensverhaltnissen zu Savoyen und in gar keinen zu Monferrat stehen. 7) In Chieri und Ivrea sollen neue Kataster angesertigt werden, und bis diese fertig sind, sollen keine neuen Steuern und Abgaben angeordnet werden. 8) Alle unbedeutenderen Streitpuncte und Zwistigkeiten zwischen Sa= vonen und Monferrat sollen durch Austrägalgerichte entschieden werden.

<sup>1)</sup> Die Urkunde bei Benv. de S. Georgio l. c. p. 498.

<sup>2)</sup> und zwar pro indiviso; bei ben Rechten und Nugungen des Ganzen sollen gleiche Halften stattsinden, aber das Einzelne soll nicht getheilt werden.

Mit der Stadt Ivrea ward hierauf vom grünen Grasen und Giovanni ein Vertrag geschlossen, dem zu Folge die Sindbici, Credenzarii und alle Bürger beiden Herren den Hukbigungseid zu leisten hatten. Dagegen dursten die Herren keisnerlei Steuer und Abgaben ausser den namentlich zugestandenen erheben, ohne den guten Willen der Stadt. Unter den namentlich zugestandenen sind: 1) da die Herren die volle Gerichtsbarkeit haben, alle Einkünste aus den Gerichten; 2) die Salzsteuer; 3) die Kornsteuer an den Thoren della Fontana und di Lodi; 4) die Mahlsteuer und 5) die Pserbestener. Zu Abministration dieser Einkünste konnten die Herren der Stadt Beamtete sehen, welche sie wollten.

Der Familie Soleri, welche die Rechte bischöflicher Vicecomites in Bayo hatte, ward diese Gerichtsbarkeit auch für
die Zukunft zugesichert. Den städtischen Behörden blieb das
Recht, in Angelegenheiten der Stadt Gesetze und Ordnung
nach Gefallen zu machen, vorausgesetzt daß sie dem mit den
Herren abgeschlossenen Vertrage nicht entgegenliesen. Die
Stadt wählte alle Jahre vier Männer, Unterthanen des Grafen oder Markgrasen, woraus die Herren einen zum Podestä
erwählten.

## 4. Bis zum Tode des Markgrafen Giovanni, 1372.

Die nachste Begebenheit, welche in der Geschichte des Hausses Monferrat eine Erwähnung verdient, war die Erwerbung der Stadt Asti. Asti war nach des Erzbischoss Giovanni degli Visconti von Mailand Tode (dieser hatte die Signorie darin mit Monserrats Bewilligung von Lucchino überkommen) an Galeazzo degli Visconti gekommen, und Galeazzo sührte die Regierung nicht zur Zufriedenheit der Astigianen. Inzwischen kam Karl IV. nach Italien, und Giovanni von Monferrat erward in eben dem Grade seine Gunst, als die Visconten seine Furcht und seinen Haß rege machten. In Pisa belehnte 1355 er im Februar 1355 Giovanni, welcher ihn begleitete, in derselben Weise, wie Heinrich VII. früher Teodoro in Asti belehnte hatte, und ernannte ihn zum Reichsvicarius in Pavia und in

ber Lomellina 1). Sobalb nun Karl IV., ber auf ber Rückzreise von den Visconten auf das schnödeste behandelt worden war, Italien verlassen hatte, und Giovanni durch einen natürlichen Sohn des verstordenen Erzbischofs Giovanni, durch Lionardo degli Visconti, Verdindungen in Usti angeknüpst hatte, sagte er Galeazzo ab und zog gegen Usti, wo Manfred von Saluzzo 2) und Ugolotto de' Isnardi Galeazzos Governatoren waren. Im Jahre 1356 kam Giovanni wirklich in Besitz der 1356 Stadt, und die Einwohner übertrugen ihm urkundlich die Sizgnorie. Wie er auch in Pavia zu einer Stellung kam, welche seinen Rechten als Reichsvicarius entsprachen, ist bereits erzählt worden. Ulba, das die mailander Herren ebenfalls an sich gebracht hatten, ward bald nach der Besitznahme von Usti monserratisch.

Bei diesem seindlichen Verhältnisse zu den Visconten wares natürlich, daß Giovanni mit anderen Nachbarn um so friedzlicher zu stehen suchte, und der mächtigste unter diesen war der grüne Graf, mit welchem er noch im December 1356 eine sehr nahe Verbindung schloß.

In eine wunderbare Lage kam dabei des grünen Grafen Vetter, Jacopo von Piemont, welcher der Visconten Verbünzbeter war und blieb, während das Haupt seines Hauses mit Monferrat und mit Markgraf Tommaso von Saluzzo gegen Mailand war. Er sührte den Krieg gegen Tommaso von Saluzzo, bis dieser starb, und dessen Sohn Federigo ihm 1359 1359 die Lehenshuldigung für die Theile der Markgrafschaft, welche savonische Lehen waren, leistete. Unmittelbare Feindseligkeiten zwischen Igcopo und dem grünen Grafen fanden nicht statt, bis Jacopo im Piemont eben so tyrannisch und unumschränkt schalten wollte, wie die Visconten in ihren Territorien. Die

<sup>1)</sup> Die Lomellina scheint berjenige Theil des Grafengaues von Pavia zu sein, welcher, nach der Ertheilung der Eremtionsprivilegien an den Bischof, noch übrig und unter dem Grafen blied. Die Familie Langosco, die in Pavia eine so bedeutende Rolle spielte, erward die Grafenrechte in der Lomellina erdlich. Um ihr unmittelbares Verhältniß zum Reiche zu bezeichnen und sich von den bischöslichen Lehengrafen zu unterscheiden, nannten sie sich comites palatini, Pfalzgrafen von Lomello.

<sup>2)</sup> Rur aus der Familie der Maikgrafen, nicht selbst Markgraf.

Stånde von Piemont fanden Hulfe bei dem Oberlehnsherm, dem Grafen von Savonen, welcher eine Deputation zu Unstersuchung der Sache nach Piemont sandte. Jacopo ließ einen Edelmann aus der Familie de Provana, welcher an der Spitze dieser Commission stand, ermorden, und nun nahm ihn der 1360 grüne Graf gefangen, 1360, und vereinigte das Fürstenthum Savonen=Piemont wieder mit der Grafschaft. Jacopo erhielt

1363 zwar 1363 das Fürstenthum zurück, blieb aber bis zu seinem 1366 Tode 1366 in Allem was er that abhängig vom grünen

Grafen.

Inzwischen hatten sich die Verhältnisse zwischen Savopen und Monferrat ganz geändert; es waren seviele Veranlassungen zu unangenehmen Berührungen des Grafen von Savopen und des Markgrafen durch Territorialangelegenheiten gegeben, daß das gute Vernehmen unmöglich von Dauer sein konnte; überdies war das Monferrat eine zu schöne Erwerbung, als daß nicht Savopen und Mailand danach lüstern hätten sein sollen; so schlossen also Galeazzo und der grüne Graf eine

1364 Verbindung gegen Monferrat, und in Folge davon kam es 1364 zu einem zweiten Kriege zwischen Saluzzo und Savoyen-Piemont. Jacopos ältester Sohn Filippo trat gegen den Vater und gegen den grünen Grasen auf die Seite Saluzzos, ward

1366 aber 1366 in Fossano gefangen und von der Succession in dem Fürstenthum Piemont ausgeschlossen. Dieses erhielt nach Jacopos Tode bessen zweiter Sohn Amedeo, unter der Bors

1369 mundschaft des grünen Grafen. Filippo starb 1369. Die Verschältnisse Monferrats mit den viscontischen Brüdern und der Verlust Pavias sind bereits in der Geschichte von Mailand erzählt worden. Novi, das der Markgraf bei einer Aus-

1358 gleichung mit Mailand 1358 erhalten hatte, musste er später den Genuesern verpfänden, um Geld zu neuen Kämpfen mit den Visconten zu bekommen, und ein Glück war es für ihn, daß er bei seiner Verheirathung mit Elisabeta, Tochter des aragonischen Königes Jayme von Mallorka, eine Mitgift von 35,000 Goldgulden erhielt, welche ihm möglich machten, ohne seine Unterthanen zu sehr zu bedrücken, ansehnliche Schaaren von jenen Freibeutern, die im 14ten Jahrhundert sur Geld die Kriege in Italien aussochten, in seinen Sold zu nehmen.

Als endlich im Jahre 1364 zwischen Monferrat und den Vi=1364 sconten ein Friede zu Stande kam, musste der Markgraf, um Asti behalten zu können, Alba und einige andere Ortschaften im Piemont ausopfern, welche Galeazzo degli Visconti erhielt. Galeazzo gab nachher diese piemontesischen Herrschaften an seisnen Schwiegersohn Lionel von Clarence, und dessen Leute verskauften sie nach dem Tode desselben wieder an den Marksgrafen. Darüber entbrannte von neuem der Krieg zwisschen Monferrat und Galeazzo!), und der Letztere kam wähstend desselben in den Besitz von Alba, Valenza und Casale. Mitten in diesem Kampse starb Giovanni im März 1372.

Der grüne Graf hatte gegen ihn wenig Erwerbungen und diese nur im Canavese gemacht. Er hatte zwar früher, bei der Berbindung mit Galeazzo, schon einen Plan eingegangen zu Theilung aller monserratischen Besitzungen zwischen ihm und Galeazzo, war dann aber dadurch wieder von den Maisländern entsernt worden, daß er sah, wie dessen Bruder Bernadd den Markgrasen von Saluzzo gegen Savoyen-Piemont beistand. Er erkannte daraus, daß die Theilung Monserrats, wenn sie zu Stande käme, nur unmittelbare Angrisse auf Savoyen zu Erweiterung des viscontischen Gebietes zur Folge haben würde, und daß Monserrat für Savoyen ein wichtiges Bollwerk sei. Er entschloß sich deshald, als nach Giovannis Tode dessen Sohn von Galeazzo auf daß härteste bedrängt war, plöslich gegen den Visconten zu Gunsten Monserrats auszutreten.

## 5. Bis zu dem Tode des grünen Grafen, 1383.

Giovanni, als er starb, hatte die Markgrafschaft seinem altessten Sohne hinterlassen, Secondotto, welcher erst 11 Jahre alt war, und hatte ihm als Vormund einen Prinzen Otto von Braunschweig, welcher sich seit längerer Zeit am marksgräslichen Hose aushielt, bestellt. Diesem gemeinschaftlich?) mit Secondotto und dessen drei jüngeren Brüdern, Giovanni,

<sup>1)</sup> Benv. de S. Georgio l. c. p. 559.

<sup>2)</sup> pro indiviso.

Teodoro und Guglielmo, hatte der verstordene Markgraf die Signorie von Asti und Ansprüche auf Alba und Montevico als von der Markgrasschaft getrennte Herrschaft bestimmt'). Asti aber war es gerade, gegen welches der Visconte alle Kräste ausbot.

Eben noch zu rechter Zeit kam savopische von dem Papk geförderte Hülse; die viscontischen Truppen wurden in mehre ren kleinen Tressen geschlagen, und Siovan Galeazzo welcher sie sührte, hob zuletzt die Belagerung ganz auf. Die Folge dieses Wassenglückes war eine enge Verbindung zwischen Monser rat und Savopen 2), welcher sich einen Monat später, im In 1372 lius 1372, auch der Papst, der Kaiser und König Ludwig von Ungarn anschlossen. Als Chef dieser Liga trat der grüne Graf auf, und es ist von dem was für Mailand daraus resultirte, so wie von der Heirath des Markgrafen und der Wittwe des Herzogs von Clarence schon anderweitig die Rede gewesen.

Die Verhältnisse der monferratischen Herren als Signozen in Asti, in Alba und Montevico hingen mit einer Ertheisung des Reichsvicariates in diesen Städten zusammen, und 1374 Benvenuto führt noch vom Jahre 1374 eine Bestätigung diesses Vicariates durch Karl IV. an 3). Secondotto wuchs als

<sup>1)</sup> Giovannis Testament bei Benv. d. S. Georgio 1. c. p. 566.

<sup>2)</sup> Guichenon l. c. p. 420. — "la ligue fut conclue le 17. juin 1372 par laquelle Amé promit de désendre le Marquis, ses terres et ses adhérans, savoir la ville d'Ast, Thomas Marquis de Malespine, les Marquis de Busque, de Cève et d'Incise pour les choses, qu'ils tenaient mouvantes de Monferrat, envers et contre tous, à la reserve du Pape, du Roi de France et des princes de son sang et de faire la guerre à Galéas seigneur de Milan pour lui faire rendre ce qu'il avait usurpé sur le Monferrat, moyennant quoi le Marquis promit de donner au Comte de Savoie deux cent mille florins d'or, ou de lui remettre Chivas, le territoire de Canavais deça le Po, Ripa, Poirino e le fief de Monchuc. Il fut encore convenu, que de ce qui se prendrait sur les Milanais, la conquête en serait commune. « Rach Benven. de S. Georgio (l. c. p. 588.) ware biese Verbinbung vor ber savonischen Guisseitung bei Usti geschiossen.

<sup>3)</sup> Benvenuto de S. Georgio (l. c. p. 592.) — Wenige Jahre später bestätigte auch König Wenzel das Vicariaterecht. Benv. de S. Georgio p. 596.

ein wunderbar zorniger, leidenschaftlicher Mensch heran; als er sich in dieser Leidenschaft, welche durch den Verlust der Stadt Asti an seinen Schwager Giovan Galeazzo noch gesteiz gert ward, an dem Sohne eines seiner deutschen Kriegsleute vergreisen wollte, fand er durch den Vater gewaltsamen Tod 1378 <sup>1</sup>).

Durch eine Urkunde des jungeren, in der Markgrafschaft folgenden, monferratischen Prinzen, Giovanni, mard Ber= zog Otto von Braunschweig bis zu bes Markgrafen 25stem Lebensjahre zum Verweser der Markgrafschaft ernannt, und von ihm ward ber Rrieg mit Giovan Galcazzo, der über den Besitz von Asti schon zu Secondottos Lebzeiten begonnen worden war, obwohl ohne bedeutende Erfolge, fortgeführt. Markgrafen Giovanni jungerer Bruder Teodoro selbst scheint bei dem Visconte gewesen und mit ihm gegen Monferrat ge= standen zu haben 2). Wenige Sahre nach dem Waffenstillstande 3), welcher 1379 Giovan Galeazzo trog schiederichter= 1379 lichem Spruche im Besitze von Asti ließ, fand ber Markgraf Giovanni seinen Tob, 1381. Er hatte Otto von Braunschweig 1381 nach dem Königreiche Neapel begleitet und fiel in dem Kampfe, den Otto als Gemahl der Konigin Giovanna mit dem Prin= zen Carlo von Durazzo zu führen hatte, bei einem Ungriff auf Neapel am 25sten August 1).

Tls Giovanni seinen Tod fand, war Teodoro, der jünsgere Bruder, in den Händen des Giovan Galeazzo; die Folge davon war 1382 ein Friede zwischen dem Visconten und Mons 1382 ferrat, bei welchem der Erstere die Bedingungen vorschrieb, und da durch diese der status quo des Besitzes diplomatisch anerkannt ward, kam Monferrat um Usti ganz.

Während des Kampfes der Liga des Jahres 1372 gegen 1372 die Visconti hatte der grüne Graf seine Waffen besonders gezgen den Verbündeten der Letzteren, den Markgrafen Federigo

<sup>1)</sup> Lebret Gesch. v. Italien Bb. V. S. 559.

<sup>2) &</sup>quot;stava sotto la protezione e custodia di Gio. Galeazzo Visconte." —

<sup>3)</sup> Dieser Waffenstillstand ward von Clemens VII. vermittelt.

<sup>4)</sup> Benven. dc S. Georgio p. 610.

ihn gemacht. In seiner Bedrängniß wusste sich Federigo zu 1375 letzt nur noch so zu helsen, daß er im Frühjahr 1375 seine Markgrasschaft sur ein französisches Lehen erklärte, indem a sich auf eine alte Lehensverbindung Saluzzos mit dem Daw phiné von Vienne berief. In diesem Versahren sah der Kaiser einen Eingriss in seine Rechte, da Saluzzo ossendar zum italienischen Königreiche gehörte. Er übertrug des Reichel Rechte in diesen Gegenden dem grünen Grasen und untersagte diesem, sich vor irgend einem anderen als einem kaiserlichen Gerichte in einen Rechtsstreit über die Lehensverhältnisse Saluzzos einzulassen. Noch war in dieser Beziehung Richts entschieden und ward auch Nichts entschieden, als im August 1378 zwischen Siovan Galeazzo und Savoyen Friede geschloffen ward.

Für Italien bedeutend ist aus dem Leben des grünen Grasen nur noch, daß ihm Herzog Louis von Anjou durch 1381 eine Urkunde vom 19ten Februar 1381 alle Rechte abtrat, die sein Haus und die Könige von Neapel auf Land = und Ortsichaften im Piemont zu haben glaubten. Amedeus VI. erstals lag im März 1383 einer ansteckenden Krankheit, welche das mals Verheerungen anrichtete. Ihm solgte sein Sohn Amedeus VII. oder der rothe Gras.

1377 In Savoyen=Piemont war Amedeo im Jahr 1377 six volljährig erklärt worden, hatte dem grünen Grafen die Le henshuldigung geleistet, und sie von Turin und seinen anderen Unterthanen erhalten.

6. Bis zu des Markgrafen Gian Jacopos Tod, 1445.

Die Anstrengungen, welche Amedeo von Savoyen = Piemont machte, die Fürstenthümer von Achaja und Morea wieder zu gewinnen, liessen ihn Ansangs für Teodoro von Monserrat ein sehr unschädlicher Nachbar sein, so unruhig und unternehmend er auch sonst war; da nun Teodoro überdies mit dem Visconten in sehr nahen, freundlichen Verhältnissen lebte, die tet mehrere Jahre die Geschichte des nordwestlichen Italiens fast gar keine merkwürdigen Veränderungen dar. Die folgens

reichste Begebenheit war die schon seüher erwähnte Heirath des Prinzen Louis von Touraine mit Balentina degli Visconti, theils weil sie später die Ansprüche des Königes von Frank-reich auf das Herzogthum Mailand begründete, theils weil sie unmittelbar wieder einem französischen Fürsten einen Theil des nordwestlichen Italiens in die Hände lieferte; Asti und das ganze dazu gehörige Gebiet, die s. g. Astesana, wurden dem Prinzen Louis als Mitgist überantwortet.). Über die monsferratischen Besitzungen im Canavese, welche von Savoyen und von Savoyen-Piemont sast sämmtlich occupirt waren, kam durch Giovan Galeazzo 1388 ein Vergleich zu Stande.

Dieser Vergleich hinderte aber den Fürsten Amedeo nicht Soldner zu werben und, als ihn 1393 Teodoro um die Absicht 1393 vieser Rüstung fragen ließ, eine ausweichende Antwort zu gesten, hierauf sich kurz nach einander der monferratischen Orte Colzlegio, Gastino, Vulpiano, Colusano und anderer zu bemächztigen. Ja im folgenden Jahre schloß Amedeo sogar einen Conztract mit einem Gistmischer Antonio Pissero, daß derselbe die ganze monferratische Familie aus dem Wege räumen sollte.

Der rothe Graf war schon 1391 gestorben, und es war ihm 1391 sein altester Sohn, Amedeus VIII., gefolgt, in einem Alter von erst 8 Jahren. Dessen Großmutter, Bonna von Bours bon, die Wittwe des grünen Grafen, sührte die vormundschastsliche Regierung. Bis zum Jahre 1398, wo Amedeus selbst die Grasschaft übernahm, war Savoyen sür die Verhältnisse Italiens ganz unbedeutend. Um so ansehnlicher trat Amedeo von Savoyen-Piemont hervor, züchtigte den Markgrafen Festerico von Saluzzo, welcher die Lehenshuldigung verweigerte, und suhr mit seinen Feindseligkeiten gegen Monserrat sort, ohne sich durch irgend eine Verpslichtung storen zu lassen.

Teodoro hatte sich nämlich im October 1394 zu seinem 1394 Schutze mit dem Grafen Louis von Asti verbunden 2), und

<sup>1)</sup> Der Checontract des Prinzen Louis und der Prinzessin Valentina bei Benven. de S. Georgio l. c. p. 612 sq.

<sup>2)</sup> Benven. de S. G. l. c. p. 633. — "Item quod ipsi Domini sese ad invicem juvare teneantur contra quascunque personas ad defensionem civitatum, terrarum, locorum, villarum et districtuum, quas et quae ipsi Domini et quilibet ipsorum et vasalli eorum et cu-

sie hatten bei Abschluß bieser Verbindung durch einen Artikel bem Fürsten Amedeo den Eintritt in dieselbe vorbehalten, wenn er vorher dem Markgrafen Genugthuung geben, hinfuro Frie den halten und alle Bedingungen zu Gunsten der gegenseitigen Unterthanen eingehen wollte, welche in den andern Artikeln bes Bundnisses enthalten waren. Amedeo trat diesem Cartel 1396 seierlich bei. Dies hinderte ihn jedoch nicht im Jahre 1396 s. g. Armagnacquen (französische Miethlingshaufen) in seinen Dienst zu nehmen, Montevico (das monferratisch war) anzufallen und die ganze Umgegend zu verwüsten. Durch Verrath kam Montevico bann auch wirklich in die Gewalt Amebeos, und Teodoro musste von allen Seiten italienische Miethtruppen an sich zu ziehen suchen, um nur nicht noch größeren Verlust durch diesen Raubzug zu erleiden. Glücklicherweise trat einer der tüchtigsten Condottieren der damaligen Zeit, Faeino Cane von Casale di S. Evasio, für Monferrat auf und vergalt, was die Verwüstungen und Brandschatzungen anbetraf, bem Piemonteser Gleiches mit Gleichem. Auch Toms maso von Saluzzo, welcher 1396 seinem Vater Feberico in der Markgrafschaft folgte, schloß sich an Monferrat an und leistete Teodoro die Lehenshuldigung. Der Krieg dauerte in kleinen Unternehmungen fort, bis beide Parteien im Julius 1397 1397 dem Herzog Giovan Galeazzo die Ausgleichung ihrer Streitigkeiten übertrugen. Unterdeffen, bis namlich der Berzog gemeinschaftlich mit den von beiden Theilen ernannten Schiedsrichtern eine Ausgleichung zu Stande gebracht haben wurde, sollten die Waffen ruhen. Ein berühmter Jurist der damaligen Zeit, Angelo degli Ubaldi aus Perugia, gab mehrere Rechtsgutachten 1), und die ganze Sache zog sich, beson-

juslibet eorum habent et contra quascumque sociétates et gentes armorum, quae quomodocunque accederent ad offensionem alicujus dictorum Dominorum vel terrarum et subditorum, et ad ipsas expellendum sese juvare vicissim fideliter toto posse."—

1) Benvenuto da S. S. sagt, diese Sutachten seien zu sinden: ne i volumi de' consigli suoi (nâmlich des Angelo von Perugia), und sest dann hinzu: "a i quali consigli ognuno desideroso d'intendere il successo della occupazione della predetta città (nâmlich Montevico ober Monreale) potra avere ricorso e risugio." Unsere Leser wissen also nun

bers durch Giovan Galeazzos zaudernde Politik, über die Mas
ßen in die Länge. Endlich als die Parteien kein Ende sahen,
machten sie Herzog Philipp von Burgund an Giovan Gas
leazzos Stelle zu ihrem Schiedsrichter, im Fehruar 1400. Phis 1400
lipp aber lehnte den Antrag ab, und im Junius desselben
Jahres starb auch Teodoros jüngster Bruder Guglielmo, der
bei diesem Friedensgeschäft besonders thätig gewesen war. Nun
wandten sich die streitenden Parteien im December 1400 an
den Grafen Amedeus von Savoyen, und Teodoro sandte noch
im März 1401 neue Botschafter nach Chamberi, um den Gras 1401
fen zu baldiger Entscheidung zu mahnen. Amedeus zog die
Sache mit seinen Räthen in überlegung und erklärte bald
nachher, die Angelegenheit sei so verwickelt, daß er Nichts das
mit zu thun haben wolle.

Von neuem begann nun der Krieg zwischen Monserrat und Savonen=Piemont, doch dauerte er nur kurze Zeit. Teo= doro und Amedeo trasen sich bei S. Rasaele in der Nähe von Torre di Cimena und schlossen einen Wassenstillstand auf drei Jahre und ein halbes<sup>2</sup>). Im Mai des solgenden Jahres 1402 1402 starb Amedeo. Da er nur Tochter hinterließ, solgte ihm in seinem Fürstenthum Savonen=Piemont sein Bruder Lodovico.

Sofort anderte sich das ganze Verhältniß zu Monfer= rat: Teodoros erste Gemahlin, Jeanne Herzogin von Bar,

auch ohngefahr, wo sie sich gelehrte Satisfaction über die Pratensionen Piemonts auf Montevico verschaffen konnen, wenn sie beren bedürfen.

- 1) So stellt Guichen on die Sache dar vol. I. p. 337. Bensven uto stellt sie anders: "Pure il Conte con alcune assai leggiere e poco onorevoli escusazioni tergiversando e suggendo non volle osservare la sede data ad esso Marchese; er hatte diesem früher die Bewirkung der Restitution Montevicos versprochen, und nun schützte er Schwierigkeiten der Entscheidung vor, um sich Verbindlichkeiten zu entziehen.
- 2) "con un capitolo tra gli altri, che ad ognuno di loro fosse lecito di potersi fortificare ne i luoghi, che l'uno e l'altro teneva al tempo della guerra predetta. Eccetto che il principe d'Acaja non potesse oltre la bastita sua nuova, fare fortificazione alcuna contra la fortezza di Vico, la quale si teneva per lo marchese; nè alcun castello, cittadella, ovvero rocchetta dentro la città di Montevico." Ben ven. de S. G. l. c. p. 667.

1403 war gestorben; er heirathete 1403 wieder und eine Tochter Lodovicos, und im März desselben Jahres verlängerten Teodoro und Lodovico, auf Vermittelung des französischen Governatore von Asti, Jean des Fontaines, und Boucicauts, des Statthalters in Genua, den früher zwischen Teodoro und Amedeo gesschlossenen Waffenstillstand auf 10 Jahre 1).

Durch einen Vertrag mit der verwittweten Herzogin von Mailand bekam Teodoro im März 1404 Casale di S. Evessio zurück, das noch in den Händen der Visconti geblieben war. Sodann schloß der Markgraf, um sich im Besit des schon gegen Mailand gewonnenen Vercelli zu schützen, im Intius desselben Jahres ein Schutzbundniß mit dem Fürsten von Savoyen=Piemont und dem Grasen Amedeus von Savoyen. Sie wollten zu gemeinschaftlichem Nutzen 1200 schwere Reiter in Dienste nehmen, von denen Teodoro 350 zu erhalten hatte. Nun nahm der Letztere auch noch viele Ortschaften im Vercelzlessischen ein, in deren Besitz er früher nicht gewesen war. Als 1407 auf einige von diesen Gras Amedeus im Jahre 1407 Ansprüche erhalt, trasen Beide (Amedeus und Teodoro) durch Austausch

1407 auf einige von diesen Graf Amedeus im Jahre 1407 Ansprüche erhob, traken Beide (Amedeus und Teodoro) durch Austausch ein Arrondissement ihrer Territorien und verabredeten eine Heistalb zwischen Gian Jacopo, Teodoros Sohn, und einer Schwesster des Grafen.

Fürst Lodovico hatte inzwischen 1405 in Turin eine new Universität gestiftet und erhielt in den nächstfolgenden Jahren für dieselbe die nöthigen papstlichen und kaiserlichen Privi-legien <sup>2</sup>).

- 1) ,,e convennero insieme, che la città di Montevico si dovesse mettere in mani di due uomini da bene, de' i quali se ne avesse ad eleggere uno per cadauna di esse parti, che avessero a governarla senza pregiudizio alcuno di esse parti, in nome di tutti e due loro principi per indiviso; e non più per l'uno, come per l'altro, durante il tempo di essa tregua." Benven. de S. G. l. c. p. 668.
- 2) "Il confirma l'an 1405 les anciens privilèges des habitans de Turin et y fonda une université en toutes sortes de sciences et d'arts liberaux; dont l'évêque de Turin fut declaré le chancelier: ce que le Pape Benoit XIII. confirma par bulle datée à Marseille 11. Nov. de la dite année, l'an XI de son pontificat; l'empereur Sigismond y donna aussi son consentement par patentes datées à Bude le 1. Juil-let 1412 declarant, que son intention était que cette université ent

Die Verhältnisse Teodoros zu Genua sind schon in der Geschichte von Genua dargestellt worden. Beinahe als ein feindseliger Schritt König Sigismunds gegen die anderen Staas ten des oberen Italiens ward aufgenommen, daß er 1414 1414 bem Markgrafen Teoboro bas Reichsvicariat in ber ganzen Lombardei übertrug, und ihm dadurch eine so unbestimmte Masse von Rechten auf die Territorien der Häuptlinge und Fürsten des oberen Italiens ertheilte, daß es in der That bei= nahe nur von seinem Willen und von seiner Kraft abbing, wieweit er die Letzteren in Folge dieser kaiserlichen Berechtigung beschränken und sie sich selbst als Stellvertreter des Reichs= oberhauptes unterordnen wollte. Alle wurden wenigstens nun argwöhnischer, obgleich es den Markgrafen von Monferrat, trot der späteren Bestätigung ihrer Vicariatsprivilegien durch Friedrich III. und Maximilian, nie gelungen ist ausserhalb der Territorien, wo sie ohnehin herrschten, an ihr Reichsvicariat etwas Bedeutendes zu knupfen; nur innerhalb ihrer eignen Landschaften war es ihnen von ausserordentlichem Nuten, weil sie, auf ihre kaiserlichen Privilegien gestützt, den zum Theil noch halbfreien Abel und die mannichfach bevorrechteten Ge= meinden ihrer Territorien mehr und mehr völliger Landesherr= schaft unterwerfen, und überall wo es zu Discussionen mit benselben in Folge dieses Strebens kam, sich, wenn die Letzteren die Berechtigung zu solchem Thun als Folge der Mark= grafen = ober Signoren = Burbe bezweifelten, auf ihre Vica= riatsrechte berufen konnten.

Nach mancherlei Differenzen und kleinen Streitigkeiten zwischen Teodoro und dem benachbarten Herzog Filippo Mazria von Mailand, kam es am 20sten Mårz 1417 zwischen 1417 ihnen zu einer gründlichen Ausgleichung. Teodoro hatte noch Casale di S. Evasio, Vercelli und mehrere kleinere Orte in seiner Gewalt. Casale und Villanova wurden ihm nun urzkundlich von dem Herzoge von Mailand und sür alle Zeiten cedirt; dagegen versprach Teodoro Vercelli und die kleineren

les mêmes prérogatives que celles de Paris, d'Orléans, de Bologne, d'Avignon et de Montpelier. Le Pape Jean XIV. y donna aussi son approbation l'au 1418." — Guichenon vol. I. p. 844.

Leo Geschichte Italiens III.

Ortschaften welche er noch in den Landschaften von Vercelli, Pavia und Novara besetzt hatte, gegen gewisse Geldsummen

zu raumen und sie an Mailand zurückzugeben 1).

on Monferrat als Lodovico von Savonen » Piemont. Jenem folgte sein Sohn erster Ehe, Gian Jacopo, der mit einer Schwester Amedeus des Achten von Savonen vermählt war; das Fürstenthum Lodovicos aber kam, da er keine männliche Descendenz hinterließ, an Amedeus VIII. 2).

Amedeus VIII. hatte seine Ausmerksamkeit besonders auf Frankreich gerichtet gehabt, und war in Geschäften und Angelegenheiten thätig gewesen, welche größtentheils mit italienischen Verhältnissen gar keinen Verbindungspunct hatten. Mit König Sigismund stand er in freundlichen Verhältnissen, und dieser besuchte ihn auf den verschiedenen Reisen, welche er zu Betreibung der Herstellung kirchlicher Einheit theils vor theils während des costnizer Conciles unternahm, mehrsach in Savonen selbst. Bei einer dieser Anwesenheiten in Savonen, den 19ten Februar 1416, erhob Sigismund, durch eine von Chamberi datirte Urkunde, die Grasschaft Savonen zu einem Herzogs

1416 thum. In demselben Jahre 1416 starb der Markgraf Tommaso von Saluzzo, und es solgte ihm sein noch unmündiger Sohn Lodovico, unter der vormundschaftlichen Leitung der Mutter, Marguerite de Roucy, welche dem Herzog von Savoyen Namens ihres Sohnes die schuldige Lehenshuldigung leistete.

Von der Theilnahme des Herzogs Amedeus und des Markgrafen Gian Sacopo an den Verbindungen gegen den

<sup>1)</sup> Benv. de S. Georgio l. c. p. 690 sq.

<sup>2)</sup> Amedeus gab bei dieser Gelegenheit ein Exempel und erlebte einen Triumph, wie man sie selten in dem Leben eines Fürsten sinden wird: "Le Duc Amé, par une générosité sans exemple, sit savoir à toutes les villes et communautés de Piémont, qui avaient été sous l'obéissance de Louis et de ses prédécesseurs princes d'Achaye, qu'il les laissait en liberté de choisir tel autre prince et seigneur qu'elles voudraient, sous qui elles espéraient de vivre avec plus de repos que sous lui, mais sa domination était si douce qu'il n'y eut personne qui resusat de s'y soumettre." Cf. Guichenen l. c. vol. II. p. 34.

letten Visconten und mit ihm ist schon früher gesprochen worsten. In Folge eines Vertrages, welchen Filippo Maria schloß, um den Herzog von seinen übrigen Feinden zu trennen und seine Freundschaft durch eine Familienverbindung zu gewinnen, ward Vercelli und was von dem Gebiete dieser Stadt westlich der Sesia liegt, im Jahre 1427 an Savoyen übergeben. Auf= 1427 ser diesen Verhältnissen zu Mailand sind es bloß Domanials Erwerbungen und Erweiterungen, welche als denkwürdig von den Geschichtschreibern aus der Geschichte Monferrats in den nächsten Jahren ausgezeichnet werden. Der Herzog von Savoyen war theils nach der französischen Seite hin, theils mit kirchlichen Stiftungen beschäftigt.

Als nach dem ferraresischen Frieden die Feindseligkeiten zwischen Mailand und Venedig doch wieder begannen, ward auch Monferrat in den Krieg verwickelt. Schon 1430 hatte 1430 sich die Familie dell' Incisa gegen den Markgrafen mit Mai= land in geheime Verbindungen eingelassen, und 1431 begann 1431 ber offene Kampf, der von mailandischer Seite unter Fran= cesco Sforzas Führung weit glücklicher bestanden wurde. Gian Sacopo ward badurch gezwungen sich um Hulfe nach Savonen zu wenden, und im Februar 1432 kam zwischen ihm und 1432 Amedeus eine Verabredung zu Stande, burch welche Alles was auf dem linken Ufer des Po noch zu Monferrat gehörte in savonisches, aber von der Markgrasschaft untrennbares Le= hen verwandelt ward 1). Später als auch die Venetianer ge= gen Mailand wieder glücklicher fochten und von dieser Seite die Gefahr verschwunden war, suchte sich der Markgraf den gegen Savoyen eingegangenen Verbindlichkeiten zu entziehen,

<sup>1)</sup> Guichenon l. c. vol. II, p. 49. "Après cela le marquis et Jean de Monserrat son sils ainé allèrent à Tonon, où était le duc, et par traité du 13. sevr. promirent, qu'après que leur paix serait saite avec le duc de Milan, le marquis remettrait au duc Amé et à ses successeurs les villes et châteaux de Chivas, Settimo, Volpian, Trin et Livorne et tout ce qui lui appartenait deçà le Po par donation irrevocable; et par même moyen le duc promit d'inséoder les mêmes places à Jean fils ainé du marquis pour lui et pour ses successeurs au marquisat de Monserrat à la charge de lui en faire hommage et à ses héritiers duc de Savoie, et que les choses données en fies demeurcraient perpétuellement unis au dit marquisat." etc.

und es kam zu neuen Unterhandlungen, während beren Dauer Giovanni, Gian Jacopos altester Sohn, unvorsichtig genug war sich in die Gewalt des Prinzen Louis von Savoyen zu geben. Dieser erzwang nun den Vertrag von Turin, welcher in allen wesentlichen Puncten die frühere Verabredung von 1435 Tonon bestätigte 1); im Januar 1435. Zwar protestirte Giovanni von Monferrat hernach gegen die Verbindlichkeit bes von ihm geleisteten Basalleneibes; allein ber Sache nach blieb es bei dem, was einmal festgesetzt war. Im folgenden Jahre waren Savoyen und Monferrat mit Mailand gegen Benedig. Amedeus VIII. hatte schon 1434 auf die Regierungsgewalt in seinen Staaten resignirt, hatte bie Leitung aller Geschäfte seis nem Prinzen Louis übertragen und war selbst, um ganz ein geistliches Leben führen zu können, Augustiner : Eremit gewor: den, im Kloster von Ripaille bei Tonon. Seine personlichen Schicksale, wie er, von dem baster Concilio 1439 auf den papstlichen Stuhl erhoben, biesen unter bem Namen Felix V. bestieg, 1449 wieder darauf resignirte, als Cardinalbischof von Sta. Sabina, papstlicher Legat und Generalvicar in Savopen, Piemont, Monferrat, ber Astesana, Saluzzo, bem größten Theil der Didces von Lyon und in denen von Aosta, Lausanne, Basel, Straßburg, Chur und Sitten war, und mit diesen Würden ausgestattet, bann noch bis 1451 als Augustiner=Eremit in Ripaille lebte, konnen hier keine ausführlichere

<sup>1)</sup> Benven. de S. G. l. c. p. 705. "Il frutto della quale fu, che se il predetto marchese volle liberare il figliuolo, e se medesimo e riavere i castelli e terre sue raccommandate al predetto Amedeo, fu bisogno, che gli facesse cessione e donazione di tutta la patria sua, donia, feudata e retrofeudata, oltre il Po e Duria, con promissione che saria lasciata in feudo al memorato Giovanni suo primogenito. Et oltre di questo gli fu necessario di fargli aderenza del resto del dominio suo di Monferrato, che aveva di quà e di là da Tanaro; ritenendo però in se il predetto Amedeo i luoghi e fedeltà delle terre infrascritte, che furono prese al predetto marchese per lo prenominato Lodovico suo figliuolo: cioè Chivasso, Brandisio, Settime, Eugenia luogo dei nobili di S. Giorgio in Canavese, Fleto, Lombardono, Montenario e l'aderenza di S. Benigno, fatta al predetto Lodovico per l'Abate Aledramo dei Carretto, e il Vasallagio di Azelio etc."

Darstellung sinden, sie gehören der savonischen Specialge= schichte an.

Auch aus Gian Jacopos Leben ist wenig mehr zu berichten. Die Aussteuer einer Tochter Amedea, welche an Janus (Jean) III. König von Cypern, Jerusalem und Armenien versheirathet ward, wurde nur mit Mühe von dem monferratisschen Hause, so war es durch die Unglücksfälle der letzen Zeit verarmt, ausgebracht. Sian Jacopo starb den 12ten März 1445 1).

## 7. Bis zum Jahre 1492.

1445

Auf Gian Jacopo folgte in der Markgrafschaft sein altester Sohn Giovanni IV.; Die jungeren, Guglielmo und Bonis fazio, wurden mit einzelnen Besitzungen apanagirt. Nicht lange nach Gian Jacopos Tobe interessirte das Schicksal des durch Filippo Marias Tod erledigten Herzogthumes Mailand das ganze obere Italien, und es war ganz natürlich, daß die monferratischen Herren barauf bachten bei bieser Gelegenheit me= nigstens das wieder zu bekommen, was sie selbst früher an Mailand verloren hatten, oder ein Aquivalent. Zuerst also und noch im Jahre 1447 verband sich Giovanni mit dem Her= 1447 zog Karl von Orleans, welcher auf Mailand Anspruche erhob und in denselben von dem Könige von Frankreich anerkannt ward. Guglielmo bagegen war als Conbottiere in mailanbi= schen Diensten, bis ihn Francesco Sforza im November 1448 1448 durch das Versprechen, ihm Alessandria, Turin und Ivrea mit bem ganzen zu biesen Stadten gehörigen Gebiete zu über= lassen 2) und ihm bei der Eroberung derselben Hulfe zu lei= sten, sich personlich verband. Guglielmo schloß mit Sforza eine Condotta auf 700 Gleven, die Gleve zu drei Reitern ge= rechnet, und 500 Mann zu Fuße 3), zu Sforzas Diensten

<sup>1)</sup> Benven. de S. G. l. c. p. 709.

<sup>2)</sup> Unter dem Gebiet ist hier nicht das Weichbild, sondern der bischöfz tiche oder ehemals gaugräfliche Sprengel zu verstehen; es umfasst also das Gebiet dieser drei Städte das ganze Canavese, ganz Savoyen=Pie= mont und die Markgrafschaft del Bosco.

<sup>5)</sup> Man findet die Urkunde des Bertrages bei Benvenuto de S.

vom 1sten November 1448 bis zum ersten Julius 1449, und wenn ihn Sforza dann noch brauchte, bis zum 1sten März 1450; dasür erhielt er 6600 Gulden monatlich. Auf Zureden des Grasen Francesco ergaben sich die Alessandriner auch wirklich an Guglielmo von Monserrat als ihren Signore, durch einen seierlichen Act und eine Urkunde vom 1sten Januar 1449. Velizzano, Castellaggio, Bosco und viele andere Ortschaften des Alessandrinischen folgten dem Beispiel des Hauptortes.

Spåter reute dem Sforza wieder was er für Guglielmo gethan hatte, und er benutzte die Verliedtheit des Letzteren in die Gräsin Bianca, ihn in seine Gewalt zu bringen. Als Guglielmo nämlich am Isten Mai 1449 nach Pavia kam, um der Gräsin seinen Besuch zu machen, ward er festgenommen und über Jahr und Tag gefangen gehalten, dis er urkundlich auf Alessandria resignirte. Zwar protestirte er, sobald er in Freiheit war, gegen diesen abgezwungenen Vergleich, doch hals ihm die Protestation durchaus Nichts, denn Francesco hatte ihn nicht eher entlassen, dis er sich Alessandrias durch seinen Bruder und eine Besatung versichert hatte.

Da Guglielmo selbst zu schwach war, sich wieder in den Besitz von Alessandria zu setzen, trat er in die Dienste des Königs Alsonso mit 800 Gleven und 1000 Mann zu Fuße, fast alle seste Ortschaften und Schlösser des Alessandrinischen kamen wieder in seine Gewalt, aber die Stadt hielt sich, und durch das Eingreisen der französischen Prinzen und Unterhand-

Georgio l. c. p. 718. Sie ist merkwürdig, weil sie uns das Einzelne eisner Kriegsversassung zeigt, welche von der unsrigen so ganz abweicht; der Kührer ist in derselben im Grunde nur der erste Genosse, und sogar das Strafrecht beruht auf freiem Bertrage des Einzelnen. Die deutsche Kriegsversassung des 13ten und 14ten Jahrhunderts erhält viele Erläuterungen aus der italienischen des 15ten. Ich sühre nur einen Artikel aus Guglielmos Condotta an: ——, stem promette il predetto illustre et eccels. Sig. Conte, che niuno collaterale od officiale suo, ne altra persona, che si sia, eccetto l'Eccellenza sua, si possa ne debba impacciare del detto Sig. Guglielmo, nè d'alcuno di sua compagnia per verun delitto nè eccesso per loro commessi, nè per altra causa, che voglia si sia eccetto in crimine laesae majestatis, anzi la ubidienza, cognizione e punizione de' suoi delinquenti stia in esso Sig. Guglielmo."

lungen zog sich die Sache in die Länge, bis der Friede der Venetianer mit Sforza, im April 1454, Monferrat und Sa= 1454 vopen im oberen Italien dem neuen Herzog von Mailand ver= einzelt gegenüber ließ.

Herzog Louis von Savonen war mit ben Mailanbern ges gen Sforza verbundet gewesen, hatte sich aber unter diesem Worwande des Gebietes von Novara zu bemachtigen gesucht; sein Feldhauptmann Jean de Compens, Seigneur de Torrens, war auch Anfangs glucklich, ward aber bann an ber Sesia von Bartolommeo d'Alviano ganzlich geschlagen und selbst ges fangen genommen. Die Reste bes savonischen Beeres wagten unter Anführung Gaspards, Herrn von Varar, ein zweites Treffen bei Carpignano, das sie entsetzen wollten, und wurden abermals geschlagen, Gaspard selbst fiel ben Feinden in die Louis schloß nun am 27sten Junius 1449 ein Schutzund Trug=Bundniß mit König Alfonso, wollte sich aber et= was spåter im December 1450 boch lieber mit Sforza vertra= 1450 gen, als sich auf die Hulfe von bessen Feinden verlassen, und so waren zwischen Mailand und Savoyen noch unentschiedene Verhältnisse, als der Friede 1454 abgeschlossen ward. Im Au= 1454 guft besselben Sahres kam bann ein befinitiver Friedensschluß zwischen Savoyen und dem Herzog von Mailand in Mailand selbst zu Stande, durch welchen die frühere Berabredung bestätigt, und in Folge berselben Louis im Besitz der novaresi= schen und alessandrinischen Ortschaften, die er erobert und bis dahin behauptet hatte, anerkannt wurde!). Der mailandischen Kaufmannschaft wurden die früher in den Jahren 1346 und 1399 im Savonischen erworbenen Privilegien bestätigt, und viele von den Dynasten des oberen Italiens, wie die von Cortemiglia, die Grimaldi u. A., welche sonst Savoyen den Lehens= eib geleistet und im letzten Kriege sich mit Sforza gehalten hatten, wurden für die Zukunft des Vasallenverhaltnisses über= Die übrige Lebenszeit hindurch war Louis besonders mit inneren savonischen und mit französischen Angelegenheiten beschäftigt; er starb am 29sten Januar 1465 zu Lyon. Noch vor Abschluß des Friedens zwischen Savonen und

· •

<sup>1)</sup> Guichenon l. c. vol. II. p. 91.

Sforza war Guglielmo wieder nach Mailand gegangen, um sich mit dem Herzog auszusöhnen und zum bosen Spiel so gute Miene zu machen als möglich. Sforza gab ihm Felizzano und Cassine im Alessandrinischen zu Lehen und nahm ihn mit einem Gehalt von jährlich 8000 Ducaten in seine Dienste. Auch mit dem Markgrasen Giovanni, welcher mit Guglielmo gegen Mailand gewesen war, traten nun freundliche Verhältnisse ein, und der Friede zwischen Sforza und Monferrat wurde durch einen urkundlichen Vertrag vom 13ten 1454 Julius 1454 ganz hergestellt. Nichts besonders Denkwürdiges ist sonst aus Giovannis Leben zu berichten. Er starb am 1464 19ten Januar 1464 zu Casale, und sein Bruder Guglielmo

solgte ihm. Der Markgraf von Saluzzo, Lodovico, war, da er jetzt bei der Vereinigung Savoyens mit Savoyen=Piemont nicht mehr an dem einen von diesen Fürsten einen Rückhalt gegen den anderen hatte, und da gegen die vereinigte Macht Sa= voyens auch die Markgrafen von Monferrat keinen Schutz gewährten, fast ganz zum gewöhnlichen Landedelmann herabge= Die Herzoge von Savonen hielten eifersüchtig auf ihre oberlehensherrlichen Rechte. Dabei theilte sich die Familie von Saluzzo in eine Reihe von Nebenlinien, welche alle mit Gutern des Hauses ausgestattet worden waren und nicht ein= mal mehr den markgräflichen Titel führten; die Linie Saluzzo= Carbetto bildete viele abelige Geschlechter: von Caramagna, Miolans u. s. w. Eine andere Linie war Saluzzo belle Langhe; eine britte Saluzzo bel Castellar; eine vierte Saluzzo bella Val di Grana; eine fünfte Saluzzo della Manta; unbedeutendere Nebenlinien waren fast in ganz Italien zerstreut.

Guglielmo von Monferrat, welcher die Gefahr die seinem Hause drohete, in ein ähnliches Verhältniß zu Savoyen, als in welchem Saluzzo war, herabgesetz zu werden, wohl überssah, suchte sich so nahe mit Mailand zu verbinden als möglich. In einem Allianztractat, den sie am 25sten Februar 1467 1467 zusammen in Pavia schlossen, weil der Herzog Ames deus IX. von Savoyen, welcher auf seinen Vater Louis gesost war, Kriegsrüstungen vorbereitete, sicherten sie sich gesenseitig Husse gegen jeden Feind, der einen von ihnen oder

Beibe angreifen wurde, und zwar zu jeber kunftigen Zeit zu!). Sobald fich Guglielmo so im Rucken gebeckt zu haben glaubte, verweigerte er die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegen Sa= voyen, welche der turiner Vertrag von 1435 den Markgrafen von Monferrat auflegte, und Amedeus sandte seinen Bruder, ben Grafen Philippe von Bresse, mit Heerhaufen in das Mon= ferrat. Sobald der Krieg zwischen beiden Parteien begonnen hatte, suchte der König von Frankreich zwischen ihnen zu vermitteln, und noch im November (ben 14ten) desselben Jahres kam ein Friede zu Stande, welcher ben status quo vor bem Kriege herstellte. Von bieser Zeit an suchte sich Amedeus mit Benedig verbunden zu halten, und schloß zu diesem Ende, am 6ten August 1468, mit ber Signorie einen Vertrag, burch 1468 welchen fich beibe Herrschaften ihre gegenseitigen Staaten ga= rantirten und sich anheischig machten zu Erreichung bieses 3weckes eine gewisse Heeresmacht allezeit gerüstet zu halten.

Bald hernach nahm die Kranklichkeit, welche schon seit längerer Zeit den Herzog Amedeus überfallen hatte, so zu, daß die Stande seiner Gemahlin 2) die Regierung überliessen. Sie hatte als vorzüglichste Rathe Untelmo, Herrn von Miolans; Louis de Bonnivard, Herrn von Greilly, und Antoine d'Orly. Da sie auf deren Meinung mehr gab als auf ihre Schwäger, wurden diese, die Ginfluß auf die Regierung zu haben wunsch= ten, erbittert, und Graf Janus von Genève, Graf Jacques von Romont und Graf Philippe von Beaugé und Bresse 'ru-Beten sich, um nothigenfalls mit Gewalt ber Herzogin die Re= gierung aus den Sanden zu winden. Unter biefen Umstanden schloß sich die Herzogin wieder näher an Mailand an und fand an diesem Herzog wie an bem von Burgund Schützer, im Jahre 1471. Ihr Schwager Philippe ließ sich dadurch 1471 von seinem Vorhaben nicht abbringen, nahm das Schloß von Montmeillan und in ihm den jungen Herzog; dann trat er als Regent auf. Die Herzogin entkam glücklich nach ber Burg von Aspremont und erhielt bald darauf Hulfe von ihrem

<sup>1)</sup> Benv. d. S. G. l. c. p. 737.

<sup>2)</sup> Sie war eine Prinzessin von Frankreich, Jolande, Schwester Lubwigs XI.

Leo Geschichte Italiens III.

Bruber, bem Könige von Frankreich, ber ihr Jean, ben Basstard von Armagnac, mit Heerhaufen aus dem Dauphins zusandte. Andere Truppencorps solgten später nach, und am 5ten September 1471 kam zu Chamberi ein Friede zwischen der Herzogin und ihren Schwägern des Inhalts zu Stande, daß alles Vorgegangene vergessen sein sollte, daß alle geworsbenen Kriegsleute wieder zu entlassen seien, die Prinzen aber in Zukunft eine Stelle im Regentschaftsrathe haben sollten. Unordnungen über Behörden, Finanzen und andere innere Ungelegenheiten wurden beigefügt.). Der kranke Herzog Umesdeus hosste Linderung seiner Leiden und ging nach diesem Frieden nach Vercelli, wo er am Tage vor Ostern des Jahres

1472 1472 im 37sten Jahre seines Alters ftarb. Das Herzogthum erbte auf seinen Sohn, Philibert L, allein über bie Ans ordnung der vormundschaftlichen Regierung erhob sich nun von neuem Streit. Der Herzogin Jolande Bruder, Ludwig XI. von Frankreich, machte Unsprüche; besgleichen in Folge bes früher geschlossenen Vertrages der Herzog Karl von Burgund; ferner die Grafen von Romont und Bresse, und endlich sogar der Bischof von Genf. Nur die Piemonteser waren entschies ben für die Herzogin; die Savoyer waren in Factionen getheilt; die Prinzen von Savopen brachten ben jungen Philibert abermals in ihre Gewalt, und die Herzogin flüchtete nach Krankreich. Nun fürchteten bie Prinzen von Savoyen einen ähnlichen Ausgang wie bas erste Mal und gaben lieber aus freien Studen nach, so daß die Regentschaft ber Berzogin 36 gesichert und sie nur in wichtigen Dingen an den Rath des Bischofs von Genf, eines Prinzen von Savoyen, gebunden ward 2).

1469 Inzwischen hatte Guglielmo von Monferrat 1469 in seinem 65sten Jahre, nach dem Tode seiner ersten Gemahlin, wies der geheirathet, eine Schwester des Herzogs von Mailand, Elisabetta Maria, damals 13 Jahre alt; und um die Verbinstang mit Mailand noch näher zu machen, trat er 1472 wies

<sup>1)</sup> Man sindet die Friedensbedingungen aussührlicher bei Guichenon vol. II. p. 130.

<sup>2)</sup> Guichenon l. c. p. 140.

\*\*

ber in mailanbische Conbotta, für 12,000 Ducaten in Friedens= zeiten und 50,000 Ducaten in Kriegszeiten jährlich, wofür er im Kriege Mailand 300 schwere Reiter und 500 Mann zu Buß zuzuführen versprach. Im Januar 1474 heirathete Gu= 1474 glielmo, da inzwischen Elisabetta Maria gestorben war, noch= mals eine Tochter Jeans de Brosse, Grafen von Penthièvre, Bernarda. Es ist bei seinem hohen Alter für biese Beirathen unmöglich ein anderer Grund mehr zu benken, als ber Wunsch, sich burch bas Heirathsgut bieser Prinzessinnen aus ber Armuth, in welche bas monferratische Haus in ber letten Zeit gerathen war, wieder einigermaßen herauszureissen; und so ist auch die Besolbung, welche Guglielmo 1475 ausser seiner Con= 1475 dotta von Mailand (woselbst man auf die Erlangung der Land= schaften von Monferrat bei Abgang des markgräflichen Man= nesstammes Plane machte) bekam 1), mehr als eine Unterstützung denn als eine Bezahlung für wirkliche Dienste zu betrachten.

Suglielmo lebte noch bis zum 28sten Februar 1483. In 1483 der Markgrafschaft folgte ihm sein jüngerer Bruder Bonifa=zio, welcher das ewige Bündniß mit Mailand erneuerte und ebenfalls in mailandische Condotta trat, sür 15,000 Ducaten in Friedenszeiten und 36,000 im Kriege; die Mannschaft welche Monferrat dagegen zu stellen hatte, waren 200 schwere Reizter, 50 Büchsenschüten und 300 Fußknechte?).

Bonifazio nahm dem Markgrafen Lobovico II. von Sasuzzo, welcher Giovanna von Monferrat, eine Tochter Gugliels mos, geheirathet und bei dieser Gelegenheit auf die Succession im Monferrat, wenn Guglielmo und Bonifazio keine mannlischen Nachkommen hinterliessen, eine Versicherung bekommen hatte, alle Hossnung auf diese Erbschaft durch eine Erklarung

÷

<sup>1)</sup> Benven. de S. Georgio I. c. p. 748. — "Galeazzo Marrià — deputò e costituì esso marchese Guglielmo suo general-capitano con provisione ed onoranza di 5000 ducati ogni anno per la tavola sua così per pace come per guerra."

<sup>2)</sup> Bonifazio fand die Markgrafschaft so verschuldet, daß er zögerte sie als Erbschaft von seinem Bruder anzunehmen. Lebret Geschichte von Italien Bd. VII. S. 41. — Lodovico II. von Saluzzo ist ein Sohn des früher erwähnten Markgrafen Lodovico, dem er in der Markgrafesschaft gefolgt war.

vom 9ten December 1483. Lobovico ward badurch so aufgesbracht, daß er einen Seitensproß des markgräslichen Hauses, zu dessen Gunsten er den Bonisazio gesinnt glaubte, den Scippione von Monferrat, Comthur der Abtei Locedio, dei Gelegenheit eines Jahrmarktes in Casale, durch spanische Meuchelsmörder umbringen ließ.

Bonifazio verlobte fünf Tage später (ben 31sten Marz 1485 1485) Bianca, eine zweite Tochter Guglielmos, welche dieser mit Elisabetta Maria von Mailand noch in hohem Alter ges 1482 zeugt hatte, mit Karl von Savopen, welcher 1482 auf seis nen Bruder Philibert I., dessen Minderjährigkeit (weil die vormundschaftliche Regierung später, 1476, noch einmal vom Herz zog von Burgund in Anspruch genommen ward) noch tausend Händel und dadurch Savopen unendliche Drangsale bereitet hatte 1), gefolgt war. Der zweite Artikel des Ehecontractes sprach Savopen, sur den Fall des Aussterbens des monserratischen Mannesstammes, die Succession in einem großen Theile der Markgrafschaft 2), nämlich in allen auf dem rechten User des Po gelegenen Territorien, zu.

- 1) "Voilà le miserable état où était la Savoie: la regente prisonnière (ber Herzog von Burgund hatte 1476 die Herzogin in der Nahe von Genf aufheben und nach Burgund führen lassen) avec un de ses fils et deux de ses filles; le duc, son frère et les deux principales places de Savoie au pouvoir du roi (der Perzog von Savoyen, Philibert und sein Bruder Jacques Louis waren dei dem übersall von ihren Leuten gerettet worden, und der König von Frankreich nahm sich seiner an), et l'état gouverné par deux princes (den Bischof von Genf und den Grasen von Bresse), qui n'avaient autre dut que de s'agrandir et de vanger leur passions." Guichenon vol. II. p. 143. Philibert war nur 17 Jahre alt geworden, Karl stand Ansangs unter Bormundsschaft des Königes von Frankreich.
- 2) "Secondo, sarà contento il detto illustriss. Sign. Marchese in caso che sua Signoria muoja senza figliuoli maschi, legitimi e naturali, costituir per ora in dote ed a nome di dote alla detta illustre Signora Bianca tutte le terre, luoghi, giurisdizioni, omagj, superiorità e ragioni che di là del Pò (bie Urfunde ist su Zurin ausgesest und unterschrieben), facendo in tal caso che i vasalli e i castellani presenti e che per l'avvenire si mutassero, ed uomini d'esse terre prometteranno, giureranno di osservare senza strepito, e contradizione alcuna, la soprascritta promessa, e faranno la restituzione d'essi ca-

Einer wahren Niedrigkeit machte sich Bonisazio einige Wochen später, im April 1485, schuldig: er versöhnte sich nämlich aus Furcht vor Lodovico von Saluzzo zum Schein öffent-lich mit diesem und sagte ihm Verzeihung wegen des beganzenen Mordes zu, protestirte aber insgeheim urkundlich gezen diesen Act der Verzebung, erklärte ihn für ein lügenhaftes Auskunstsmittel ("ut sibi dominioque suo pro nunc cautius consulatur") und behielt sich ausdrücklich die zu nehmende Rache vor<sup>1</sup>).

So nahe das Aussterben des monferratischen Hauses in den letzten Jahren geschienen hatte, da Bonisazio schon sehr bei Jahren war, so sehr verschwand plötzlich alle Hossnung darauf, als der alte Markgraf, auf Vermittelung Kaiser Friedzichs III., noch im Jahre 1485 eine komnenische Prinzessin aus dem Hause der Despoten von Servien und Albanien heirathete, und diese Markgräsin Maria im August 1486 zu Pon= 1486 testura ihm einen Prinzen, Suglielmo (Giovanni), und im Januar 1488 einen zweiten, Giovan Giorgio (Sebastiano), gebar. 1488 Bonisazio lebte nun noch dis 1493, in welchem Jahre er starb 1493 und die Markgrässchaft seinem Sohne Suglielmo hinterließ.

Das Wichtigste, was von Seiten des savonischen Hauses, seit Perzog Karls Verheirathung mit einer monferratischen Prinzessin, in Beziehung auf italienische Angelegenheiten geschah, waren die Schritte zu Demuthigung Lodovicos II. von Saluzzo, welcher dem Herzog Karl die Lehenshuldigung nicht personlich leisten, und die Kirche von Saluzzo zu einer dieschöslichen mit einem eignen Sprengel in saluzzischen Territozien erheben lassen wollte. Lodovico, von einigen seiner Vetztern (von Racconigi und Cardetto) gereizt und unterstützt, erzgriff 1486 die Wassen; zwar, wie er behauptete, nicht gegen

stelli liberamente, senza eccezione e contradizione in detto caso." — Benven. d. S. Georgio l. c. p. 752 sq.

1) "Quoties et quando Excellentiae suae placuerit et ad id habilitas se magis obtulerit, valeat praedictam injuriam et offensionem propulsare et ulcisci et ipsum dom. Marchionem Saluciarum et impios ejus mandatarios, consultores et complices tanti criminis jure debito et justitia mediante punire debitisque poenis affligere." seinen Lehensherrn, aber zu Befreiung besselben von seinen schlechten Rathen.

Herzog Karl war eben in Vercelli, als sich ber Markgraf Lodovico Sommarivas bemächtigte. Sofort unterstützten jenen ber Herzog von Mailand mit 200 schweren Reitern, Bem und Freiburg mit 2000 Lanzknechten, die Grafen von Greperz mit 1200 Lanzknechten, ber Graf von Valperga, sein Basall, mit 50 schweren Reitern, und Bercelli mit 1200 Kriegs leuten. Einer solchen Macht war Lobovico nicht gewachsen; als Karl alle Gefangenen hangen ließ, verbreitete sich ein panischer Schrecken unter dem saluzzischen Heerz fast alle Burgen des Markgrafen ergaben sich, und Saluzzo selbst nach eis 1487 nem mehrmonatlichen Wiberstand im Marz 1487. bediente sich nun des alten schon 1375 in ahnlicher Bedrangniß gegen Savoyen gebrauchten) Auskunftsmittels seines Hauses und erklarte Saluzzo für französisches Lehen. Der König von Frankreich unterhandelte einen Waffenstillstand für Saluzzo mit Savoyen, und während desselben wurden zu Pont de Beauvois sin im September 1487 von französischer und savopischer Seite, unter Mitthätigkeit mailandischer, bernischer und freiburgischer Gesandten, Tractaten gepflogen. Als aber Lodovico fürchtete, Konig Rarl, ben der Herzog Rarl in Lyon besuchte, moge sich auch auf bessen Seite neigen, begann er noch vor Ablauf bes Waffenstillstandes die Feindseligkeiten von neuem, und die Sa-1488 voper eroberten nun im Sahre 1488 bie ganze Markgrafschaft Saluzzo bis auf die Burg von Rivello, welche der Herzog seiner Schwägerin Giovanna als Zufluchtsort lassen wollte, so daß er die Belagerung aufhob. Von neuem schlug sich nun der König von Frankreich, welcher ben Markgrafen von Saluzzo nicht zu Grunde richten lassen wollte, in's Mittel. Die Orte und Burgen von Saluzzo und Carmagnola wurden einstweilen Edelleuten zur neus tralen Bewahrung übergeben, und noch war diese Angelegenheit nicht burch die vielen beswegen gepflogenen Unterhandlungen be-

1489 endigt, als Herzog Karl am 13ten Marz 1489 zu Vignerol im 21sten Jahre seines Alters starb.

Einer von Karls Dheimen, ein Bruder Herzogs Amedeus IX., Louis von Savonen, hatte Charlotten, die Tochter des Königs Janus III. von Eppern, Jerusalem und Armenien, geheirathet

und dadurch Ansprüche auf die Besitzungen und Würden der Familie Lusignan erworden, an deren Geltendmachung ihn zwar die Venetianer fortwährend verhindert hatten (s. oben S. 177 ff.), auf welche aber das savopische Haus einen großen Werth legte. König Louis von Eppern war 1482 in dem Aloster von Ripaille 1482 gestorden; seine Gemahlin, die Königin Charlotte, welche dis 1485 noch nicht ganz auf die Hossnung sich in Besitz ihres väter= 1485 liches Reiches zu setzen verzichtet hatte, schenkte dasselbe durch eine seierliche Urkunde, zu St. Peter in Rom am 25sten Februar 1485 ausgestellt, dem Herzog Karl von Savopen, und dieser nahm nach Charlottens Tode (im Julius 1487) den könig li= 1487 chen Tit el von Eppern an, welchen seitdem die Herzoge von Savopen beibehalten haben.

Auf Karl folgte in der herzoglichen Würde sein Sohn, KarlJohann=Umedeus, welchen ihm Bianca von Monferrat am
24sten Junius 1488 zu Turin geboren hatte. Die Anordnung 1488
der vormundschaftlichen Regierung machte wieder, besonders weil
die Savoyer verlangten, der junge Herzog solle bei ihnen und
nicht im Piemont erzogen werden, große Schwierigkeiten; endlich ordnete sich doch Alles so, daß die Herzogin=Mutter an der
Spise der Regentschaft blieb. Diese Regentschaft dauerte noch
im Jahre 1492, mit welchem wir diesen Abschnitt der italienisschen Geschichte schliessen.

Man wird sich aus dem Inhalt dieses Capitels überzeugt has ben, wie im nordwestlichen Theile von Italien, im Monferrat und Piemont, ähnliche Verhältnisse sich bilden wollten, wie in den französischen Landschaften etwa der Herzoge von Burgund und wie in Savoyen selbst. Der Abel ist mächtig; Dynasten mit

<sup>1)</sup> Guichenon l. c. p. 160. "Enfin après une grande sédition à Turin, où il y eut plusieurs de tués, la régence démeura à Blanche et le titre de lieutenant général de Savoie et de Piémont à l'Archevêque d'Auch et au Comte de Bresse. Merle de Piozasque, Amiral de Rhodes eut le gouvernement de la personne du Duc, et Sebastien Ferrero, Seigneur de Gallianico la charge de général des finances: et quant au conseil ordinaire du Prince, il fut composé d'Antoine de Champion Evêque de Mondovi grand Chancelier de Savoie, d'Amé de Romagnan Abbé de Sangan, d'Antoin de Gingin Seigneur de Divonne, d'Augustin d'Azelio et des Marquis de Ponson."

wenn auch kleinen Besitzungen, doch großen Freiheiten und Rechten, erhalten sich lange unabhängig zwischen den Territorien der größeren Fürsten; einmal scheint es sogar, als sollte es im Monferrat zu der Ausbildung einer ständischen Verfassung kommen; dann bricht sich wieder Alles durch den Einfluß der benachbarten italienischen Landschaften, durch die Beziehung und Stellung in welche badurch die größeren Städte, durch die Bedrängniß in welche eben dadurch der Abel kömmt.

Es ist kein Wunder, wenn die Geschichte dieser Territorien nie Geschichtschreiber sehr gereizt hat 1): es sind halbe Verhältnisse in jeder Hinsicht, welche hier zu beschreiben sind; weder die frische, republicanische, zuletzt zu Tyrannenherrschaften sührende Richtung, welche das italienische Leben im Mittelalter charakterissert, noch die ritterliche, romantische, mit Beibehaltung der Les henspslichten zu großer Unadhängigkeit und ehrenvoller Stellung des Einzelnen sührende Richtung, welche das Leben des französsischen Abels im Mittelalter auszeichnet, ist hier zu einer reinen Darstellung gekommen; vielmehr ist es ein Gemisch, wobei die ebleren Seiten beider Richtungen verloren gegangen sind, auf welches man überall stößt, und die Personalgeschichte der mächtigeren Familien sowie die der einzelnen Erwerbungen und Verzäusserungen, also etwas rein Ausserliches bildet fort und sort das Hauptinteresse.

1) Es thut mir letb, folgenbes für die Geschichte bes nordwestlichen Italiens wichtige Werk: Delle storie di Chieri, libri IV. con documenti, opera del nobil. Luigi librario. (2 Bbe. Turin, 1827.) nicht haben benußen zu können; allein viel Reues, in den allgemeinen Erscheinungen von dem übrigen italienischen Städteleben Abweichendes, sindet sich auch da schwerlich, und an einzelnen Belegen für eben diese allge meinen Erscheinungen sehlt es weder in diesem, noch wird es in dem solgenden Bande sehlen können. Unser Wunsch ginge eher dahin, wo es ohne der Gründlichkeit Eintrag zu thun geschehen könnte, die trockne Einzelnheit soviel als möglich zu vermeiben; leider lässt sich aber in der sersplitterten italienischen Geschichte bei diesem Streben nur die auf einen gewissen Punct gehen.

## Druckfehler.

Auf der Rückseite des Titelblattes Zeile 2 lies: das für daß S. 441 Z. 14 lies: Striaporci für Striapori — — 19 lies: del Mare für del More — 448 — 28 lies: Zolaschi für Zoloschi — 444 — 25 lies: Carreto für Carrettd — 592 — 26 lies: Cibrario für ibrario



|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | 1 |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

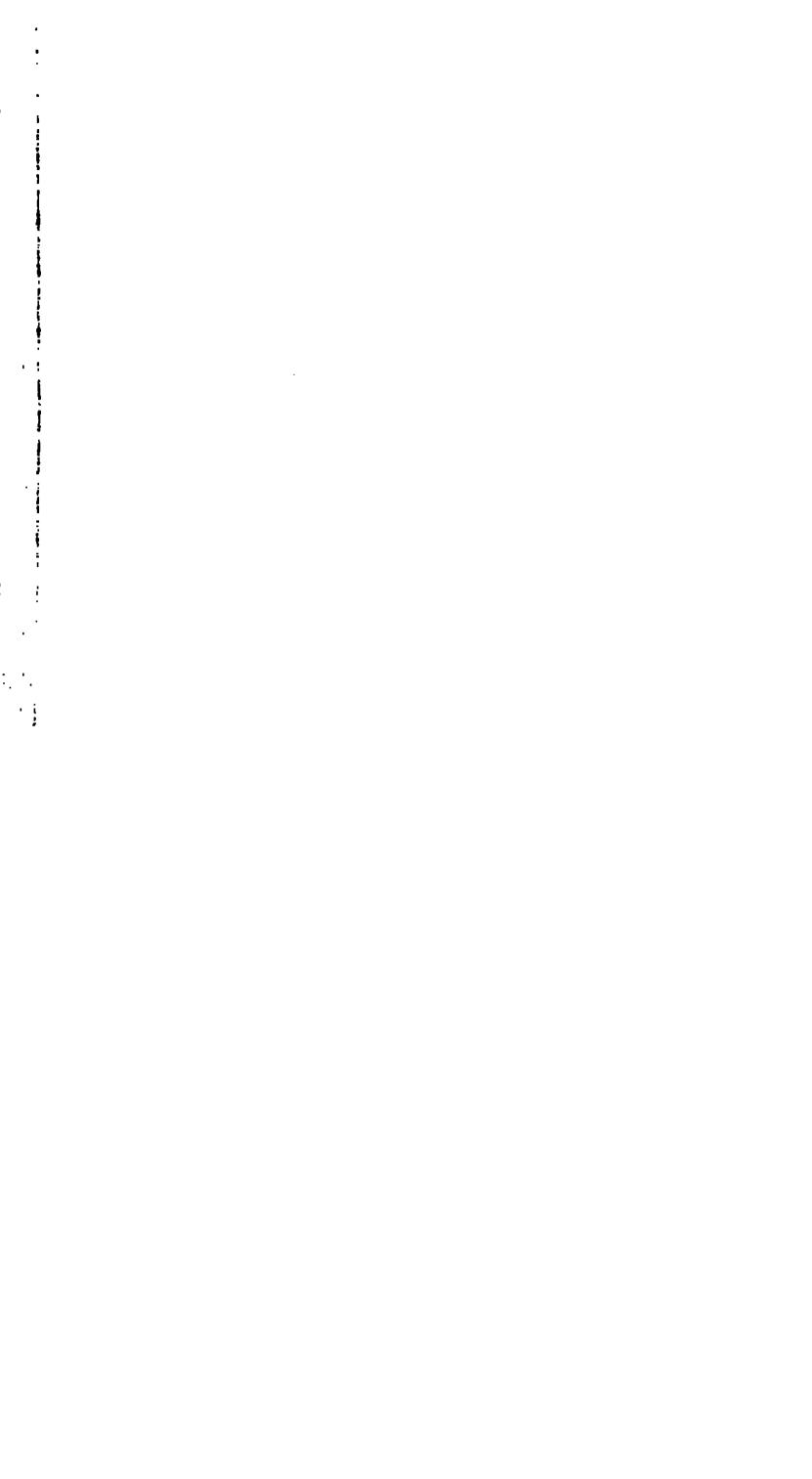



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

STANF (RD LIBRARILE)
OCT 06 986
. L. L.

